

## BNCR

s.s.

1 (08) Schelling



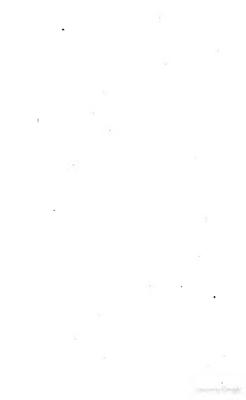

Friedrich Wilhelm Joseph von Schellinge

# fämmtliche Werke.

Erfte Abtheilung.



Stuttgart und Augsburg. 3. G. Estta's cher Berlag 1860.



y Goragle



### Friedrich Bilhelm Jojeph von Schellings

## sämmtliche Werke.

Grfte Abtheilung.

Gedster Band.

Stuttgart und Augsburg.
3. G. Estta' ich er Berlag.
1860.

1(08) Schelling

Friedrich Bilhelm Joseph von Schellings

## fammtliche Werke.



Stuttgart und Augeburg. 3. G. Cotta's der Berlag. 1860.

Budtriderei ber 3. G. Cotta'iden Budbantiung in Eintigart unt Augibung

### Vorwort des Gerausgebers.

Augerbem find es zwei Manuscripte, bie hier jum Abbrud gefommen find.

Das erfte, ber Burgburger Beit angehörenbe, hat jum Gegenftaub bie Propabeutit ber Philosophie, eine Boricfung, welche fpater unter biefem Titel bei Schelling nicht mehr vorlommt.

Dies Propheruit persult in zwei Mbschuite. Der erfe Abschult beschäftigt sich mit ber Jere ber Philosophic als der Darfiellung bed Unenklichen. hierbei wird 1) bie allgameine Sphäre ober die Region überhaupt bestitumt, in welcher Philosophie zu Hause sie die die des die der der der der der der die schied und durch sich selbs die der den alle Bestehung reest sie"; 2) wied dargeban, "daß Philosophie eine der notywendigen und aus der Raut des menschlichen Gesses dies ferden fer Vormen ist, in welchen bester das Unenkliche darstellt"; es wird Diefer erfte Abstault ber Perspäeutit wurde, es er heils mede allgemein-einleitender Ratur ift, theils nichts enthält, das nicht in abnilcher Beife in schon befaumen Schriften bed Bereinferes niedergelegt vokre, übergangen und nur der zweite Abstault migtgelit, welcher eine Tarfeltum und Rritif der verschieften Einabpuntte gibt, "über welche die Philosophie allmachlich emworklegen muste, um zum absoluten Standbund fich ab beifer erhoedische Sindeliung jum abslutten Pacialium fich in biefer Zusammeniafium niegends in den bisherigen Schriften Schellungs finder, so sicher in elnerdungs des Druds werth zu feyner Den übergiem Tehel bes Bandeb füllt das Erhen ber gefammten Philosophie und der Raturphilosophie insbessiehendere, wie es den Schellung in Würzburg vorgetragen wurde. Diess zweissenischen, derespien mich solgende Grinker

1) Schelling hat befanntlich niemale das gang Pentitätefisten in continuo mitgetheilt. Indbesondere war immer die Darfellung der iterelien Reise vermist. Iwar sie seine insofern nicht gang, ale der Bruno und die Schrift: Bhisoposis und Rost, sion, jener auf bie erfte Potent der itselne Welt, die des Gretennens, diese auf die gweite Boteng, die des Handlich, einging. Wer eben das diesen beiten Schriften zu Grunde liegende Gange ber Construction der itselne Welt in en ingente gegeben. Die biefes mitgestellt würke, sofein von Weltschied, das ein Teleit der hier von Wickspiele. Ich den eine Teleit der hier vorliegenden Veralphilosphie (ogat gang den erften (Zenaer) Wortrag berieben wiedergiste. Ge samb Die in den genannten § enthaltene Debuttion ber Erfenntnisiefre und transfermentalen Logif ift also biefelbe, welche bem Bruno ju Grunde gelegt und von Schellings Juhorern in Bena, barunter auch von Sogel, gehort worben war.

2) Die Raturphilosophie fetbit ift in biefer Darftellung nicht nur fpecieller ausgeschiptet als in ben icon gebruckten naturphilosophiichen Schriften bes Berfaffere, sonbern auch in verschiedenen Buntten weiter gebliet, wie bieß ber Lefer finden wieb.

Ein better Gnund liegt in bem Berhätnis, in weichem bas bier mitgesheilte Manuleirbt zu ben Aphoeis men iber Raturphilesphie in ben Sahrbüdern ber Mediein als Wissenischen.
Diese Aphoeismen, weiche ber nächie Band enthalten wird, mochten, zur Zeit als sie erschienen, saft nur von denen zecht verstanden und gewürdigt worben sen, weiche das Sossen der gefammen Philolophie, wie es in biesen Manusserht enthalten sie, bei Schelling geböert hatten. Ein Aesnische in wohl auch noch sest der Ball. Die Aphoeismen sind, was ihr Kanne sogt, einzes singssesten Schelling, Befliguren gleichsan, die für sich augiebend find und dem Teissin will werden, aber der Berhändniss ein allgemeinres ert wird, werm man auch den Boden sennt, von dem sie genommen sind, wenn man auch den Boden sennt, von dem sie genommen sind,

Autrehlisophis ab, geben also micht burch bas Gange bes Speiendlen bieder geben also micht burch bas Gange bes Speiendle bindurch, maßeren übrigens bie Angabe eines Schemas bom Gangen (am betreffenden Dr., 1. Bet, 1. Seft, S. 66) nach ber Remnniß beffelben begierig macht.

Es verteht fich von selbst, daß, wenn es dem Berfasse siener Beit gefallen hate, fiatt ber blossen Arbeiesmen das Gesammtissten, wolle es mm sie verellegt, berandugeden, er nicht unterassen vollete onwirde eine leite Sand an biese auch fir unter far Bestellungen ausgearbeitete Manuscript zu legen. Uedrigens hatte er weitere Beröffentlichungen aus dem alteren Zenaer und Währsburger Sandschieften über die Anturphilosophie oder das Sentitätespikem freisoraben.

" Eftingen im Darg 1860.

R. F. A. Schelling.

#### 3 nhalt.

|    |             |        |        |            |       |     |      |     |      |      |      |      |      |       |      |      |     |     | Ceite |
|----|-------------|--------|--------|------------|-------|-----|------|-----|------|------|------|------|------|-------|------|------|-----|-----|-------|
| 1. | Immanuel    | Rant   |        |            |       |     |      |     |      |      |      |      |      |       |      |      |     | ø   | . 1   |
| 2. | Philosophie | und M  | figio  |            |       |     |      |     |      |      |      |      |      |       |      |      |     |     | 11    |
| 8. | Propabentil | ber 96 | lojop  | bie        | (an   | 8 t | en   | 1 6 | an   | bfe  | á ri | ft   | (id  | en    | 92   | a d  | ía  | (g) | 71    |
| 4. | Softem ber  | gefann | nten ' | <b>B6i</b> | Cofop | bie | uni  | b   | er 9 | et l | urpl | bile | fopl | ble i | inel | refo | nbe | re  |       |
|    | (ans 1      | em ba  | nbfe   | bri        | fitt  | ф   | tu ! | Re  | φĺ   | a fi | )    |      |      |       | ÷    |      |     |     | 131   |

Smetting, fammit. werre. 1. nore. V



### Immanuel Rant.

1804.



Dbgleich in hobem Alter geftorben, bat Rant fich boch nicht überlebt. Geine beftigften Begner bat er jum Theile phofifch, alle aber moralifch überbauert, und bas Fener ber weiter Fortichreitenben bat nur gebient bas reine Golb feiner Bbilofopbie von ben Rutbaten ber Beit zu icheiben und in reinem Glange barguftellen. Die öffentliche Birfung eines großen Schriftstellere richtet fich jebergeit theile nach bem Berbaltniffe bee Begenfabes, theile nach bem ber Uebereinstimmung, worin er fich mit feiner Beit befindet. Das erfte Berbaltnift ift in ber Regel bas anfängliche, verwandelt fich aber früher ober fpater in bas anbere. Bebes Ertrem forbert nach einem Raturgefete fein entgegenmirtenbes, und fo fonnte es für ein geiftig und moralifc aufgelostes und gerfloffenes Beitalter nicht anbere ale mobithatig mirten, fich an ber Rigibitat eines fo berrlichen Beiftes in feiner Cobafion wieber ju erhöben. Rach einer Beriobe, bie nur efleftifches und befultorifches Bbilofopbiren tannte, in welcher über Obiefte ber Speculation, von benen man nur noch burch Trabition Runbe batte, nach bem gemeinen Menfchenverftanbe abgeurtheilt murbe, mußte bie innere Ginheit, ber ftrenge Bufammenbang eines wie aus Giner Daffe gegoffenen Berte, bas ju ben Quellen aller Erfenutnig gurndging, ohne alle Radfict auf feinen Inhalt, fcon burch bie Form und fein Borhaben Ernft und bobe Berehrung gebieten. Inebefonbere mußte bie Jugent fich unwiberftehlich bagu bingezogen fublen, und über bie Formen, womit fie Begenftanbe ter Biffenicaft nicht nur, fonbern auch bes lebens mit Leichtigfeit und boch grundlicher ale gubor ju behandeln in Stand

Mus ber Frantichen Staate und Gelehrten Beitung, Mary 1804, Dr. 49. 50.

gefest murbe, ale über ben gludlichften Funt, erfreut fenn. Mitten unter ben flariften Rampfen und Gegentampfen führte bie Beit inbeg felbft ben Moment berbei, wo Rant in ber volltommenen Sarmonie mit feinem Beitalter und fur Deutschland ale ber bochfte Berfunber und Bropbet feines Beiftes ericbien. Es ift nichts weniger ale bloft fceinbare Behauptung, bag bas große Ereignig ber frangofifchen Repolution ibm allein bie allgemeine und öffentliche Birfung verschafft bat, welche ibm feine Bhilosophie an fich felbft nie verfchafft baben murbe. Richt obue eine befontere Schidung barin mabraunebmen, bewunderten mande feiner entbufigftifden Aubanger bas Bufammentref. fen beiter in ihren Angen gleichwichtigen Umwalzungen, nicht bebeufenb, baß es ein und berfelbe von lange ber gebilbeter Beift mar, ber fich nach Berichiebenbeit ber Rationen und ber Umftanbe bort in einer realen, bier in einer ibealen Revolution Luft fcaffte. Bie es eine Folge ber Rantifden Philosophie mar, baf in Deutschlaud ichneller fich ein Urtheil über bie Revolution bilbete, fo machte bagegen eine Erfcutterung, bie alle bieberigen Grundfage in Anfpruch nahm, bie Uebergeugung von ben ewig haltbaren, burch fich felbft bauernben Brundfaulen bee Rechte und ber gefellichaftlichen Berfaffung ju einer allgemeinen Angelegenheit und bie Renntnift ber Rantifchen Bbilofopbie, welche bieruber in oberfter Juftang enticheiben gu tonnen bas Anfeben batte, ju einem Beburfniffe felbft ber Beltleute und Ctaatsmanner. - Die Rurge ibrer fittlichen Formeln, woburch über moralifche Ralle mit gröfter Bestimmtbeit enticbieben werben tounte, ber Riggrismus fittlicher und rechtlicher Grundfabe, ten fie vertheitigte, wie bie Erbebung berfelben über alle Abhangigfeit von Erfahrung, burch bie fie etwa gepruft werben follten, - alles biefes fant in bem großen moralifchen Schaufpiele ber Beit feine Empfehlung, feine Parallele und ben reichften Stoff ber Aumenbung. - Benn mit ber Ebbe ber Revolution auch bie bes Rantifchen Suftems eingetreten ju fenn fceint, fo wird ber Renner ten Grund nicht fo febr in bem Aufhoren ber gufalligen Unterftupung, welche bas Intereffe an biefem von jener erhielt, ale weit mehr in einer wirflichen innern Uebereinftimmung und Bleichbeit beiber suchen, indem beite ben bloß negativen Charafter und bie undefrieidzende Aufselung bes Widberfreits zwischen ber Abfraction und ber Birtlichteit gemein hatten, ber tiesem ebenso in ber Speculation wie für jene im ber Prazis untberwindlich wart.

Es tann bier nicht bie Abficht fenn; bas wiffenfchaftliche Berbienft Rante genau ju murbigen: intereffanter ift fur nufern Broed ber Abbrud feiner Berfonlichfeit, ben er in feinen Berten gurudgelaffen bat. Dan bat es fcon ofter bemerft, bag in feinem Beift bie 3bee bes Gangen feiner Philosophie nicht ben Theilen, fonbern biefe vielmehr jener vorangegangen find, und bas Bange bemnach mehr atomiftifc ale organifch entftanden fei. Durch fein Lebramt verbunden, Die fpeculative Bhilosophie vorzutragen, brachte er eine Reibe von Jahren mit bem blofen Gleptiffren über ben bamale berrichenben Lebrbegriff, ben Bolffifc Baumgartenichen, au. ba ibn bie unenbliche Reblichfeit und Anfrichtigleit feines Beiftes gegen fich felbft verhinderte, mit bem Dogmatismus beffelben fich, wie andere, ju bernbigen. Doch muß er fcon in ben Jahren 1770-80 bie Bauptibeen feiner Rritif mit giemlicher Rlarbeit gefagt baben, ba man fie in ben um biefe Beit erfchienenen Lebenstäufen in anffteigenber Linie von Siprel bereite auf eine fogar icon popularifirte Beife in bem befannten Gefprach finbet, in welchem ber Detan ber philosophischen Saenltat nicht nur ein wiffenschaftliches, fonbern auch perfonliches Bortrat von Rant ift.

Wenn man fich fragt, woburch Rant ben meiften feiner Wegner,

unter anbern bem neueften berfelben, Jacobi, ber es an Bitterfeit nicht bat feblen laffen, für jebes orbentliche Befühl fo febr überlegen ift, fo wird man ben Grund bavon in ber oben ermabnten philofophifden Aufrichtigfeit, bie er felbft an ben meiften Bhilofophen fo ungern vermifte und bie er ale bie erfte Engend berfelben pries, in ber flaren Ginialt feines Beiftes, Die alle Binfelauge, alle feere Dunftund Scheinmacherei verachtete, ertennen. Ane bem Bang feiner Berte felbft erhellt, wie abfichtelos er ju feinen Refultaten gelangte, ja aus manchen Meuferungen mochte man ichliefen, baf er faft wiber feine Reigung und nur aus Rudficht auf ben Ruten ber Belt fich mit folden abstratten Untersuchungen beschäftigt, als feine Rritit enthalt. Diefe fcheint in Anfehung feiner felbft mehr' ein Befreinngeproceg von ber Bbilofophie gewefen und ibm unr als ein nothwendiger Uebergang bon ben "bornigen Bfaben ter Speculation" au ben fruchtbaren Befilben ber Erfahrung vorgefommen au febn, auf welchen bann, wie er nicht unbentlich zu verfteben gab, bie gludlicheren Rachfommen, nach feinen Bemuhungen, allein luftwandeln fonnten. Gein Beift mar überbaupt nicht, wie er inegemein vorgestellt wirb, von ber fchweren, tiefe finnigen Art (er felbft macht fich in feiner Anthropologie luftig über bief Bort, bas nach ibm nur bas Delancholifche bezeichnen follte), fonbern von ber feichten und beitern Gattung. Gine Tenbeng ju frangöfifcher Elegang und bem gefellichaftlich Beiftreichen Diefer Ration erfennt man icon an feinen frubeften Brobuften, a. B. ben Betrachtungen über bas Befühl bes Schonen und Erhabenen, Daber feine eigene Liebe gur belebten Befelligfeit, fein Befchmad an ben Freuden einer burch Beift erheiterten Tafel, ben er bei feiner Belegenheit verleugnet, feine nnericopfliche Biffenfchaft humoriftifcher Einfalle und witiger Unefooten, wovon ein Theil, neben manchen Menfterungen von geringerer Art, in feiner Anthropologie aufbewahrt ift,

So geartet und gewissermaßen philosopho malgre ini, möchte Raut, nur als Philosoph betrachtet, wie gemöhnlich geichieht, in feir wohreit Genialität nothwendig vertannt werben. Dhine Bweifel aber war gerade nur ein Munn von beifer Geistedart falg, bent Dog-

maismus die daurenkenn Siege abzugewinnen und ben philosophischen herignet, den jener untwöllte, so rein aufzubellen. Der alte heitere Parme niebes, wie er dei Pater geschlechter wird, und der Dialektifter Ben batten freundlich in ihm ihren Gesstedernandten erfannt, häten fie seine funflich gerrbeiteten Antinom ien erklicht, diese bleichen von Siegedzeichen über Degmatismus und ewigen Prophlaen der wahren Milosophie.

Unerachtet bes theilweifen Entftebene feiner Bhilofophie, zeigt boch fein Beift einen natürlichen und unaufhaltfamen Trich gur Totalitat, bie er auch in feiner Gpbare erreicht bat. Geinen fpatern fpeculativen Untersuchungen gingen anfer benen, Die fich auf Die Befellichaft und bas leben beziehen, vorzüglich naturwiffenschaftliche voraus, von welchen er auch, außer jeuen, bis jum Erlofchen feiner Denffraft am meiften angezogen wurde. Geine Theorie und Befdicte bee Simmele ift fattfam, pon anbern megen ibrer Borberberffindigung eines Planeten fiber bem außerften bamale befannten (welche eben nicht fo febr viel fagen wollte), ber nabe gutreffenben Befimmmng ber Umbrebungszeit bes Gaturnes vor ber Beobachtung und wegen ber fibnen Bebanten gepriefen worben, Die er fiber Die Gufteme ber Firfterne, ter Dildftrafen und ber Rebelfiede querft vortrug und bie mebrere Jabre nachber erft burch Lamberte Roemologifde Briefe, mo fie, ohne bag Rante Ermabnung gefcheben mare, wieberholt wurden, berühmt werben mußten, nub welche übrigene noch intmer mehr ber Imagination gefallen, ale fur Die Bernunit befriedigend begrfindet fenn möchten. Biel hober ale bieg alles ift ber tede Schwung feines Beiftes angufchlagen, inbem er bie Grunbe auch berjenigen Beftimmungen bes Beltfpftems und feiner Bewegung, wegen beren ber Remtonianismus unmittelbar au bie gottliche Allmacht verweist, noch in bem Gebiet ber Daterie und ihrer natürlichen Rrafte fucht.

Seiner theoretifden Bernunftritit als ber formellen Geite fligte er frater feine metaphififden Anfangogyunbe ber Ratuxwiffen ichaft gewiffermagen als bie reelle ju, aber obne bag es nach

<sup>4</sup> Bgl. Ginleitung in bie Bhilofopbie ber Dbthologie S. 495.

tiefet Monterung jur, jendem Einheit ber Gemunfige einer Speite gebien mit feine Rantweifenschaft Raturphilof ophie werben konnte, mit diese des fibm auch bier gekung, des Allgemeine lie zur Golfemme en Harmonie mit dem Befenderen fertjusübern. Roch im Jahre 1801 arbeitete er in den venigen Ennvor ferier Tenffraft an einem Wert: Alebergang von der Weisphylift zur Phylift, welcheb, blite das Alfrei ihn die Golfendung gegännt, ohne Besielt von den Bediffen Auterfle hafte fein mitfeln. Geine Anflicken feber oppnische Ratur waren ihm von der allgemeinen Raturwissenschaft gebreaut, und find in seinen Kritif wer teleologischen Unbellebraft, ohne Bertindung mit sener, niebergefogt.

Huch bas weite gelb ber Geschichte bestrahlte fein Geift, ber nnr burch bie Beitibee bes fteitigen Fortidritts ber Menscheit gehemmt war, mit einigen lichtvollen Gebanfen.

Die in allen feinen-Berten berporlenchtenbe Raipetat, burch bie er oft bie Gute feines Bemuthe nicht minber ale bie Tiefe feines Beiftes authullt, ein nicht felten gottlicher Inftinft, ber ibn ficher leitet, ift. befonbere in feiner Rritit ber althetifden Urtheilefraft ertennbar. Dan taun es nur aus ber Reinheit eines mabrhaft unabbangigen Gemuthe und ben großen Anlagen eines flaren Beiftes erflaren, wenn aus ber tiefften Berabmlirbigung ber Runft burch eine Beit, Die, theile in feerer Gentimentalitat aufgelost, theile ben groben, materiellen Reig. von jener begehrent, theile fittliche Befferung ober jum minbeften Belebrung ober anbern Ruben von ibr forbernb, auch bas einzelne Berrliche, bas ihr burch Bintelmann und Goethe gemorben mar, rollig vergeffen ober verfanut hatte, Er fich ju einer Ibee von Ruuft in ihrer Unabbangigfeit von jebem aubern 3med, ale ber in ibr felbft liegt, erhebt, bie Unbebingtheit ber Schonbeit barftellt und Raivetat ale bas Befen bes Runftgenies forbert; bopbeit bewunbernemerth bierin, ba theile natürliche Beifteerichtung theile Lebens. umftaube findem er nie weiter ale auf einige Deilen von feiner Bater-Rabt Rouigeberg fich entferut batte) ibn verbinberten, von ben iconen Berfen bifbenber Runft bebentenbere biftorifche Renntnig ale von benen

Solder Mig- unerachtet ift es unleugher: erft feit Rant und burch in fie das Wefen ber Kunft unch wiffenschaftlich ansesfprochen werben: Er god, wofrebet ohne es zu wiffen, die Begriffe ber, voelche auch überr bas verzangene Schäne und Rechte in der bentiffen Aufter Son marfichien, tod Urtheit überten, unt, wie das meiste Leben bigere in der Wiffenschaft, lafft auch der führere Schwung, den tie Kritt in den letzten Indexen genommen, indirect auf feine Weitung sich werdlichten.

Diefe indereit Berdiffing au allem Spateren folifest inn gemiffermocht worm ob mir erhölft ihm die Reinheit feiner Erscheinung. Er macht gerade die Grenge weiere Epochen in der Phisfolodie, der einen, die er auf immer geenigt, der andern, die er mit weifer Beidraftung auf seinen, lofe fritischen, Josef negative voerfecetiet bat.

Unentstellt von ben groben Bigen; weiche ber Mifverfand feider, bie unter bem Namen von Erfaiterern um Anhängern Carlcaturer von ihm eber sollte Gebeberde weren, fo mie von bener, weiche bie Wult hitterer Gegere ihm anbichtete, wird bas Bitt feines Seite fies in seiner gang abgeschiessen ein anbichtet burch bie gange Jutunft ber philosphischen Butt ftragien.

Die Berbreitung feiner Bbilofopbie unter anbere Rationen anfer ben nördlichen, welche fich jebergeit naber an beutiche Cultur aufchlogen, bat weber bieber bebeutenben Erfolg gehabt, noch tann ihr ein folcher für bie Butunft auf bem bisberigen Bege verfprochen werben. Rants Bhilosophie und noch mehr feine Darftellung berfelben traat ein ftarfes Beprage von Rationalitat, und verliert burch bie vielfache Beziehung auf Die in Deutschland vor ibm berricbenbe Schulphilosophie febr viel an Allgemeinfaflichfeit und Univerfalität. Die bisber eine folde Berpflanjung versuchten, maren nicht im Ctanbe, eben biefes blog Rationale, ben Aufan ber Individualität und ber Beit von bem Wefeutlichen abguideiben, wie g. B. Berr Billere, ber ibn noch auferbem mit allen Digverftanbniffen ber beutschen Rantianer feinen Canbeleuten befanut gemacht bat. 1 Bein indeft Rante Philosophie ber wiffenfchaftlichen Inboleng einer Ration, beren gröfte Bhilofopben, aufer Baco, Yode und Sume gemefen find, nothwendiger Beife fremd bleiben muft; fo mochte bagegen, außerbem, baf fie burch manche Seiten ber frangofischen Gultur wirflich naber batte gebracht werben tonnen, icon bie Entruftung ber wertführenben Journaliften in Franfreich gegen bie Lehre und bie Berfon best beutichen Philosophen ein Bemeis fenn, baft fie bie Dacht ber erfteren boch nicht mit fo viel Gleichglittigfeit betrachten, ale fie fimuliren mochten, befonbere ber Genator in ber Cornette, ber, fich an Rante Rubm ju rachen, in ber Durftigfeit feines Bites nichts Befferes erfinden tounte ale bas platte Ginngebicht Bopes auf Remton burch eine noch plattere Umfehrung auf Rant augumenben, und ber fiberhaupt mit bem einzig feiner murbigen Begner, bem Abbe Geoffron, fcon binlauglich beschäftigt fenn mochte,

In bem Andenten feiner Matien, ber er durch Geift wie durch Gemilisantagen voch allein wahrtselt augehören tann, wire Rant ein alle eines der wenigen intefeltuell nur merculife-großen Indevidual ichen, in benen der beutsche Gelift fich in feiner Zetalität lebendig angeschaut gat. HAVE SANCTA ANIMA.

<sup>1</sup> G. bie Recenfion von Billere' Gdriften im vorhergehenden Band G. 184 ff.

### Philosophie und Religion.

1804.



#### Borbaricht

Das im Jahr 1802 ericbienene Befprach: - Bruno ober über bae gottliche und naturliche Brincip ber Dinge, ift feiner Anlage nach ter Anfang einer Reibe von Gefprachen, beren Begenftanbe and in ibm jum vorane bezeichnet finb ! Dem zweiten Befprach in Diefer Rolge fehlte, icon feit langerer Beit, jur öffentlichen Ericheinung nur bie lette Bollenbung, welche ihm gu geben, außere Umftante nicht zugelaffen haben. Abgezogen von ber fombolifden Form, bie er in biefem gang und burchaus erhalten bat, enthalt bie gegenwartige Corift ben Ctoff beffelben. Wenn aufmertjame Lefer in biefer Spuren einer boberen pragnifden Berbindung erfennen, ane ber bie einzelnen Theile geriffen fint, fo werten fie es fich aus bem Befagten erffaren. Die Beraufaffung jur Mittbeilung biefer 3been auch obne jene Form gaben bie Aufforderungen, welche fur ben Berfaffer in mehreren öffentlichen Meußerungen, vorzüglich aber in ber mertwürdigen Schrift von Efchenmaber (woburch er bie Bbilofopbie aufe neue mit bem Glauben ergangen will) liegen mußten, fich über eben biefe Berbaltniffe ju erflaren. Am beften mare tief ohne 3meifel burch bas Befprach felbft geicheben, batte feiner Ericeinung nicht ber angegebene Grund entgegengeftanben. Bene bobere Form, Die einzige nach unferer Meinung, welche bie bie jur Gelbständigfeit ausgebiltete Philosophie in einem unabhangigen und freien Beifte annehmen tann, wird aber nie geforbert, wo ein 3med erreicht werben foll; benn fie tann nie ale Dittel bienen und bat ihren Werth in fich felbft. Wie nun ein Wert

<sup>1 @. 85 (</sup>Banb 4, @. 284).

biltenter Amft, auch in die Tiefe bes Meres verfenft und von feinem Amge gefeben, nicht aufheit Amstwerf zu senn, so allertings auch je bes Wert philosophiser Kunft, auch unbegriffen von der Zeit. Bei schräufte fist dies auf tas reine Richtgereifen, so mögte man es ihr Zunf wissen, auch die eine Amstellen inder die eine Amstellen und erstellen der Schaften erhaben von ihr selbst, wooden ein Theil als Gegner, ein anderer als Anhänger erscheint, zurechtzumachen und anzusignen. Wissenungen und Bernnaftungen solcher Wertenge Wer Beit Berieben fin fielden und finkteinen Rüchflich werts. Eine anderer Bespahrbniß det es mit dem Wistelfreit eines gelen Geiches und feinen Forberungen an ein Gaugeber Wissenlicheft, weiche ebergi voll Afthaus verdienen, als sie zur Ersusigklichen, weiche ebergi voll Afthaus verdienen, nat mich auf eine Kortenunge der Welt gleicherweise beitragen, sie mögen num besteiligt und erfällt werten, oder mehr gie mich der Merzig wich der Werte geführt werten, der mehr die die der Verlag der Werten voll der der Verlag der Verlag bei wich der Werten gind der Verlag der verfallt werten, oder mehr ein die der Verlag der verfallt werten, oder mehr ein die der Verlag der verfallt werten, oder mehr ein die der Verlag der verlag bei eine Verlag der verfallt werten, oder mehr ein der der verlagt werten, oder mehr ein der verlagt werten, oder mehr ein der Verlag der verlagen der verlage der verlagen der der der verlagen der verlagen

Benn wir nun uns bes Bortheile, bas, was feiner Ratur nach ber Bemeinheit unzuganglich febu foll, ihr auch burch bie form auferlich fichtbar ju entziehen, begeben baben, zweifeln wir zwar feinesmege, bag bie Beit biefe Zone alter Bhilofophie, Die wir anzugeben gefucht haben, fibel vernehmen werbe, wiffen aber auch, baf biefe Dinge bemungeachtet nicht profanirt werben tonnen, baf fie burch fich felbft befteben muffen, und wer fie nicht burch fich felbft befitt, fie überhaupt nicht befigen foll und befigen fann. Bu ben groben Difbeutungen ber Begner, welche bie Grunbfage und Folgen biefer Lebre auch bei ber Belegenheit erfahren mogen, werben wir baber rubig fcweigen: befto angelegener mochten wir bie Bubringlichfeiten ber Rachbeter und Erlauterer von une ablehnen, und fie aufforbern, felbft gu bebeuten, bag einige Beifter boch nicht allein ju bem 3med produciren, bamit fie Belegenheit gur Buchermacherei haben, und eine eble Cache burch ibre roben Anwendungen und geiftlofen Ausspinnungen berabfeben und verachtlich utaden. Der Saufe larmenter Begner verläuft fich enblich von felbft, wenn er gewahr wird, bag er umfonft fich ermfibet. Beniger ift in Deutschland ju erwarten, baf fich bie Daffe berer fo balb foubere, bie fich obne Beruf ju unerbetenen Anbangern einer Lebre machen und, ohne begeiftert ju febn, ju gleichem Cfanbal ber Ringen und ber Ginfältigen ben Thurfus tragen: Die, ba fie unfabig find, Die eigentlichen Mufterien ber Biffenicaft ju faffen, fich in ihre Augenfeite werfen und biefe mit ber Daffe frembartiger Dinge, bie fie bineinlegen, jur Caricatur ausbehnen, ober bie Bahrheit, beren Ginn in ber Tiefe gegrundet ift, in einzelnen oberflächlichen Gaten auspragen, Die feinen Ginn baben und nur ben Bobel in Erftaunen feben; ober bie, bie Sprache mifferandent, ein bobles Gemuth, mit autem Billen fonft, in folde Borte fleiben, welche ihre fomache Imagination lebhaft gerührt haben. Denn über alles gerathen bie Deutschen in Schwarmen, ben gefchlechtelofen Bienen, obwohl umr barin gleich, baf fie emfig bavongutragen und ju berarbeiten fuchen, mas unabbangig von ihnen blubt und producirt ift. Rebmen fie fic bod bie Dibe, felbft Bebanten ju haben, für bie fie bann felbft verantwortlich finb, und enthalten fie fich bes emigen Gebrauches frember, filt ben fie ihren Urbebern bie Berantwortlichfeit auflaben; es bielte fie beun bie billige Rudficht auf fich felbft jurud, baf, ba fie ben frembem Gigentbum icon fo aufgeblafen fint, fie bon eignen Bebanten, wenn fie beren batten, vollende plagen möchten. Die Augenfeite überlaffen wir ihnen auch ferner; mas aber bas Innere betrifft,

Rubre nicht, Bod! benn es brennt.

#### Ginleitung.

Es war eine Zeit, wo Rechtigion, Spefenbert vom Beltsglauben, giede einem heiligen Feuer, in Wesserie bewohrt worde, und Philosophie mit ihr Ein gemeinschaftliches Heiligkum hatte. Die allgemeine Soge bes Alterthums neunst die frühesten Philosophen als Urseber der Mysterian, wie die terstlichssten nuter den späteren. Pkato vorrehnlich, gern von signen ihre göstlichsen deben absieten. Tannals datte die Philosophie noch den Ruch und das Recht zu den einzig großen Gegenständen, um deren wällen alleine vereich ist zu philosophiren und sich über vor gemeine Wissen zu erreicht, au philosophiren und sich über vor gemeine Wissen zu erreben.

In den fysitern Zeiten wurden die Applecien äffentlich und vernreinigten fich mit dem Aremdeutigen, das nur dem Bolleglauben angehören kann. Nachem dieß geschehen war, mußte die Hisfolophie, wollte sie ihrer Neinigte fich erhalten, von der Neisjon gurücktrein mobit im Gegenfach mit ber elektrisch verden. Diese, welche gegen ihre urfreikunfliche Natur mit dem Nechen sich vermenzet ducht und eine Armherfeicheit geworden war, mußte serne auch überhaupt eine älligere Wacht ju merben mit, da sie seiner seinen Auflichung zum Urzeuft der Wächt in sie seine nach außer sie dem gewalte und dasser fich gewaltsen zu berneten mit, da sie seine Freien Auflichung zum Urzeuft der Wächte in sie seine Versoren hatte, densche auch außer sich gewaltsen zu bernumen zuden.

Daher tam es, daß der Khilosphie jene Gegenstänee, welche sie im Alterstum behandelt hatte, allmäßisch durch die Religion gang entogen, und sie auf dosseinige bespränkt wurde, mas für die Bernunit leinen Werth hat. Wie dagegen die erhabenen Echren, welche jene aus bem gemeinschaltlichen Eigensthum der Philosophie sich einseinig angemaßt

hatte, nit ber Beziehung auf ihr Urbild and ihre Bebentung verloren, und auf einen gang andern Boben verfest, als bem fie entsproffen waren, ihre Natur völlig umwanbeiten.

Eine falfche Uckereichtimmung ber Stilofephie mit ber Refigion tennte aus biefent Gegurlage baburch entsichen, bas siene sich felbst mit Buntt bewalcheit, Gedurten ber Bermunt, Ibeen, als Bersanbebegriffe und burch solche zu behandeln. Diefer Juftand ber Diffenschaft wirt burch ben Dommaismund begrichet, in welchem bie Philosophie zwar eine bereite und anschnliche Erstenz in ber Welt gewann, aber ibeen Gabrafter ann ansfehrtet.

An dem Berhältnig, als die Art des Wissen im Dogmatismus genaer gervilt und einer Aritif unterworfen wurde, mußte sich vertider sinden, daß es bloß auf Erfahrungsgegensstäute und erhöse Linge anwender sei, dagen über Dinge der Bernunft und der übersinnisien Welt das diese Juschem habe, oder vielmehr völlig biltob fan des habes, das gestigen warfant, in am ert vollemumen bestätigt war, mußte der immer gründligeren Seilhertenntsis feiner Wichtgelter er leigende Werth seines Entgegengesten, wechdes man Gant en neunt, parallel gehen, so daß alles, wos in der Philosophie eigentlich philosophis sit, judez biefem gang übergantverte wurke.

Belege anzuführen mare nicht ichwer: ich erinnere integ nur, bag biefe Epoche im Allgemeinen burch Rant binfanglich bereichnet ift.

Die legten Antlange alter, achter Philosophie wurden nurch Spilnags bernemmen: ich meine, doffer eile Bibliofophie in iferen einigien Gegenstanten jurudigeführt, obgleich er einem herrichenden Spitem gegenster nicht vermieb, ben Schein und die geftlere Farbe eines, nur anderen, Degmainfamus anzunchmen.

Aufer ber Lebre vom Afsfoliten haben bie wahreit Mehreten bei bei bei ben ber en igen Geburt ber Tinge und ihrem Bertbaltnig zu Gott gam vorrichmen, jo einigen Inhalt; benn auf biefe ift bie gange Erfif, als die Anneistung zu einem selfigen Leben, wie fie geleichfalls in bem Umtreis heiliger Lebren vorfommt, erft gegründet und eine Gelige von ihr.

Schelling, fammif. Werfe. 1. 2bth. VI,

Bene Lehre, abgesondert vom Gangen ber Bhilosophie, mochte, nicht ohne Grund, Ratur Bhilosophie beifen.

Dag eine folder Ebre, die ihrem Begriff gemäß nur speculativ, nichts andreces seu mill, die mibertreitenbem um fich seiche ansecenden und fich seiche ansecenden Urtfelle erlahre, ift zu erwarten; dem wie jeber partiellen Anshöt Eine andere partielle entgegengeset werben sann, so einer umschlenden, die das liniertum begreift, alle möglichen Ensietisteller einer Englisten gun numöglich ift, sie als Biblosphie, and poor vollendete, einerseits anzuerfannen, sie aber boch anderreselte einer Ergänzung burch Glannen bedriftig au erflären; benn bisse die Gerichteit ihrem Bogriff und beth sie beimach seine Begriff und beth fie bennach selbst an, ba ihr Welfen eben barin besteht, im staren Wissen und auch anzuerte Estenntiaß zu bestehen, wos die Richtphilospobie im Glancen zu ergreifen meint.

Gine folde Intention, wie fie in ber Gdrift: Die Bhilofopbie in ibrem Uebergang gur Richtpbilofopbie, von C. M. Efchenmaner, gleichwohl vor Augen liegt, mare baber völlig unbegreiflich, erhellte nicht ane ihr felbft, bag fich ihr fcarffinniger Urbeber bes fpeculativen Biffens über biejenigen Gegenftanbe, wegen beren er an ben Glauben verweist, weber fiberbaupt noch im Eimelnen bemach. tigte, und bag er nur aus biefem Grunde vornehmlich au tem lettern feine Ruffucht genommen. Denn, um nur Gines anguführen, fo mufte es bem Bhilofopben leib fenn, welcher nicht aber biefelben Gegenftanbe burch bas Biffen und im Biffen eine viel flavere Erfenntnig batte, ale melde fur Efchenmaber aus bem Glauben und ber Ahnbung berporgegangen ift. Bas er aber aufer ber Unmöglichteit, gemiffe Fragen burch Bhilofophie befriedigend ju beantworten, jur Begrunbung feines Glaubens Bofitives anführt, - fann allerbinge nicht beweifenb fenn, ba ber Glaube, fonnte er bemiefen merben, aufhorte Glanbe an fenn, aber es ift im Biberfpruch mit bem von ihm felbft Augegebenen. Denn wenn bas Erfennen, wie er fagt', im Abfoluten erlifcht, fo ift iebes ibegle Berbaltnift an ibm, bas über biefen Bunft binausliegt,

<sup>1</sup> g. 33 b. angef. Schrift.

In ber That ift bas Befontere, mas bie Abnbung ober religiofe Intuition por ber Bernuufterfenntnift poransbaben foll, nach ben meiften Befdreibungen nichts anberes ale ein Reft ber Differeng, ber in jener bleibt, in biefer aber ganglich verschwindet. Beber, auch ber noch übrigens in ber Enblichfeit befangene, ift von Ratur getrieben, ein Abfolutes ju fuchen, aber indem er es fur bie Reflerion firiren will, verichwindet es ibm. Es umichwebt ibn emig, aber es ift, wie Fichte febr bezeichnend fich ausbrudt, nur ba, inwiefern man es nicht bat, und inbem man es bat, perichminbet es. Rur in Augenbliden biefes Streite. mo bie subjeftive Thatigfeit fich mit jenem Objeftiven in eine unerwartete Barmonie fest, Die eben befimegen, weil fie unerwartet ift, bor ber freien, febnfuchtelofen Ertenntnig ber Berminft bieg voraus bat, ale Blud, ale Erleuchtung ober ale Offenbarung ju ericheinen, tritt es bor Die Geele. Aber taum ift jene Sarmonie geftiftet, fo tann bie Reflerion eintreten, umb bie Ericheinung fliebt. Religion in biefer vorübergebenben Geftalt ift bemnach ein biofes Ericheinen Gottes in ber Seele, fofern biefe auch noch in ber Gpbare ber Reflexion und ber Entameinng ift; bagegen ift Philosophie nothwendig eine bobere und gleichsam rubigere Bollendung bes Geistes; benn fie ift immer in jenem Absoluten, ohne Gesahr, daß es ihr entflieht, weil fie fich selbst in ein Bebiet über ber Reflexion geflüchtet bat.

Ich lasse baber ben von Eschemmaper beschriebenm Glauben, bie Angenning bes Seligen u. f. w. in ihrer Sphäre, bie ich nur, weit entstent über bie ber Philosophie zu feben, wielmehr unter ihr benken muß, in ihrem gangen Werth, ben sie sich da geben mögen, bestehen, und tehre zu bem Borhaben gurild, bieringen Gegenstänke, wolche ber Oggmatikanus ber Religion und bie Richfolophie zu benkeiten. Den guerchgnet baben, ber Bettingtung und ber Philosophie zu vinkteiten.

Beldes biefe Gegenstände feben, wird fich ans ben folgenden Abfchnitten ergeben.

## Ibee bee Abfoluten.

Bas mag es also fenn, bas ber Ibee bes Absolnten in berjenigen Borftellung anhängt, welche es zwar als absolut, aber boch nicht zugleich als Gott anerkennt?

Diefenigen, welche zu ber Dee bes Abfoluten burch bie Beichreiung, wede ber Philosop bavon giet, gelangen wellen, fallen fall nothweitig in biefen Irribum, intem fie babrech immer umr eine bebingte Erfenntniß von ihm erlangen, eine beimgte Erfenntniß aber von feinem Unbebingten mehlich fil. Alle Bescheitung berieften fann nämch nur im Gegneist gegen des Phishabsfolute geschesen, so nämlich,

\* &. f. 40 f. ber angef. Cerift.



baß von allem, mas bie Ratur bes lesteren ausmacht, jener bas volltommene Gegentseil jugeschrieben wieb, turg bie Befchreibung ift bieß negativ und bringt nie bas Absolute felbft, in feiner mabren Befenheit, vor bie Geele.

So wird die Richathsfute g. B. ale basjenige erkannt, im Anfebung besten ber Begriff dem Sepa nicht absquat ift; benn eben weit hier de Sepa, die Reclifft nicht and bem Denten seigt, vielmete zu bem Begriff noch etwas nicht durch selbigen Bestimmtes hinguleumen muß, wedurch erft das Sepa geseht wirt, ift es ein Bedingtes, Richt absfaltes.

So wirb ferner bie Richlabselutheit von bemjenigen eingefeben, in welchen bas Befontrer nicht burch bas Allgemeine, sonbern burch etwas aufer biefem Liegenbes bestimmt ift, und bemnach zu jenem ein irrationales Berbaltniß bat.

Auf gleiche Art liege fich berfelbe Gegenfat burch alle anbern Reflexionebegriffe verfolgen. Wenn nun ber Philosoph bie 3bee bee Mbfoluten fo beidreibt, baf bon ibr alle biejenige Differeng, welche im Richtabfoluten ift, negirt werben muffe, fo verfteben bieg biejenigen, welche jene 3bee ben außenber erlangen wollen, auf bie befannte Art, namlich for bag fie ben Gegenfat ber Refferion und alle möglichen Differengen ber Ericeinungewelt fur ben Musgangepunft ber Philojophie halten, und bas Abfolute ale bas Probutt betrachten, welches bie Bereinigung jener Gegenfate liefert, wo benn bas Abiclute fur fie auch feineswege an fich felbft, fontern nur burch bie 3bentificirung ober Jubifferengirung gefett mirb. Dber noch grober beuten fie fic bas Berfahren bes Philosophen fo, bag er in ber einen Sant bas Breale ober Gubjettive, in ber anbern bas Reale ober Objeftibe balt, und beibe jufammenichlagt, fo ban fie fich mechfelfeitig aufreiben, und bas Brobuft biefer Aufreibung bann bas Abfolute ift. Dan mag ihnen bunbert- und aber hundertmal fagen: es gibt fur une fein Gubjeftives und fein Dhieftives, und bas Abfolute ift une nur ale bie Regation jener Begenfane bie abfolute Itentitat beiber: fie verfteben boch nicht, und bleiben bei bem ibnen allein Berftanbliden, bem nämlich, mas aus

Bufammenfegung berverogeft. So wenig fie demerten, daß jene Bedferieung bes Absoluten als Identität aller Gegenstäge eine bich wegenste eine bich ungentive ift, so wenig fallt es tipen auf, daß der Phisson zu Gertautnis bes Absoluten leicht nech etwas gang anderes fordert, umb daburch jene Beschreidung leicht für gänglich ungweichend zu einer sichen erführt. Umch die intellettruelle Anschaumg admitch ist siere beiden erführen. Dentität durch ein meren Sinn, umd demmach volltommen menriesch, da sie vielnunde den inneren Sinn, umd demmach volltommen menriesch, da sie vielnunde den inneren Sinn, umd demmach volltommen menriesch, da sie vielnunde den inneren Sinn, umd demmach volltommen menriesch, da sie vielnunde ein mer Tegennnis ift, die das Wiesisch der Geste die bei auf darum Anschaum gleift, weit das Wesen der Gesche welches mit dem Absoluten eine mid es seicht ist, zu wiesen dem eine mid es seicht ist, zu desem den maderes als ummittelbared Versätlig baden fann.

Es entgeft ihnen nicht minter, wie die kamutichen Fernen, in benen das Abfolute ansgesprochen werben sann, und in denne es ausgesprochen ist, sich auf die drei einzig möglichen reduciren, die in der Reflexion liegen, und die in den der in den der Godiffie ansgeprickt sind , und daß mur die un mittel dare an schauende Erkenntniß iede Bestimmung durch Begriff mendlich übertrifft.

Die erfte Germ bes Seigens ber Alfalutfeit ift bie Tatsgerifches, biefe tann fich in ber Reffezion lich nach ausbridere, burde ein Weber -- Nech; est ist ftar, daß bierin burchaus teine vostitione Extensatif ütez, und bos nur die eintretende preduffier Anfahrung biefe Leven ausfällt und des Leftliete in jennen Weber -- Nech genöshet.

Die andere Gern ber Erfacinung bes Absoluter in ber Bestegien für bie pupperhigte, wenn im Guschfet nuch ein Deiter ift, De ist des Absolute das gleiche Wefen beiber. Eben nur von biefem gleichen Wefen ober An-fich best einen und andern, das feldst nicht slugisten sebeochseifte ift, und paar von biefem an ich felche fernöchet, nicht sefense das Bertnüpfende oder wohl gast das Bertnüpfe ist, wiede die Seneitüt prädicitet; dem in biefem falle wäre die Teentisch im bloher Berthältnißbegriff, von bestehm jene dem babaren unterfeiseren werden soll,

Bergi. Bruno ober über bas göttliche und natürliche Princip (1. Ausg.) S. 166 (Sammtl, Berte Bb. 4, S. 300).

baß fie ale eine absolute 3bentitat, b. i. ale eine folche bezeichnet wird, bie jeuem Wefen an fich felbft, nicht in ber Beziehung auf Die verlnupften Gegenfape, gutommt. Die 3bentitat, welche in ber erften Form eine blog negative war und bas Abfolute nur formell beftimmte. wird bemnach in biefer, ber hypothetifchen, positiv, und bestimmt jenes qualitativ. - Cagt man unn, baf auch biefe Bestimmung noch einen Begug auf Reflerion babe, intem fie ben Gegenfat nur burch bie Bejabung feines Gegentheils, wie bie erfte burch einfache Berneinung feiner felbit aufbebe, fo ift bief gang richtig, aber ich frage, von welcher anbern möglichen Bestimmung nicht baffelbe gelte. Dem Spinoga ift fein Substangbegriff baufig genug vorgerudet, und er barnach jum Dogmatifer gestempelt worben, weil man auch bei ibm bie einzig mögliche, unmittelbare Ertenntnift bes Abfoluten, Die er in bem Cate fo flar bejdreiht: Mens nostra, quatenus se sub aeternitatis specie cognoscit, catenus Dei cognitionem necessario habet, scitque se in Deo esse et per Deum concipi, bei Geite liegen lieft, und burch Bermittlung feiner - Definitionen und Befchreibungen gur Erfenntniß beffen gelangen wollte, mas von allen Gegenftanben allein nur unmittelbar erfannt werben fann. Berhalt es fich mit ben Begriffen ber Unenblichkeit, ber Untbeilbarkeit, ber Ginfachbeit etwa anbers als mit bem ber Gubftang ober jebem anbern, ber une ju Gebot fteht, ba bie meiften burch ibre Bufammeufetjung fogar anebruden, baß bae, mas fie bereichnen follen, für bie Reflerion etwas bloft Reggtives ift?

Die britte forme, in welche bie Refterion bes Missent entgereiden lieft, und welche vorgliglich burch Springe besaut ift, ift be bissinative. Es ift nur Eines, aber biefes Eine tann ant bollig gleiche Weise jetz gang als berach, jett gang als real betrachtet nerten: biefe Grom entfringt and ber Berechtung ber beiben erfen; benn jenes Eine umb felde, bas, nicht jugleich, sonbern auf gleiche Bolfe, jege als bei eine, jedt als bas anbere betrochtet werteren fann, ift eine bestien und bed, jugleich bas gemeinschaftliche Bolfen, bie Bentild beiter (and ber gweigen ben), ibem es, in seiner Unschängigheit wen beiten, eind ber gweigen ben, iben es, in seiner Unschängigheit wen beiten, beunoch gleicher Beise jeht unter biefem, jest unter jenem Attribut betrachtet werben fann.

Dies Grum das Assault ausgebriden ist benn anch die in ber bildsophie am meisten berrichende geweien. Eenn wenn 3, 90 bei Erstüder des Grum wenn 3, 90 bei Erstüder des Grum en benn 3, 90 bei Erstüder des Grum einen 3, 90 bei Erstüder des Grum eine des Grum eines de

Diet nicht vermitiete, sondern gang ummittelbare, nicht äusiere, ondern innere Benitiät des Braden mib Realen hat nothwendig von icher allen verbengen bleiben miffen, denen überhaupt die höhere Biffensschaftlicht munganglich ift, zu welcher ber erfte Schritt die Erkentnis ift, das fra des fra der bei ben bet bem Braden integriet zu werben, an fich, selbs, jung desschut-cat ift.

Am sonderbarsten inneft nimmt sich die Polemis gegen die absolute Brentität bes Orteten im Dergin als Andermad ber Abslaufteit von benna nas, nechs in der Fibslossphie beimen Schrift ibm, ja sich in die auskritchen feinem, als deren Besten bestehen geben wellen, dem de feine andere zig sieden bei Bestehen beisen, als die sond von der Gring benn dech feine andere zig sinden wissen, als die sond von der Springa steht, es ses des eines die net die felbs — sen der Springa steht, es ses des einige durch sich sieden erhoft, der felbs wie der in der Bestehen der in die felbs — sen, was dem gangen Grund sienes Sen allein in sich gleich habet. Is m. werand benn allein son eine sere Spiegelscheterei sit, weiche Emistlige etwa blenden tann, gegen die Spiegelscheterei sit, weiche Emistlige etwa blenden tann, gegen die Spiegelscheterei sit, weiche Emistlige etwa blenden tann, gegen die

Denn alle möglichen Formen, das Absolute auszudeuten, find dech nur Erscheinungsweisen vesselben in der Resteijen, und hierein find fich elle völlig zleich. Das Wesen bessen sieher, das als iveal unmittelber real fit, saun nicht durch Erstärungen, sondern nur durch Immisfern viele Aufichauung nicht gleich der irgemd einer geometrichen figur auf allgemeingeltende Art ge geben werben tann, sowbern ibre Seile, wie die Aufichautung der Lichts jebem Auge, insbesondere eigenschmisch int, so ist die Lerdings eine hloß individuelle, aber in biefer Individualität boch eben so allerdings eine hloß individuelle, aber in biefer Individualität boch eben so allerdings eine Auftlige Offenderung, als est die ben empirischen Ginn bos leich ift, med bief fonnte ber Puntt som, durch welchen auch Eichenmapers Andeutungen fich mit ben Bedauptungen der Philosophie in der beiderschiftigen weiteren Entbuldeung vereitigen lassen mödere.

Das einigig einem folden Gegenfand, als das Absolute', angemessen Degan ist eine ebenso absolute Ertennnissert, die nicht erft zu ber Deutschlauft und in der Getel hingussenmt durch Anteitung, Untertrößt un, i. m., sondern ihre nohre Substan und das Envige von ihr ist. Denn wie das Weites im abschutet mut unwirtledar zu ertennender Indeutit besteht, die als sichge absolute klacifiki ist, so das Weisen der Secle in Ertennins, welche mit dem tie den schlecht an der mit Gett eins sit; daher auch die Absolute und der Absolute und der Absolute und der Absolute und der Verlichte der Verlichte und der Verlichten der verlichte der verlichten der verlichte der Verlichten der Verlichten der verlichte der Verlichten der verli

gelangt, jene Behelfe bes bloß negativen Befchreibens ber Absolutheit gurud, und macht fich von ihnen los, sobald fie ihrer nicht mehr beburftig ift.

In allen bogmatischen Sossenen, etemse wie im Articisemus und Dealismus der Wissenschaftleisehre, ist von einer Realität des Arbeit von Vere, von der und unabhängig von der Idealität wöre. In viese allen ist dager eine unmittelbare Erkenntnis des Arbeitaben unmässich; bem, wie sich der Midreiserus der Gedereing deutsche ischgigenannte auss deutlichse angelprochen hat, das Anslich wird durch das Erkennte selfst wieder ein Probust ber Geeke, demmach ein bloßes Monnere, und diet auf in Arbeitabe über die Arbeitabe der Verlenten selfst wieder ein Probust ber Geeke, demmach ein bloßes Monnere, und diet auf ein Arbeitabe fich auf eine

Mer nicht minder wirt, wer jene Gwbeng, bie in ber Ibre bet bet Absoluten, und nur in ihr liegt, und welch zu beschreiben jede menschliche Spracke zu schwach if her erfahren hat, all Berfunde, sie benden, burch Ahnbung, durch Gesühl, oder welche Ramen man biegn erstuken nuche, auf bas Individuelte bes Individueum murtüglustübren und zu beschränten, als jener gang umangemessen, betrachten mitten. ""

## Abkunft der endlichen Dinge aus dem Abfoluten und ihr Berhaltnig ju ihm.

Sierauf michte man anwenden, wos Plato bem Treauen von Spratus schreibe, "Aber welche Frage, o Gohn bes Zionplind und ber Brita, ibt bie, welche bu aufwirfft: was der Grund fet, alles Urbele? Is sogar ih ber Stades berieben ber Seche eingeberen, so das, wer ihn nicht andreift, niemals der Wahreit wahrhoft theilbeit werben michte. Du, in dem Gurten, unter den Leeberen lagiete, den felds habelt es eingefeben, umd so sein beime Frindung. Ich antwertet der, daß, verhiette sich bieß so, de liem mich der Berteler bir, daß, verhiette sich bieß so, de liem mich der Bertellungen gewesen wärest; and niemals, steht ich bings, babe ich einen gertroffen, aber wir felds viele Bentihung um viele Wache gegeben. Du aber bis, delchich von irgent wem davon hörend, vielleicht von irgent mem davon hörend, vielleicht von gestangt."

In ber angezeigten Schrift füßet Chemmager mehrere Gellen ber Zeitschrift und unter andern eine ans dem Bruno an, wo dies Frage anst beidemunteste in ben Werten aufgeschli fit "Deine Weinung scheint biese zu sen, o Bester, daß ich von dem Standpuntt bes Ewigen sieste nas, und ohne außer der höchten Dere etwos anderes vorauszuschen, au ben lieferna gede wirtsen Bowentien und ber wir zugleich, zu ben lieferna gede wirtsen Bowentien und ber wir zugleich gesehren Absenderung und Tennung gefange".

Er fintet gang nathrich in ben nöchfolgenten Settelm bie befriebigende Anlissung nicht; ader warum führt er bei im Berkans wiellen mid an, worin fie für ben Konner flar umb bestimmt genng niebergedigt ift, und woven wir bier nur eine auszichnen vollen: "Aber zuwer laß uns noch das Beisbert seiten, und jenes, das wir als undereglich einem millen, indem wir das Bedregliche umb Abantelbare febra, dann millen, indem wir das Bedregliche umb Abantelbare febra, dann die mibt wird bie Geele, immer zu der Betradtung bed Bertriffichsten gurächte febra; bernach auch und ertinaren, wie allem, mas aus

<sup>5</sup> Ep. II.

jener Einhelt bervorgugeben ober von ihr fich loggneisten dei, nie be mar bie Begindretet für fein fen, fen, von vorher bestimmt fey, bie Birflichteit aber bes abgesonberten Bafepne nur in ihm felbft liege, und felbf big beetli, als ibeetl aber nur in bem Wafe fattfinbe, als ein Ding burch feine Art im Abfaltuten gu feyn fabig ormacht in. ich felbft bie Einbeit wie feun.

3ch werde nun verluchen, den Schiefer von teifer Frage gam, feinwegundern, de auch bie neueren Torftellungen in der Zeitschrift nach nicht bis zu bemjenigen Gebiet bem ber praftischen Bilejobie) fortgeficht werden find, auf welchem allein die Anflöfung vollftändig angefen werden fann.

Wir fonnen noch nicht fogleich jur eigentlichen Beautwortung jener Frage geben, noch ftellen fich und andere Zweisel in ben Weg, beren Auflösung jener vorangeben muß.

Wir fejen vererft fierall nichts vorans als bas Cinc, ofen weiches ales Bolgende unbegriffen bleiben muß, bie intellettuelle Anfchamung. Wir feben fo gemig, als in ihr feine Berfchiechnicht umb teine Mannichilatigfeit fem fann, so gemig vorans, bog jeber, sell er bas in ihr Cefamnte ausfrechen, es nur als reine Absolutisteit, ohn alle weitere Deft im mung, ansferrechen fonne. Dir bitten ibn, biefe zeine Absolutisteit ohne alle andere Bestimmung sich sie immer gegemörtig zu erhalten und nie wieber in ber Felge and ben Augen un verfieren.

Diefe Erfenntniß ift bie einzig erfte, jebe weitere ift icon eine Folge ber erften, und baburch von ihr gesonbert.

So gewiß namlich jenes schlechthin einsache Wesen ber intelletuellen Anschaumag, für das uns tein anderer Ausbruft au Gebot liebt als ber ber Absolutieit, Absolutieit ift: so gewiß tann ibm tein Gebn gutommen, als das burch seinen Begriff (benn ware bieß nicht, so mußte

<sup>1</sup> Brune &. 13t (Bant 4, G. 282).

es durch etwos audrers außer fich bestimmt (opn, was munissisis ift); es fit alss überhaupt nicht real, sondern au sich selbs, mur die all Ker gleich weig mit dem schiechtin-Jevalen ist die ewige Form: nicht das schiechtin-Jevale steht unter dieser Form, dem es ift selbst außer aller Form, so gewiß es absolut ist, sondern dem Eeren siehe wurter ihm, der eiter, para nicht der Zeit, den dem Bezirff nach, vorangeht. Diese Borm ist, das fastenstim-Ivanis un mittele der als solches, ohne also aus fastenstim-aus als einer Ivanis auf vor auf vor auf vor auf der einer Ivanis einer Abealität heraus zur esten aus das ein Keales fen.

Diefes Reale ift num eine bloße Bolge ber Form, so wie bie Born eine fille und rubige folge bes Ibealen, bes schaffen, ben gleichtigen-Einfagen ift. Diefes bermengt fich nicht mit bem Realen, benn bas leipter fit zwar baffelbe bem Wefen nach, aber ewig ein anderes ber ibealen Beftimmung nach es ift auch nicht einsch in bem Ginne, wie es bas Deale ift, benn es ift bas Ibeale bageftellt im Realen, obgleich beibes in ibm eins, obne alle Different, ift.

Bollte man nun bie lauter Absclutzeit, de fofichtsie-tinfache Besein herfelben, Gott eber das Absolute, die Rerm aber jum Unterschied, um weil die Absolutzeit, der umprünglichen Bebertumg nach, fic auf Form bezieht und Form is, die Absolutzeit unterschied, die die focut bei einenen, so wäre dagegen eben nicht viel einzumenden; und tonnte tief als der Seinn unter anderen von Afseinmacher angenommen werben, so möchen

wir uns leigt barüber vereinigen. Aber in dem Sinne fonnte dann Gett nich als das beichieben merben, was floß tunch Kipnung, durch Gefißt u. f. m. felgefahlten nich. Denn wenn die Gorm der Befinnutheit des Realen durch das Ivoela als Wiffen in die Serfe einstrich jo tritt das Wefen als das Au-fisch der Getel elebst ein, mob ift einst mit ihm, so daß die Seele, sich da unter der Borm der Empfete anstend in ihm, so daß die Geele, sich ausre der Borm der Empfete anstend in die Bereit elebst ein, amb ift einst mit ihm, so daß die Geele, sich ausre der Borm der Empfete anstend und den eine der Bereit elebst aufgaben.

Bir baben nun nach bem Bisberigen Folgenbes ju untericeiben : bas fchlechthiu-Ireale, bas emig über aller Rralitat fcmebt und nie aus feiner Emigfeit beraustritt, nach ber eben vorgeschlagenen Bezeichnung: Bott; bas folechthin - Reale, welches nicht tas mabre Regle von jenem febn tann, ohne ein anderes Abfolutes, nur in anberer Beftalt, ju fenn; und bas Bermittelnbe beiber, bie Abfolutheit ober bie Form. Inmiefern, fraft berfelben, bas Ibeale im Realen ale einem felbständigen Gegenbild objettiv wird, infofern tann bie Form ale ein Gelbftertennen befdrieben merben, nur baf biefes Gelbfterfennen nicht ale ein blofies Accidene ober Attribut bee abfolut-3bealen, fonbern ale ein Gelbftantiges und felbft Abfolutes betrachtet werben muß; benn bas Abfolute fann nicht 3bealgrund bon irgenb etmas febu, bas nicht gleich ibm abfolut mare: fo mie eben benbalb and bas, worin bas Ibeale fich felbft erfennt, bas Reale, ein Abfolntes und Unabbangiges febn mng, und nicht mit bem 3bealen fich bermengt, bas in feiner Reinheit und lauteren 3bealitat fur fich beftebt.

Diese Schiffertemen der Alfolunfeit ift nun als ein Berundsgeber Alfolunfeit aus fich siehlt, in fis-Teilein erfeifen, ein Offirens jürtwetten, verstunden worden, eine Nissentung, die zuvor berichtigt siehn muß, che die erfte Frage mit einiger Hoffnung, ihre die Anstern ist die die eine die

"Ohne Zweifel (?), sagt Efchenmaber", ift alles Endliche und Unendliche biofe Mobification bes Ewigen, aber was ift tenn bas Beftimmenbe biefer Mobificationen, bas Thellenbe biefer Unterfchiebe? Liegt biefes Bestimmente in ber absoluten Ibentität, so wird sie offenbar babruch getriblt, liegt es außer ihre, so ist bet Gegenfag absolut.

— Das sich-felbi-Ertennen, bas aus-fich-Deransgeben, bas sich-Theilen ift für bie absolute Ibentität ein und eben basselben.

Done une bei ber bier gefchehenen Bermifchung zweier gang verichiebener Fragen, ber nach ber Möglichfeit bes Gelbfterfennens ber Abfolutbeit und ber nach Entftebung ber wirflichen Differengen aus ibr (welche ju begreifen etwas gang anbers erforbert wirb), ju verweilen, befdranten wir uns auf bie Frage: Inwiefern follte jenes Gelbftertennen ein Berausgeben ber 3bentitat aus fich fenn? - Etwa infofern ale bierburd Differeng amifden bem Gubicftiven und Dbieftiven biefes Ertennens gefest, baburch alfo bie Ibentitat, welche von bem Abfoluten prabicirt mar, aufgehoben murbe? Allein bie 3bentität wird nur pon bem folechtbin-3bealen praticirt, welches in feiner reinen 3bentität baburch nicht aufgehoben mirb, bag es in einem realen Gegenbilb objeftiv wird, fo wenig ale es mit biefem im Gegenfat fenn fann, ba es fich nach bem Borbergebenten nicht mit ibm vermengt, und nicht angleich Gubjett und Dbjett ift. Dber liegt bas Berausgeben barin, baff jenes Gelbftertennen ale eine Sanblung, Die nicht ohne Beranberung gebacht werben fann, ober ale ein Uebergang vom Befen gur Form gebacht wirb? Das lette ift nicht ber Rall, benn bie Form ift fo ewig als bas Befen, und von ibm fo ungertrennlich, ale es bie Abfolntbeit von ber 3bee Gottes ift. Das erfte nicht, benn bie Form ift ein gang unmittelbarer Anebrud bes ichlechtbin-3bealen ohne alle Sanblung ober Thatigfeit bes letteren (wenn wir fie ale einen Alt bezeichnen, fo ift bieft nach menichlicher Beife gerebet); fonbern wie bas Licht ber Conne entflieft ohne eine Bewegung berfelben, fo bie Form bem Wefen, beffen Ratur nur berjenige einigermaßen auszufpreden vermochte, ber ben Musbrud fanbe fur eine Thatigfeit, bie bie tieffte Rube felbft ift. Der Grund bes Digverftanbniffes ift, bag ber Begriff einer realen Folge, momit jugleich ber ber Beranberung beffen,

<sup>&#</sup>x27; Brune G. 175 (Banb 4, G. 305) ..

von bem fie ausgeht, verfnupft ift, auf biefe Berhaltniffe übergetragen wird, welche ihrer Ratur nach blog bie einer ibealen Folge febn fonnen.

Bie follte aber ferner jenes Gelbftertennen ale ein fich-felbft-Theilen bes Abfoluten angefeben werben? Bar es etma, bag wir bas Abfolute ale ein Bemache vorftellten, bas fich burch Ableger fortpffanat? Collte es Ein Theil feines Befens febn, ber fich zum Enbjeft, Ein Theil, ber fich jum Dbjett macht? Derjenige, ber es fo verftanben batte, mußte nicht bie erften Cape ber frubeften Darftellungen biefer Lehre gelefen ober gefaßt haben. Bo follte benn etwa Die Theilung liegen? 3m Gubjeft? Aber bief bleibt in feiner gangen Integritat ale folechtbin - 3beales. Im Dbjeft? Aber anch tiefes ift bas gange Abfolute. Dber theilt fich benn etwa, um ein fur biefes Berbaltnif mehrmals gebrauchtes Bilb ju wieberholen, ber Gegenftanb baburch, bag ihm fein Bilb im Refler entftebt? Ift nun ein Theil von ihm in ihm felbft, ein anderer im Bilb, ober lagt fich nicht vielmehr feine vollfommenere 3bentitat benten, ale welche zwifden bem Begenftand und feinem Bilb ift, obgleich beibe nie fich vermengen tonnen?" Enblich tounte, um jenes Differengiertwerben ber abfoluten 3ben-

Brune S. 44. (Banb 4, G. 238 unten). Cotiling, fammtl, Berte. 1. Wich. VI.

sind als Eine Jeer. Ware baber jenes Differengitertwerben bes Mhieluten bruch bas Schiffertwenn all ein mirftlich es verflanden, so flates beises auch nicht einmal in bem Gegenbilt best Mejatuten flatt, noch weniger alse in ihm feleft; benn wenn es sich felcht bisserungen, wei ihrerengitet es sich nicht in fich felbt, sondern in einem anderen, weitches siem Beselds ist, und and biese nicht bruch sich selben, sonder burch tie Forum, bie and ber Hille feiner Absolutsseit als ein Selbflandisses dem ein Aufung ihrer den bestehen.

· Nach diesen Erstärungen, welche ohne Breifel jedem, der überlaupt abstalte Berhältnisse fassen aus, dewessen werden, das auch in Bezug auf die Grem das schiechtin-dreale in seiner reinen dreutität bleibt, gesten wir zur Beanmortung der erst vorgelegten Frage.

Das felbftanbige fich felbft Ertennen bes schlechtin Irealen ift eine enige Ummanktung ber reinen Readität in Realität: in biefem min teinem andern Sinne werben wir nun in ber Folge von jener Gelbfterwäsentation bes Absoluten haubein.

Aber es ist bech nur absatut und selbstandig in ber Selbstebjettivirung bes Absatut, und deumach wahrhaft in sich selbst nur, sofern es zugleich in der absatuten Germ und daburch im Absatut ift: und dieß ift seine andere, ideale ober fuhlefelive, Seite.

Es ift baber nur gang real, inwiefern es gang ibeal ift, und ift,

in feiner Abfolntheit, Gin und baffelbe, bas auf gang gleiche Beife unter ber Form beiber Ginheiten betrachtet werben tann.

Much bie Becen fint nothembig mieter auf gleiche Weife probutire, auch fie productien nur Abfolutes, nur 3been, und bie Einbeiten, bie auch ihnen berreegsben, verbalern fich zu ihnen ebenfo, wie fie fich felbft zu ber Ureinbeit verbalten. Diefes ist bie mabre transsenvorm tale Theogonie: ein anderes Berfaltnif als ein absolutes gibt es in alefer Region nicht, welches bie alte Beit uach ihrer stundichen Weise nur burch bas Bild ber Zengung ausgubruden rufte, indem bas Gezugte von bem Zengunten abbangig und nichtebestoweniger sethfinitig ift.

Das gange Reinlat biefer iertgefesten Eubjeft-Objeftirierung, weiche nach bem Einen erften Gefet vere der ver ber beschinfteit in Unenbidde gebt, ift: baß sich die gange abschute Wick mit allen Absthufungen ber Westen auf die abschute Einheit Gottes retreirt, baß bemnach in jener nichts wahrhalt Befonderen, mie die biefeche nichts ift, baß nicht absfolut, die A. gang Getfe, reine natura naturann wort.

Ungablige Berinde fine vergeblich gemocht werden, zwischen ben oberften Brincip ber Intellettnalweit und ber endlichen Ratur eine Stetigleil derenogubringen. Der älteste nut am stieften wiederbeite berjelden ist bekanntlich die Emanationsbetzer, nach welcher die Ansessiale Gestheit, in aufmässicher Klipfung und Entferung von der Urquetle, tie gottliche Bollfommenheit verlieren, und fo gnlett in bas Entgegengefette (bie Materie, tie Privation) Abergeben, wie bas Licht gulebt bon ber Finfternif begrengt wirb. Aber in ber absoluten Belt liegt uirgenbe eine Begrengung, und wie Gott unr bas ichlechtbin-Reale. Abfolnte produciren tann, fo ift nothwendig febe folgende Effulguration wieber abfolut und fann felbft wieber nur ihr Mebnliches probuciren, nirgenbe aber ift ein ftetiger Uebergang in bas gerate Begentheil, bie abfolnte Brivation aller Brealitat, noch fann bas Endliche aus bem Unenblichen burch eine Berminbernna entfteben. Immer indeft ift biefer Berfuch, ber bie Sinnenwelt aus Gott wenigftens nur burd Bermittlung und mehr auf negative ale auf positive Beife, burch allmabliche Entfernung entfpringen laft, unenblid achtmaswertber ale ieber anbere, ber, auf welche Beife es gefchebe, eine birette Begiebung bes göttlichen Befens ober feiner Form auf bas Gubftrat ber Ginnenwelt annimmt. Rur ber wird ben Stachel jener Frage, wie Blate fagt, aus ber Geele fich reifen, ber alle Stetigfeit bes ericeinenben Mills mit ber gottlichen Bollfommenbeit abbricht; bein nur baburd wirb ibm ienes in feinem mabrhaften Richtfenn ericbeinen.

 bie Philosophie auf immer geschieben gu haben, ale bas ewig bentwurbige Wert bes Sofrates und Plato gepriefen wirb.

Die Unftatthaftigfeit jener Combination leuchtet flar auch ane ben Berfen ber Reuplatonifer bervor, welche icon baburch, baft fie bie angebliche Daterie bes Blato ganglich aus ibren Guftemen ausichlofen. bemiefen, bag fle nech immer reiner nub tiefer ben Beift ihres Abnberrn aufgefaft, ale alle frater folgenten. Die Daterie erffarten fie ale bas Richts, und nannten fie bas mas nicht ift (oun on); obne auch zwifden biefem und ber Gottheit ober irgend einem Ausfluß berfelben irgend eine birefte Begiebung ober ein reales Berbaltnig gumlaffen, 1. B. bag bas Licht bes gottlichen Befens an bem Richte fich gebrochen ober abgefpiegelt babe, und hieraus bie Ginnenwelt entftauben fen; benn bas grob-Realiftifche jeber folden Borftellungeart war ihren burch bas Licht bes 3bcalismus erleuchteten Bebanten ebenfr fremb ale jebe Art von Dnalismus. Benn bas Barfifche Religions. inftem jur Erffarung ber Difdung bes unenbliden nub enbliden Brincire in ben finnlichen Dingen zwei Urmefen annimmt, bie miteinanter im Streit liegen und nur in ber Auflofung alles Concreten (im Beltenbe) wieber gefchieben und jebes in feine eigne Qualität geftellt werben fonnen : fo ift bas bem Reglen entgegengefeste Urmefen feine bloke Brivation, ein pures Richts, fonbern ein Brincip bes Richts und ber Kinfternift, eine Dacht gleich jenem Brincip, bas in ber Ratur auf bas Richts wirft und bas Licht in ber Refrattion trabt. Mu bem leeren Richts aber tann nichts fich reflettiren ober burch baffelbe getrubt werben, nub por bem Allanten ober gleich-emig mit ibm fann fein bofes Brincip ober ein Brincip bes Richts fenn; benn biefes ift überall nur von ber zweiten und nicht von ber erften Geburt.

Allgemein gesprechen: sollte die vielen, melde sich obne Berus, von leeren Dantel getrieben, an die hohe Frage wagen, nicht schwibe einfachse Resteigen beidepen, das sie gleich murvillend stud, sie mögen das Abslaute jum positis-hervoerkrüngenden des Entlichen machen, oder zienen ein Regatives unterlegen, gleichviel oh fie es zuerst alse Materie mit annedicher Mannichfaltigfeit von Linditisten, oder, noachen sie ihm die Wannichfalischeit abgebeicht, als ein blesse leered III. befrimmtel angeben, ober nichtig auf zum Richts undern? Denn in viesem wie in dem ersten Falle wird Gott jum Ultscher des Bösen gemacht. Die Waterie, das Richts dat für sich durchauft einem positionen Grantlerz ein nimmt sin erst au um diese zum die Sofen Princip, nachdem der Khalang des guten mit ihm in Gonstift tritt. Run werben ist allerdings sagen, diese Etreit ist nicht von Gett verhängt, dasgen aber zugedem, das die erste Wicklung oder der erste Ausfalls Gottes durch ein von ihm nundhängiges Princip begrenzt ist, und hiermit in von vollenmenfelm Knalstimus zurückfallen.

Dit Ginem Bort, vom Absoluten jum Birflicen gibt es feinen ftetigen Uebergang, ber Urfprung ber Ginuenwelt ift nur ale ein volltommenes Abbrechen von ber Abfolutheit, burch einen Gprung, bentbar. Gollte Bhilosophic bas Entfteben ber wirflichen Dinge auf pofitive Art and bem Abfoluten berleiten fonnen, fo nuffte in biefem ibr pofitiver Grund liegen, aber in Gott liegt nur ber Grund ber 3been, und auch die 3been produciren unmittelbar nur wieder 3been, und feine positive von ihnen ober vom Absoluten ausgebente Birfung macht eine Leitung ober Brude vom Unenblichen jum Gublichen. Ferner: Philofopbie bat zu ben erscheinenden Dingen ein bloft negatives Berbaltnift, fle beweist nicht fowohl, bag fie fint, als baß fie nicht fint: wie fann fie ihnen alfo irgent ein positives Berhaltnig ju Gott geben? Das Abfolute ift bas einzige Reale, Die enblichen Dinge bagegen find nicht real; ibr Grund tann baber nicht in einer Dittheilung von Realitat an fie ober an ibr Gubftrat, welche Mittbeilung vom Abfoluten ausgegangen mare, er fann nur in einer Eutfernung, ju einem Abfall von bem Abfoluten liegen.

Tiefe ekents flace und einstage als erhabene Lebre ift auch bie wohlecht falonnische, wie sie in benjenigen Berten angedeutet ist, die am reinsten und nuwerfennbarften das Gepräge seines Gestifted tragen. Aus von ben Mofall vom Urbit lässt bied bie Gette von übere resten Gestigteit geraffinten nub in das gettigte Universium geboren werden, wurch das sie ist, was den gestigteit jegeriffen ist. Es war ein Gegenstaub ober ein bedeuten bestehen,

Bir geben auf ben Bunft jurud, ben wir erft verliefen. - Durd biefetbe ftille unt ewige Birfung ber Form, burch welche bie Befenbeit bes Absoluten fich im Objett ab- und ibm einbilbet, ift biefes and, gleich jeuem, abfolut in fich felbft. "Der Dreuer bes Mile, bride fich ber Timane in feiner bilblichen Sprache aus, mar ant: bem Guten aber entfteht niemals megen irgent etwas urch irgentwann. Reib; beffen frei wollte er, baf alles fo viel moalich ibm abnlich feua. -Das ausschließend Eigenthumliche ber Absolutheit ift, baß fie ihrem Begenbild mit bem Befen von ihr felbft auch bie Gelbständigfeit verleiht. Diefes in-fich-felbft-Genn, biefe eigentliche und mabre Reglitat bes erften Augeschauten, ift Freiheit, und von jener erften Gelbftanbigfeit bes Begenbilbes fließt aus, was in ber Ericheimungswelt als Freiheit wieder auftritt, welche noch bie lette Gpur und gleichfam bas Giegel ber in bie abgefallene Belt bineingeschauten Gottlichfeit ift. Das Begenbild, ale ein Abfolutes, bas mit bem erften alle Eigenfchaften gemein bat, ware nicht wahrhaft in fich felbft und abfolut, tonnte es nicht fich in feiner Gelbftheit ergreifen, um als bas andere Abfolute wahrhaft ju fenn. Aber es tann nicht ale bas an bere Abfolute fenn

<sup>1 3.</sup> Rrit. Journal ber Billof., L. Bb., 8. Ct., 2, 24, 25. (Bb. 5, 6, 128).

. Da nämtich den Keale, wie es im Afselaten ift, ummittelbar als eichges auch deval und bemach Dere ift, so some es, getreunt vom Afselaten, indem es rein als foldes in sich felbt ift, nothwendig nicht mehr Afselates, sondern nur Afgationen der Afselatest, Regationen ver Teber pedentieren. Da und brief als Realität anmittelbar zugeleich Veralität ist, so wird des Productive eine Realität sepa, die von Veralität getrenut, nicht numittelbar durch sie bestimmt ist, eine Biefelickeit also, beiden nicht zugeleich der vollftänisge Weglichfeit igres Seyns in sich siehen außer fich hat, demmach eine sinnliche, bediege nicht gestellt gebern außer fich hat, demmach eine sinnliche, bediege mit fich siehen außer fich hat, demmach eine sinnliche, bediegt

Tas Preducirente bleibt immer bie Bbee, meife, fofem fie bestimmt ift Endliches ju produciren, in ibm fich anzuschair, Seele fit. Das, worim fie fich objettis wirb, ift nicht mehr ein Reales, sonbern ein Noges Scheinbit, ein immer und nehwendig Producires, bas nicht an sich, sondern mer in Beyng auf die Seele, wie auch auf biese nur, seieren fleten fie von ihrem Urbitt abgeschat is, wirtlich fit.

Diefer Abfall ift übrigens so ewig (außer aller Zeit) als die Absolutheit selfst umd als die Idremmett. Denn wie jene auf eine ewige Beife als Beachiff in ein anderer Abfolute, als Auf Beaches, gebrem wird, und wie diese andere Abfolute, als Urider, nothwendig eine gedoppelle Seite hat, die eine, wedund es im sich selbst, die eine gewoppelle Seite hat, die eine, wedund es im sich gleicht, wei der Absolute die Mittel gegen der Verlebe, wie jeder der in ihr begriffenen Idrem, eine sie sich selbst, die der der Gebilder gestellt gereichten, eines in sich segriffenen Idrem, eine Kocken bereichen, eines in sich segriffenen Idrem, eine Bender im Edifolischen ist, des andere im Abfoluten, welche ihr wohres Leben ist. Scheinleben ist, das andere im Abfoluten, welches ihr wohres Leben ist. Diefer Emiglet ihr der, im Begng auf den Absolute, sowohl als die Gebe an sich siehe, jener wie biese siehe die Beilde Beichen, da der Grund von ihm weber in jenen noch in dieser an sich sieh, odere in jenen noch in dieser an sich siegt, fondern nur in der der Seit über er Schilbeit betracktet. Er ist außerweisensschaftlich

für das Absalnte wie für das Urbift; benn er verändert nichts in beiben, weil das Gesallene unmittelbar daburch fic, in das Richts einführt und in Ansehung des Absalnten wie des Urbifds wahrhaft Nichts und mut für fich felbft ift.

Der Alfall sann and nicht (was man is neunt) ertlärt werben, benn er ift absolu und kommt aus Absolutheit, obgleich seine Folge und bas neutwerben weldenendige Berfingnis, das er mit ills süber, die Kiefleiche Bestelle Bestelle ist, Denn bie Stissanis, welche das aubere Absolution inter im der Seichkeichsamus bes erflen, der Form, empfängt, reicht mur die zur Möglichfeit des realen in-sich-seibst-Senne, aber nicht meiter, über beise Grenze himme liegt die Strafe, welche in der Berwicklung mit dem Auslichen Seicht.

Sarer hat wohl auf biefes Berfällniß von allen neueren Bildopben leiner gedeutet als fichte, wenn er bas Princip bes endlichen Bewaftlenen nicht in einer That-Sache, sondern in einer That-Danblung gefest will. Wie wenig die Zeitgenoffen den Ausfpruch ju ihrer Erlenchung zu benuhen fabig gewesen, liegt aber nicht minber am Lage.

demand, reale Kernunft und als gleisline Berninft Verfa ab (evēt), Die num bie lienight die Teen, die in ihr side an fich siedit products so products sie auch als Berstand wieber die jenen Deur entjreckenten Omge ledgisch aus sich siedes. Die Bernunft und die Ichien die Kostinia und die Ichien siede Ichien siede in die Ichien siede in die Ichien siede Ichien siede in die Ichien die Ichien siede ist die Ichien siede in die Ichien siede Ichien siede in die Ichien siede Ichien siede Ichien die Ichien siede Ichien

Die Bebentung einer Philasphie, weiche des Beineh best Schieden, inder bieden Magmeindein ungefprochen, wenn auch unterdien Angelein zu geiter bei den Geschlich und geben der verherzehanden Lermildeung ber Ibeen mit dem Begriffen ber Endichteit im Dogmaismus, nicht gend geman angefdachen werter. Es fil word, bas es, abe Mentie wir gefammten Wiffenschaft, mur eine negative Philasphie ym Melutat haben fann, aber es ift isen viel gewannen, daß das Negative, das Nicht der Nichts vom Kelne bei der Beneden gefielten bei der Geschlich werder gewenden, das eine fent nach tiefe Schieden der Schieden gewender gewonder bei der Geschlich werder gewonder geschlichen der Schieden der Schieden gewender gewonder der Schieden der Schieden geschlichen gewonder gewonder bei der Bestehen der Ireitung benn, wie in bem Gebicht bed Dannte, gest auch in ber Philasphie in Den fer den Konflich er Webl

Binde lagt: bie Ichfeit ift nur ihre eigne That, fir eignes Sandeln, me in ichte abgelein von biefem Sandeln, mo nur jur fit fid seine Bandeln, und nur jur fit fid seine Bandeln, nicht an fich seinen Seinenter fonnte ber Grund ber gangen Endlichteit als ein nicht im Abslauten, sondern eichglich in ibr siehe niegender wohl nicht ausgevindt werben. Wie rein sprich fich bie wurde Seine ber den Philosophie in biefem jum Princip ber Welt

<sup>1</sup> Bergl, Einleitung in Die Bbilofopbie ber Depthologie, G. 465, Anm. b. B.

gemachten Richts ber Ichheit aus, nub in welchem Gegenjah mit ber Unphilosphie, welche wer biefem Richts gurfuldebend, feine Realität in einem Cubftrat, worauf vos unenbliche Benken einwirth, in einer unfermilichen Waterie, einem Etoff zu fürren freckt!

Bir wollen jenes Brincip in einigen feiner Ramificationen, burch bie es fich in die Ratur erstredt, verfolgen, ohne eben auf Bouffandigleit ober ftrenge Ordung Anfpruch ju maden.

Das etiskeinende linderfum ist nicht dabund, absängig, daß est einen Missing im der Zeit hat, de ist deitmehr der Ratur dere dem Begriff nach absängig, umb hat mehrhaft wedere angesangen und auch nicht augefangen, weil es ein blesse Richtschen ist, das Richtschen aber ekenlopenig gemechen als inicht gemechen sein den

Die Seele, ihren Abfall ertennenb, firebt gleichwohl in biefem ein anderes Abfolutes ju fenn, und bemnach Abfolutes ju produciren. 3hr Berhangniß ift aber, tae, mas in ihr, ale 3bee, ibeal mar, real. benmach ale Regation bes 3bealen ju produciren. Gie ift alfo probuftio bou besondern und endlichen Dingen. Run ftrebt fie gwar, in jebem biefer Scheinbilber fo viel moglich bie gange 3bee nach ihren beiben Einheiten und an bem wolltommenften Bilb von ihr felbft jogar alle Abftujungen ber 3been auszubruden, fo, bag fie, biefe Beftimmung bes Brobucirten von biefer, jene von fener Ibee nehment, bas Bante ju einem vollfommenen Abbred bes mabren Univerfum au machen ftrebt. Auf biefe Art entfteben ibr benn auch Die verschiebenen Botenzen ber Dinge, indem fie ftufenweise, jest bie gange 3bee im Realen, jest im Brealen ausbrudenb, bis gur Ureinheit fich erhebt. Aber von ber Geite ihrer Gelbftbeit ift bie Bermidlung mit ber Rothwendigfeit unaufloelich, welche fich für fie in bie natura naturata, ben allgemeinen Schauplat ter Geburt ber endlichen und finnlichen Dinge, ausbreitet. Inr burch bie Ablegung ber Gelbftbeit und bie Rudfebr in ibre ireale Ginbeit gelangt fie wieber bagu, Gottliches angufchauen und Abfolntes gu probuciren .-

Die beiden Einheiten ber 3bee, die, woburch fie in fich, und bie, woburch fie im Absoluten ift, find in ihrer 3bealität Eine Einheit und

bie 3bee baber ein abfolutes Eine. In bem Abfall wird fie an einem Rwei, einer Differeng, und bie Ginbeit wird ibr taber nothwendig im Brobuciren ju einem Drei. Gin Bilb bes An-fich fann fie nämlich nur produciren, indem fie bie beiben Ginheiten ber Gubftang ale blofe Attribute unterordnet. Das in-fich-felbft.Genn getrenut bon ber anbern Einheit involvirt unmittelbar bas Gehn mit Differen, ber Birflichfeit von ber Möglichfeit (bie Regation bes mabren Gebne); bie allgemeine Form biefer Differeng ift bie Beit, benn jebes Ding ift geitlich, welches Die volltemmene Moalichteit feines Geuns nicht in fich felbft, fonbern in einem aubern bat, und bie Beit ift baber bas Brincip und bie nothwenbige Form aller Richt-Befen, Das Brotucirenbe, welches bie Form ber Gelbftheit burch bie andere Form ju integriren fucht, macht bie Beit ju einem Attribut, einer Form ber Gubftang (bes producirten Realen), an welchem fie jene burch bie erfte Dimenfion ausbrudt. Denn bie Linie ift bie in ber anbern Ginbeit erlofcheue Reit. Diefe anbere Ginbeit ift ber Raum. Denn wie bie erfte bie Ginbilbung ber 3beutitat in bie Differeng ift, ift bie andere nothwendig bie ber Burfidbilbung ber Differeng in bie Itentitat, Die Differeng alfo ber Ausgangepunft. Diefe, welche im Gegenfat mit ber 3bentitat nur ale reine Regation erfcheinen tann, ftellt fich im Buntt bar, benn er ift bie Regation aller Realitat. Die Auflofung ber 3bentitat in Die Differeng, Die fich, fir Die Geele, burch eine absolute Beschiebenheit ausbrudt, in ber nichts mit bem anbern eines ift, tann nur baburch aufgehoben werben, bag bie Differeng als reine Regation gefest wirb, wo bann, weil Regation ber Regation abnlich und gleich febn muß, Die 3bentitat baburch gefet ift, bag in ber abfoluten Befchiebenbeit tein Bunft vom anbern wefentlich verschieben, fonbern jeber bem anbern volltommen abnlich und gleich ift, und einer burch alle und alle burch jeben einzelnen bebingt werben, welches im abfoluten Ranme ber Fall ift.

Der Raum nimmt bie Zeit auf, biefes geschicht in ber ersten Dimenssen; voie deit auch ben Raum und, obwoss in ber Untervernung unter die herrichende Dimensson (die erste), alle iberigen in sich aussimmt. Die berrichende Dimensson bes Raums ist bie zweite, bas Bib ber ibeden Einheit; viese ift in der Zeit als Bergangensteit, welche für bie Seele, mie ber Raum, ein abgeschlessenach Sub ih, worin sie die Wissermann ab gurtlägegangen, mieber aufgenemmen in die Identist aufdant. Die raufe Einheit, als selche, schaut sie in der Justumft au, dem durch bei der von falle für fie die Tiege und gehen in ihre Ecksselien. Die Indistrern jäh für fie die Tiege und gehen in ihre Ecksselien. Die Indistrern geber die Verlieben die geneilt der die Verlieben der die Verlieben der die Verlieben der die ist, wei fie für die Seele nie ist, wie die ruhfer Einer Raums, such übe ein gleiches Bib bes abschauf Michas ber endissen Diese der die ist, wei die ruhfer Diese.

Die Matrie gefert, inniefern ste nichts anderes ale bie Rogation ber Tvolteng, bes erinen Ansgehend ber Mealität in ber Ibealität selbs, gang nub gar un ber Guttung ber Richturesen. Alls ein Mosses Ibel (simulachrum) ber Seche, ift sie an fic und innabhängig von bieser betrachtet ein volltemmenes Richts wie sie in beiser Geschiedenberd von ber Seche die Medischer beit und ber Seche bie Medischt ber Griecken in den Schot abeilbet, wo anch bie hohe Angli bes Peralles nur als Gefeld (eldondow) schwebt, während er selber im Rreis ber unsterblichen Gester weit.

<sup>1</sup> Droffee XI, 602.

Immiefern num bie Seele von ber Seite ihre Selfhischei dest Endischeit tetrachtet uur burch biefes Mittalwelen, wie durch eine gestelleten Spigel, bie wohren Wolfen erstennt, sis alle Gertennen notipsennts ein irradionales, das zu den Gegmfährten an sich wur rech ein wie felchaun anfagisleinere Vertäffnis dass.

Aber nicht minter lofen fich auch alle Biberfpruche, in Die fich

ber Bessand und bie realistische Ansicht uwermedisch verwiedet, durch 
viest Lebre ans. Denn wenn 3. B. gefragt wird, ob bas Universiumandes ansgeweignt oder begrennt ses, so ist die Answert leines vom 
keiten, denn das Richstem fann ebenstoerig edgerent als nichtense 
rerugt span, woul es vom einem Richmeten feine Brädische gibt. Ih 
aber die Brage die: ob bas Universium, sofern es eine scheindere Realist hat, das eine oder andere spa, so besit bieß ebend viel, als: 
ob ism das eine oder andere sehr Brädische in dem Eine 
von ism das eine oder andere eben Producte in dem Eine 
personnen, in welchem sim and die Realisti zusummt, nämtlich bieß im 
Begriff und in der Bestellung, wo man denn velederum nicht um die 
Knitwort werlegen span fann.

Wir geben noch einige turze Linien ber weiteren Folgerungen aus biefer Lehre für die Raturphilosophie an.

Die Geele, nachbem fie in tie Enblichfeit verfentt ift, tann bie Urbifber nicht mehr in ihrer wahren, fonbern nur in einer burch bie Materie getrübten Beftalt etbliden. Gleichwohl ertenut fie auch fo noch in ihnen bie Urwefen und fie felbft ale Univerfa, zwar bifferengurt und außereinander, aber nicht bloß ale abhangig voneinander, fonbern angleich ale felbftanbig. Wie nun ber enblichen Geele bie 3been nur in ben Geftirnen, ale unmittelbaren Abbilbern, ericbeinen, fo verbinden fic bagegen bie ben Beftirnen vorftebenben Ibeen ale Geelen mit organifchen Leibern, woburch bie Barmonie amifchen biefen und jenen beariffen wirb. Ale bie Abbifber ber erften 3been und bemnach ale bie erften abgefallenen Befen muffen ber Geele biejenigen ericheinen, welche, bas aute Brincip noch ummittelbarer barftellenb, in ber Duntelbeit ber abgefallenen Belt wie 3reen in eignem Lichte leuchten und bas Licht. ben Ausflug ber emigen Schonheit in ber Ratur, verbreiten. Denn biefe entfernen fich am wenigsten von ben Urbilbern und nehmen auch am wenigften von ber Leiblichfeit an. Gie verhalten fich wieber an ben bunteln Geftirnen, wie fich bie 3been ju ihnen felbft verhalten, namlich ale bie Centra, in welchen jene finb, angleich inbem fie in fich felbft find, aus welchem Ginflang ihre Bewegungen entfteben; wie bapon icon anbermarte binlanglich gehandelt worben ift.

Bie Gott in bem erften Begenbilt, burch bie Form, nicht nur überhaupt fich objetit wirb, fonbern auch fein Anschanen felbft wieber in jenem anschaut, bamit es ibm volltommen abnlich und gleich feb, fo fcaut bie Seele auch fich felbft wieber binein in bie Ratur, im Licht, welches ber in ihr nur wie in Trummern wohnenbe Beift ift. Denn, obgleich von bem ibealen Princip volltommen gefonbert, ift bie Ericheinnngewelt boch, für bie Ceele, bie Rmine ber gottlichen ober abfoluten Belt. Gie ift namlich bie Abfolutheit, aber nur in ibrer angeschanten Gefialt, nicht bas ichlechthin 3beale, und auch jene nicht an fich, fonbern inwiefern fie burch Differeng und Enblichfeit getribt ift. Daraus begreift fich, wie Spinoga fogar bis gu bem barten Sate: Deus est res extensa, fortgeben fonnte, wenn man auch nicht bie Reflexion machen wollte, bag er von Gott bie Ansbebuung nur infoweit ausfagt, ale Er bas gleiche Befen ober Un-fich bee Denfens und ber. Ausbehnung ift, wo benn bas, mas in bem Ausgebehnten ausgebehnt, in bem Regirten negirt ift, allerbings bas BBefen Gottes ift; ober melder Philosoph mochte mohl bem mibersprechen, baff bas in bem Sinnlichen und Ausgebehnten Berneinte bas An-fich und bemnach bas Göttliche ift?

Daß aber bie Paturphilosophie bes Materalismus, bann ber Sentificatien Gettes mit ber Einenwolt, pieran bes Bantfeinmas, with nie solche Romen, berem fic as Bell, open eben viel babei gi genden, als Wossen beiteit, weiter heißen mögen, angestigel worken ift, kann gur auf bie völig Unwissenne oder bie Rossingiam berechnig genelen glenn, men nicht etwa ein Deut verer, bie es worgebrach baben, selbst nuter bie eine ober andere biefer Antagorien gebiet bat; benn erstene hat bie Naturphilosophie bie abseinte Nichenschlich vor gefammten Artheimung aufe Interfe bedaupte um been ben Geschen, welche nach Kant ihre Wossfichteit aussprechen, kargethant, gedig sie viel-meiche nach Kant ihre Wossfichteit aussprechen, krügsfiet um Vichtmesenheit find, indem sie alle ein Sen auser ber absletten Bentilist, mehr in den fin Erich aussprechen hat sie abs absolute

Rene Zeitichrift für speculative Physik B. 1, D. 2, S. 11 (Bb. 4, S. 397).

Betreunthalten bie vollommene Abscheidung) ber erscheinneben Belt won ber schiedhiervacien als weientlich zur Ertentnist ber wohren Philosopkien aglortert, "weif nur ebarren spien da obsolute Richt- Realität geset werbe, sebes andere Berhältnis aber zum Absoluten ihr selbst eine Realität gebet; brittens ist seerzie bie Ich beit als ber eigentliche Absonderungs eine Ubergangsbund ther besinderen Germen aus ber Einheit, als bas wahre Princip ber Eudsichteit aufgestellt und wei ist bangelban worden, bag sie nur ihre eigen Ehal und mach bafing von ihrer Bankeln, eben wie ihr und nur sat zie abgelondert ist vom AU, wahrhaftig Richts fen ?; welches Richts kenn übergiens einstimmig von der abgelondert sie vom AU, wahrhaftig Richts fen ?; welches Richts kenn übergiens einstimmig von der abgelondert sie vom AU, wahrhaftig Richts sey ; welches Richts kenn abergiens einstimmig von der abstante worden der Reiten. bestand auch im erkflöteren Fernmen. Sedaustet worden für

## Freiheit, Sittlichkeit und Seligkeit: Endabsicht und Anfang der Geschichte.

"Es foien mir immer ein unauffeliches Problem ju fenn, fogt Efden maber", ben Willen, ber alle Spuren von einer Abfunft jeneiteb ben Abfoluten in fich trögt, aus ber abfoluten Jerentill un woch mehr aus bem abfoluten Erlemen zu entwideln". Und ferner: "So mahr es ift, bog alle Gegenische ber Erlemtnissphäre in ber abfoluten Bentillt aufgehoben sind, so wenig möglich sie es, flere ben hanpigegenigt bes Dieffeits und Enfeits hinnoputarimmen".

Benn bas Dieffeits hier bie Erscheinungswelt und bie Sphare bes endlichen Erkennens bebeutet, so wied Sichenmaper in bem, was wir fo eben von ber absoluten Unterscheinung beiber, ber ericheinenben

<sup>&#</sup>x27; Ebenbas. 1ftes Beft , G. 73 (Banb 4 , G. 388).

S. außer vielen Stellen in Brung die Zeitschr. I, Dies Seft, S. 18 (Bb. 4, 5, 398), und Artisches Journal d. Höliof. Bb. 1, Beft 1, S. 18 (Bb. 5, S. 26).
 S. 61 ber angef. Schrift.

<sup>4</sup> Ebenbaf. S. 54.

und ber abschiten Welt, behauptet hoken, die vollfommene Bestätigung seines Gegenfahres sinden. Wenn aber, nach berjetben Stelle, auch das Abschite noch sein Jenn aber, nach der jeftelt als "das ziehente Genicht bes Willens, der im Erkunnen ans Embliche geffellt ihr", besferieben weite, so sein im Erkunnen ans Embliche geffellt ihr", beschrieben weite, so sein ihr den der den den das gang anderes benft, als ich dasir teufe: nas es ist, das er benft, welß ich micht, das ein ihr, wie seinen zu sein, das unmittelkarer Wilderend binkt, ausen unbleder benft, als ich vollen gelagt, ein unmittelkarer Wilderen der unb über ben Wischneit und binkt.

Mage biefer gestreiche Forifor sie feldst bemild machen, wogu in einer Borftelung unfer Abselutes heradgeinnten ist, und wodene, vielleicht bei sim bann gusteich bemertlich wird, bas den bad habere, bas er jenseitä bessen, was er Abseluted neutst, burch Glanben festalten will, biefelte Abselutseit ist, die wir in klarem Busselum mit betwis flarem Benglichen biefe Bliffens bessen.

Der fat er nicht felft bei die fer Alfentiget das Licht angegündet, nelches bei ihm burchbrechen zu wollen icheint, wenn er fast: ber göttliche Gunten ber Greichet, welcher amb ber unsichabaren Weltfich ber untleigen mittheilt, durch bereche die abfolute Bentität, und erft dam entschem nach Maßgab feiner Bertheitung auf einer Seite Benton mie Geyn, auf ber andern Wollen mie handeln?

Nach unferer Borfelmung ift bas Wiffen eine Einfeldung bes Unentlichen in die Seele als Objett eber als Endliches, weeliges dadunch selfelkändig ift und fich wieder ekens verfall, wie fich das erste Gegenkind der gestlichen Anschaumung versielt. Die Seele lebet fich in der Berunmft auf in die Ureinselt und wird ihr gleich. Dierburch ist ihr die Bog lichet it gegeben, gann in fich felch zu feun, sowie die Möglichet, gang im Mobiletten zu fenn.

Der Grund ber Bir flichfeit best einen ober best anbern ligt nicht nicht in ber Ureingeit (zu ber fich bie Seele jest felbft bethält, wie biefe fich gum Absoluten verhiett), sondern einzig in der Seele jelbft, weckhe bennach auf Rene bie Möglichfeit erhält, fich in bie ...

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Daj.

<sup>2</sup> Daj. 6, 90.

Absolutheit berguftellen, ober aufe Rene in bie Richt Absolutheit gu fallen und von bem Urbild fich gu trennen.

Diese Berhölinis von Wöglichfeit um Bitflichfeit ist ber Grund ber Ericheiung ber Breibeit, welche allredings une et la von ift, weit bieß eben fie Begriff ift, mur burch sich felcht bestimmt zu fennt; beren erfter Musangspuntl aber, von bem sie im bie Ericheiungsweit erst berebflicht; gleichweit aufgegeit verberg imm um muß.

Bie bagegen bie Seele burch bie Bentlität mit bem Unenblichen fich ber enblichen Nothwenbigfeit entziehe, wird aus bem Berhaltnif berfelben zur absoluten erhellen.

Die Setel ift auch in ihrem enblichen Breduciren um Bertjeng ber enigen Nothwendigfeit, ebenso auch die producirten Dinge fuld nur Bertjeung ber Deren. Aber des Absolute hat zu der endlichen Seele nur noch ein indirectes und irradienales Berhaftnis, so das die Dinge in ihr nicht unmittelbar aus bem Endgen, sondern nur andeinabre entspringen, und die Bentisch unt bem Beweiterten, in dem gang gleichen Buffam der bestoffen. Verfunferung ift wie bei Natur. Die Seele dagegen, in der Jeentift mit dem Unendichen, erre het fich fiber die Westwentigfeit, die ber Freihelf entgegenfrede, gu

ber, welche die absolute Freiheit selbst ift, und in ber auch bas Regle, bas hier, im Naturlauf, als unabhängig von ber Freiheit erscheint, mit ihr in Harmonie gefest ift.

Wie es man ein und berfelbe Gefft ift, ber bie Biffeufcigft und bas Beben unterrichtet, bie endliche Freiheit zu opiern, um bie unenbeite gu erlangen, und ber Ginnenvollt zu fletben, um in ber geliftigen einbeimifc zu fent: wie als weben Sittentefer noch Stillichteit ist obne Anschanung ber 3been, fo ift hinwieberum eine Philosophie, Die bas Befen ber Sittlichfeit ausschlieft, nicht minder ein Unding.

Bei Efden maver! febt folgenbes gerudt: "Gelling bat ben intelligibeln Bel ober bie Gemeinichaft bernuhriger Belen, weiche einen notzwendigen Beftantbell aufere Bernunfipfems ausmacht, in teiner feiner Schriften bentlich und aussührlich berührt, und baburch bie Engenh als eine ber Grundiberen aus ber Bernunft ausgeschließen", welches er benn ferner noch in aubern Wendungen wieberfolt.

Wenn platte Unwiffenicaftlichfeit fich fur ihre Rullitat burch bergbrechenbe Meugerungen über bie Richtfittlichfeit einer Philosophie an biefer racht, ober, pfaffifd tudiid, auch ein anberer burch ein fo leichtes Urtheil feiner Beenatheit Luft an machen fucht, fo ift bas in ber Drb. nung und begreiflich. Efdenmaber, wenn er bas Unglud bat, in benfelben Een ju fallen, gerath nur in Biberfpruch mit fich felbft; benn wie fann et, ohne fich ju witerfprechen, bemfelben Guftem, bent er ienen Bormurf macht, jugefteben: es laffe nach bem Fichteiden fur Bbilofophie por jest nichte ju wunfchen ubrig, mit ibm beginne ber beitere Tag ber Biffenicaft 2 u. a. m.? Ober gebort auch bie 3bee ber Tugenb nach ihm in bie Sphare ber Dichtphilofophie? und fann ein Guftem ber Bhilosophie por jest nichts zu wunfchen übrig laffen, ob es gleich bie Bree ber Tugend aus ber Bernnnft ausschlieft? Und nun erft ber Grund! Beil ber Berfaffer Die fittliche Gemeinschaft vernimftiger Mejen in feinen Schriften nicht ausführlich und beutlich berührt (alfo nur nicht auf biefe Beife berührt) bat, bat er bie 3bee ber Tugenb pofitiv ausgefchloffen (benn anbere laft fich bie Stelle nicht erflaren), ausgeschloffen in einem Suftem, bas alle Ibeen ale Gine behanbelt, beffen Eigenthumliches es ift, alles in ber Boteng bes Emigen barguftellen", in welchem nach Efdeumaper felbft' "bie Engenb

s g. 86 ber angef, Edr.

<sup>2</sup> Daf. Borber. &. II. 8. 17.

<sup>\*</sup> Daf. €. 17.

<sup>·</sup> E. 92.

allein auch mahrhaft und schön, bie Bahrfeit auch ingenbhaft und schön und bie Schönfeit mit Tugend und Bahrfeit verschwissert ift". Wofollte nun bei biefer Identität bie Ausschliegung irgend einer biefer Ibeen hertemmen?

"Das fautet alles vortreffice", werben nun anter fprecen; abnigifdr fagen mir bas auch (fie fagen es allerbings, weit anch biefe Bermel ignen, wie so manch andere, burch be öftere Bortommen geläufig geworben ift), aber wir benten etwas gang anderes babei"

Bir wollen es alfo unverholen befennen und beutlich fagen: 3a! wir glauben, bag es etwas Soberes gibt ale eure Tugent und bie. Sittlichfeit, wovon ibr, armfelig und ohne Rraft, rebet: wir glauben, baß es einen Buftant ber Geele gibt, in welchem fur fie fo wenig ein Bebot ale eine Belohnung ber Tugent ift, inbem fie blog ber innern Rothwendigfeit ihrer Ratur gemäß banbelt. Das Gebot fpricht fic burch ein Gollen aus, und fest ben Begriff bee Bofen neben bem bes Guten woraus. Um bas Bofe euch gleichwohl ju erhalten (benn es ift nach bem Borbergebenben ber Grund eurer finnlichen Erifteng), wollt ihr bie Tugent lieber ale Unterwerfnug benn ale abfolute Freiheit begreifen. Dag Gittlichfeit in biefem Ginne nichts Bochftes fen, tonnt ihr aber ichon aus bem Gegenfat feben, ben fie fur euch gur Begleitung bat, bem ber Gludfeligfeit. Die Beftimmung bes Bernunftwefene fann nicht febn, bem Gittengefet ebenfo ju unterliegen, wie ber einzelne Rorper ber Schwere unterliegt, benn biemit beftunbe bas Differengverbaltniß: bie Geele ift nur mabrhaft fittlich, wenn fie es mit abfoluter Preibeit ift, b. b. wenn bie Sittlichfeit fur fie jugleich bie abfolute Geligfeit ift. Bie ungludlich gn febn ober fich ju fublen bie mabre Unfittlichkeit felbft ift, fo ift Geligfeit nicht ein Accibene ber Tugenb, . fonbern fie felbft. Richt ein abbangiges, fonbern ein in ber Wefet. magigleit jugleich freies Leben ju leben, ift abfolute Sittlichfeit. Bie bie 3bre und wie ibr Abbilb, ber Beltforper, nur baburch, baf er bas Centrum, Die Ibentitat, in fich felbft aufnimmt, jugleich in ibr ift und umgefebrt, fo auch bie Seele; ibre Tenbeng mit bem Centro, mit

Gett Gins ju feyn, ift Sittlichfeit; aber die Differenz wurde als siege Regation bestehen, dare micht biese Webersanfabene ber Embichfeit in der Unterstützung des Unnerflichtes, in des Endeliche, b. b. ein volltommenes in sich siehe Bet je von des legteren. Stittlichfeit und Sittlichfeit werde bereichten führ ichten einer Bertieben Einerflichten inter und bereichten Einerflichten inter und bereichten Einerflichten inter und der Sittlich einer Englaume der die bereichte fichte inter Englaume der die beite beiteitig, ist jede für sich dessellen und begreift bie andere, und das Urstie fin, fil der Gereiche und der Wederheit und ber Schieden ist, ist die beite Gins-Schoe, welche zugleich das der Wahrheit und der Schieden ist, ist die der ist, ist die der

Gett fit auf eine völlig gleiche Befeie abschute Settgleit und abjointe Stittlichtet, over beite führ bie gleich unentlichen Attribute Gettes.
Denn in ihm ift eine Sittlichtet verfor, weder nicht eine aus ben
ewigen. Seiten seiner Attur fliesende Rethventsgleit, b. b. bei nicht
ab solche gegleich abschute Seitgleit birr. Aber auch himbierenum bie
Seitgleit ist im Anschung Gwette in ber absoluten Beitgenetsgleit, war
infelren in ber abschuten Stittlichtet agrefinder. Da ism ift des Seitseit auch sich der Geber der Beitgenet der Beitgenet gestellt auch sich wie bei der
unt ein und basselbe bestellt, das Allgemeine bas Besondere. Er ist
unt ein und basselbe der den den ber Seite ver Kentprendigstet und von
er Seite ver Freichte ternachte.

Bon ber Sefigleit Gottes ift bie Ratur, von feiner Belligteit vie ibcale Belt, obgleich nur ein unvolllommenes burch Differeng geftortes, Bitb.

Gett ift das gleiche An-lich der Vorlimentigleit, umb der Freichet; denn die Regation, wodurch der endischen Geele die Religienstigfeit als unabhängig von der Freichet, . ihr entgagen, erscheint, verschwindet in ihm; geder Er ist nicht umr in Begung auf die einzelen Geele, wecker werd der Berteile Dermonden ausberücht, um Wieden der die Gestelle Dermonden ausberücht, um Wieden der Gestelle Dermonden ausberücht, um Wieden des Gestelle Berteile Dermonden ausberücht, um Wieden des Gestelle Berteile Dermonden auf der im Gegenen wah der Mentella die er Gestelle der Gestelle d

ber Seite erscheut, so in bie Uedereinstimmung ober Nichtsbeechspimmung berseiten mit ber Freiseit nicht aus ber Geele selbst zu Segueisen, sondern erscheut zieden dein innmittelbare Mantistation ober Antwert ber unschlichten Belt. Da aber Gott bie absolute herren ver Vertpameligit aus Berseitet fl. b. ziefe aber nur ju ere Geschächte im Gappen, nicht im Einzeinen ansgebeicht senn für den feilender mit Geschlichte im Geschlichte im Gapten, mich and biefe nur eine facessfire fich entwerten.

Obgleich von ben Schiffelen bes Universums nur die Eine Seite erpresentiemb, ift bie Geschigte bech nicht partiell, sondern symbolisch filte jene zu fassen, die fich in ihr gang wiederholen und beutlich abipiogeln.

Bever wir biefe Endobstickt ber Geschichte umd bes gefammten Weltphanemend beutlicher entwückti, "sech meir noch auf einem Gegenstaub
yurüld, über welchen wur bie Resigion Unterricht ertheitte: ich meine die
für dem Wenschen so interessante Frage nach dem ersten Ansängen der Trzickung seine Geschichts, dem Ursprung der Künste, der Weischen der schichten und der gefammten Gentter. Die Philosophie und zu meine in ienen grengensed dumfeln Raum das Licht der Wahrelt zu verbreien, dem Applesogie und Resigion sie tie Gendleungestraft mit Tustungen angeschlich daben. Die Erschrung freicht zu san and, dab der Anschlich wie er jest erschein, der Witzung und Genöhnung burch sieden Gebildete bebarf, um jur Berminft- ju ermachen, und bag Dangel ber Gre giebung jur Bernunft in ibm auch blog thierifche Mulagen und Inftintte' fich entwideln laft, ale bag ber Bebante ale moglich ericiene: bas aegenwartige Menfchengefchlecht habe fich von fich felbft aus ber Thierheit und bem Inftintt gur Bernunft und jur Freiheit emporgeboben. Richt minber murben auch bie bem Bufall überlaffenen Anfange ber Bilbung foaleich nach fo verichiebenen Richtungen fich getrennt haben, bag baburch jene 3bentitat ber Bilbung, Die man'in bem Berhaltnift finbet, in welchem man fich ber Urweit und ber mabriceinlichen Geburteffatte ber Denichbeit annabert, rollig unbegreiflich murbe. Die gefautmte Befchichte weist auf einen gemeinschaftlichen Urfprung aller Runfte, Biffenfchaften, Religionen und gefetlichen Ginrichtungen bin; und gleich. wohl zeigt bie auferfte bammernte Grenze ber befanuten Beidichte icon eine von fruberer Bobe berabgefuntene Cultur, fcon entftellte Refte bormaliger Biffenicaft, Combole, beren Bebentung langft verloren fceint.

Rach biefen Bramiffen bleibt nichts anderes übrig ale angunehmen, baf bie gegenwärtige Menschengattung bie Erziebung boberer Raturen genoffen, fo bag biefes Beichlecht, in bem bloft bie Doglichfeit ber Bernunft, aber nicht bie Birflichfeit wohnt, fofern es nicht baju gebilbet wirb, alle feine Cultur und Biffenfcaft unr burd Ueberlieferung und burch Lebre eines fruberen Geichlechtes befint, wen bem es bie tiefere Boteng ober bas Refibuum ift, und welches, ber Bernunft unmittelbar burch fich felbft theilhaftig, nachbem es ben gottlichen Samen ber 3been, ber Runfte und Biffenfchaften auf ber Erbe ausgeftreut, von ihr perfowunden ift. Wenn nach ben Abftufungen ber 3beenwelt auch ber 3bee bee Deniden eine bobere Ordnung vorftebt, aus ber fie erjeugt ift, fo ift ee ber Barmonie ber fichtbaren mit ber unfichtbaren Belt gemaß, bag biefelben Urwefen, welche bie geiftigen Erzeuger bes Menichen ber erften Geburt nach gemejen, in ber zweiten feine erften Ergieber und Anführer jum Bernunftleben murben, woburch er fich in fein vollfommeneres leben wieberberftellt.

Wenn aber gezweifelt werben follte, wie jenes Beiftergefchlecht in

1000

irbische Seiber habe herabsteigen femmen, so überzengt und alles, daß ise fußbere Ratur ter Ere fich mit ehren und piher gebibetem Hormen vertrag, als die gegenwärtigen sind: wie Weste wen steiringen als die gegenwärtigen sind: wie Weste wen steiringken Bestehen, were die Agenbilder in der jetigen Wattu vergeblich getucht weren. und die deren den Erentum bei werben, und die deren Gesten gestellt gestellt

Bir verdren uns von jenem höhrem Geichiecht, als der Identitik, aus veicher das menchchies bervorging, gern verftellen, daß es ben Ratur und in unbewanfter herrlichteit vereinigt, was das jewiet Geichichte unr in einzelne Ertahlen und finren gestrent, allein mit Bewanfteren verftelner. Jenem Butte der Erte jahren die Sagen aller Beiter in bem Mythes des geldenen Zeitalters erhalten: wie es natürlich war, das das genie Reuchschaffelche finne Edugschler einem Antheit, der Behichte, burch die es, vom Instint aufgerichtet, mit den erste Rüchte, bereit der Behichte feiner Knichten der Schieden der der Behichte feiner Knichte veraus geschlich unter, umd die ersten Knichte der Bisselfieder, der Behichte feiner Knichte der Bestelfieder erften Keine der Bisselfiederien, der Recipion und der Gester verwigte, mit denn schafte der Gester verwigte, mit denn schafte Befreichte keinen den der Gester verwigte, mit denn schafte Befreichte begindt allerwärts und den der Gester verwigte, mit denn schaften Bester beginnt.

## Unfterblichkeit ber Seele.

Die Befchichte bes Universum ift bie Geschichte bes Beifterreichs, und bie Entablicht ber erften fann nur in ber ber lebten erfannt werben.

Die Serle, medie sich unmitteller auf den Leib bejeicht oder bas Apoducirende befleden ift, unterliegt nothmendig der gleichen Richtigleit mit bielem: deule auch die Serle, seinem die des Frieris des Geffen bes ihr, weil auch biele sich mitteller berth die reste eine auf das Entlich bes ift, weil auch biele sich mitteller berth die reste eine auf das Entlich bestiebt. Das wahre An sich dere Weien der bie freschenden Serleigt. Das sich eine Beteit der der, der eine Beteit, und bei-der, ihr vereinigt, das Princip der einfem Cetenutnisse ist. Das nun bieles em ig ift, sie franz mur ein identissen Ernettung ist. Das nun bieles em ig ift, sie franz mur ein identissen Geren über der beite der biede ein ist mit unterlich miede, nut wie es nicht realer wirt debarund, das das ihm entsprechende Endliche erstitter, so kann de auch durch zu gereinschung bestelben nicht weniger real werten eber aufhören real zu sein.

Diefes Emige ber Gecfe aber ift nicht enig megen ber Anfangober mogen ber Gwblessleit seiner Tauer, soubern es het überhandt 
fein Berhältniß zu ber Beit. Es bam baber auch nicht unstrektich heißen 
in bem Einn, in welchem biefer Begriff ben einer individuallen Gorbaner in fich feisfest. Denin a biefen mich von ier Begriffen auch von Leis geaacht werben aus, so ware Unspecklichtet in beiem Beinn wortpalt nur eine fortgefeste Erterbichtet um beine Beinn wortpalt nur eine Gertagleite Erterbichtet um beine Beinn wortpalt nur eine Gertagleite Erterbichtet um beine Beifreitung, seuten ein seinerbigerente Gesangenschaft, der Gecke. Der Bunds nach Unspecklichtet in seine Bestehnung sammt baher unmittelker aus ber einklichtet ab, mab kann am bemigen benjenigen entlieben, welcher son einst befrecht ift, die Gecke sein möglich von bem
krübe zu lösen, b. h. nach Gebrated bem wahrhaft Hhilessleib phiren ben !

¹ Phito €. 158.

Es ift daher Miftennen des ächten Griftes ber Philosophie, die . Unspredichteit über die Ewigfeit der Geele und ihr Schu in der Beegun sehen ', nuch, wie uns scheint, Narer Misperstand, die Seele im Tode die Similischeit asspreichen und gleichwohl individuell sortdauern lassen,

Wenn bie Berwisftung ber Secle mit bem Leis (wechte eigentlich Ambirdundlich beigt) vie flogte som diene Wegachein in der Secle fillen und eine Etrafe ift, so wird die Secle nethwendig in dem Berhistunig zwig, d. d. nachpostt umfrecklich sen, in verdeem sie sich von leiner Kegatien befreit hat; doggan ist ein nethwendig, dog die, deren Seclen soft bles von geitlichen umd bergänglichen Dingen erstätt und angebasen vonzen, in einen den Wisches dinichen Buffund Kengeden und am meisten im wahren Sinne flerklich segen: dogen ihre gehren begegten in vernigen, welche school der vernigdung, wöhrend dagegten in deuenigen, welche school der vernigdung, wöhrend dagegten in deuenigen, welche school der die der der der der der der der der der men in sich ein meisten seferiel haben, Gemelspeit ber Ewigktet und nicht unt die Kendeling, somdern die Liche der Seche auflicht.

Birb ober, die Emtligkeli als das wahre Politics mit die Bervieldung mit ihr als die wahre Realität und Erifteng gefeht, so werben die ersten, welche sich von ihr als einer Kransspeit am messten zu-befreien getrochtet haben, mothwendig am wensigsten (m tiesem Simme) unsprechgetrochtet haben, mothwendig am wensigsten (m tiesem Simme) unsprechschen, Kühlen und dem Albentiches eingeschränft haben, werden die ihnen erwänsighte Kacilität gang wollkommen gesießen, und von Wanterie trunten, gelössen am meisten, in ihrem Simme, fortwarern.

Sat foon bie erfte Emblichtet ber Cede eine Begiebung auf Freibeit und ift eine Fodge ber Selfchiet, so fann auch jeder finnftige Baftand ber Secle zu bem gegumweitigen nur in biefem Berglinis stehen, und ber nothenvige Begriff, burch welchen allein bie Gegenwart mit ber Balmit verfnupri wied, ift ber ber Schuld ober ber Reinheit von ber Gehlo.

Die Enblichteit ift an fich felbft Die Strafe, bie nicht burch ein

<sup>1</sup> Efchen maners angef. Cor. S. 59, 8, 67.

<sup>3</sup> Ebenbaf. 6. 68. 6. 60.

freies, senkern naftsendiges Berbängnis dem Absal solgt (hier liegt ber Grund der Bigte und gegreiftlich en Schranten): derzinigen also, deren Leden nur eine sortwähreite Entstenung von dem Urblibe war, wartet nathsendig der naziretste Justand, diejenigen im Gegentheit, veche es als eine Mäcker zu jenne berachten, veretre vurd viel wenigere Jwischenfulen zu dem Puntt gelangen, wo sie sich genz wiede nieden der Vertreiten der Vertreiten und der der Vertreiten und der der Vertreiten der von der der Vertreiten der Vertreiten der Vertreiten der von der der Vertreiten der Vertreiten der von der der der Vertreiten der der vertreiten d

Diefe Stufenfolge möchte fich burch folgende Betrachtungen bewähren. - Das Endliche ift nichts Bofitives, es ift mur bie Geite ber Gelbftbeit ber 3been, bie ihnen in ber Trennung von ihrem Urbild mir Regation wirb. Das bochfte Biel aller Beifter ift nicht, bag fie abfolut aufhören, in fich felbft ju fenn, fonbern baf biefes in-fich-felbft. Genn aufbore. Regation für fie an fenn und fich in bas Entgegengefette gu vermanbeln, baß fie alfo gang bom Leibe und von aller Begiebung auf bie Materie befreit werben. - Bas ift baber bie Ratur, bieg verworrene Scheinbild gefallener Beifter, anbere ale ein Durchgeboren. merben ber 3been burch alle Stufen ber Enblichfeit , bis bie Gelbfibeit an ihnen, nach Ablegung aller Differeng, jur 3bentitat mit bem Unenblichen fich läutert, und alle ale reale jugleich in ihre bochfte 3bealitat eingeben? Da bie Gelbftbeit felber bas Brobucirenbe bes Leibes ift, fo fcont jebe Geele in bem Daff, in welchem fie, mit jener behaftet, ben gegenwärtigen Buftant verläft, fich aufe Reue im Scheinbilb an, und bestimmt fich felbft ben Drt ibrer Balingenefie, inbem fie entmeber in ben höheren Spharen und auf befferen Sternen ein zweites weniger ber Materie untergeordnetes leben beginnt, ober an noch

tiefere Dette versloßen wirt; so wie, vorm sie im vorherziehnen Zusstand gang von dem Boel sich gelebt und alles, wos blie auf den Leich sich bezieht, von sich abgesonderet des, sie unmittelbar in das Gelejchiecht der Ibeen gurdaffehrt, und rein sir sich, ohne eine andere Seite, in der Intelletunkente unig tekt.

Besteht die Simenwelt nur in der Anschaung der Geister, so ift jenes Burtidgeben ter Seelen in ihren Ursprung und ihre Schedung vom Concreten jugleich die Antissung der Simenwelt stelle, die justest in der Geisterwelt verschwinder. In gleichem Berhältnis wie diese fich sie ihrem Centro annähert, schreitet auch jene zu lierem Biele sort, den and den Gestieren sind ihre Bernaudlungen bestimmt und ihre allmähliche Ausstung aus der tieleren Stuse in die biebere.

Wie nun die Chabssisch der Geschächte die Berfeisung des Alfalls ist, so mag auch dieser in sener Bezichung von einer mehr positiven Seite angelschwerten. Demn die erste Schlichter die Dere war eine aus der unmittelkaren Wirtung Gottes berfliegende: die Schlichtung Ubstautzung der die Kerfeihung einstheren, sie eine siehes der, in die sie sich von die Kerfeihung einstheren, sie eine siehes der Alfalusteit, in die find verach der Alfalusteit, die siehen die Wittel der vollenderten Gescharten, der Alfalusteit, der vollenderten Gescharten, der Alfalusteit, der Verlagen Vollenderten, Gescharten, der Alfalusteit, und vollenderten Geschächten, dem ist die Geschächten, der die die Verlagen gerufen, eben daburch aber lähig werden, als unabsüngig eisstierne Weiter in der Alfalusteit zu sen, welche den weren, die

Mit beier Anfich vollunder fic erft bas Bib jener Indifferen, oder Reiblesfett bed Abfeluten gegen bas Gegenbit, "neiche Spinoza teffiich in bem Sag andebnät: baß Gott fich felf mit intellektualer Liebe unenblich liebt!, Unter biefem Bib ber Liebe Gotte hat fich felb fic fichfen Boeftellung der Enchieft-birung) ift dann auch ber Ursprung bes Universum aus ihm und fein

<sup>\*</sup> Ethic. V, Prop. XXXV.

Berhaltniß ju biefem in allen benjenigen Religionsformen bargeftellt worben, beren Geift im Befen ber Sittlichfeit gegrundet ift.

Bad unferer gannen Anflot langt bie Ewiglieft feben bier au, ober ist vielmehr ichen, und wenn es, wie Efde mmaber fagt, einen Anfligien Zustant gibt, was die nur durch Genaden offenfer ist, Gegenfland bei Erfennen fenn wirt, so ift nicht einzuselem, warmn wiese Abstant mich gleichfalle bier feben unter ere gleichen Bedingung eintreten kinne, unter welcher er jenfeits Seginnum soll, daß nahmlich bie Geefe sollen misglich fich von bern Banbern ber Emmissfelt befreier immet lengen biege bie Geefe gang an der Leich effelden.

' ' S. '60 ber angef. Cor.

## Anbana.

## Meber Die außeren formen, unter welchen Religion

Benn nach bem Borbilt bes Universum ber Staat in gwei Spharen bei Rolfen von Wefen gerfallt, in die ber Freien, wede bie in ber Rolfen ber Michten bei ber Michterlen beide bie den den der bei bei beide Ding erpräfentien, so leicht be bische und vor bereite Debnung noch unerfallt tund beide. Die Been befemmen boburch, do fie Dingt ihre Wertzung der Organe find, selbst eine Beigehung auf die Erscheinung, und treten in fie, als Geeten, ein. Gett aber, die Einhelt vor Ratur ewig nur ein inbetretes Bergaftinfig. Repräfentiet nun der Westant wir und der Bergaftinfig nehm bei Betriebe gut im ber höheren filligen Debnung eine gweite Ratur, so fann bas Gettliche zu ihm immer nur im ibealen und indirekten, nie aber in einem realen Berhältinfig sehen, und die Rechgion fann baher im voll einem erlag Berhältinfig sehen, und die Rechgion fann baher im voll einem erlag Berhältinfig sehen, und die Rechgion fann baher im voll einem erlag berhälting fieben, und die Rechgion fann baher im voll ein guftlich sich fiel field im unwerfegt reiner Steeliste erfalten, nie anders als efeterisch ober in Gestalt von Myßterrien grüßten.

Well ibe, daß fie masteig eine experifice und öffentliche Seite habe, so gebt übe biefe in der Muntbelogie, der Voesse und der meiner Nation: die eigentliche Religion, ihres besteln Charatters eingebart, leifte auf die Deffentlichkeit Bergiet und jede fich in das heilige Gattlieben und ber beite Gattlieben der beite Gattlieben der beite gewartlieben.

Duntel ber Gebeimniffe gurud. Der Gegenfas, in welchem fie mit ber exoterifden Religion ift , wird weber ibr felbft noch biefer Gintrag thun. fonbern befto mehr jebes von beiben in feiner Reinheit und Unabhangigleit befteben laffen. Go wenig wir von ben griechischen Dofterien wiffen, wiffen wir gleichwohl unzweifelhaft, baf ihre Lebre mit ber öffeutlichen Religion im gerabeften und guffallenoften Gegenfats mar. Der reine Ginn ber Griechen offenbart fich eben auch barin, baß fie bas, was feiner Ratur nach nicht öffentlich und real fenn founte, in feiner 3beglität und Abgeschloffenbeit bewahrten. Dan eutgegne nicht, baft jener Begenfat ber Mufterien und ber öffentlichen Religion bloft barum babe besteben tonnen, weil jene nur wenigen mitgetheilt worben. Denni fie maren gebeim nicht burch Ginfdrantung ber Theilnahme an ibnen, Die fich vielmehr auch über bie Greugen von Griecheuland erftredte , fonbern baburd, baf ibre Brofanation, b. b. ibre Uebertragung ine öffentliche Leben ale Berbrechen betrachtet und bestraft murbe, und bie Ration auf nichte fo eiferfüchtig mar ale auf bie Erhaltung ber Dufterien in ihrer Beidiebenbeit von allem Deffentlichen. Diefela ben Dichter, welche-ibre Boeffe gang auf bie Dibthologie grunben, ermabnen ber Dofterien ale ber beilvollficu und mobitbatigften aller Einrichtungen. Ueberall erfcheinen fie ale ber Centralpuntt ber öffentlichen Sittlichfeit: Die bobe fittliche Schonbeit ber griechischen Tragobie weist auf fie jurud, und es mochte nicht fcmer fenn, in ben Gebichten bes Copholles bestimmt bie Tone ju boren, in bie er burch jene eingeweiht worben. Satte man ben Begriff bes Beibenthums nicht immer und allein von ber öffentlichen Religiou abstrabirt, fo wurde man langft eingesehen haben, wie Beibenthum und Chriftenthum von jeber beifammen waren, und biefes aus jenem nur baburch entftanb, baf es bie Mufterien öffentlich machte; ein Cat, ber fich biftorifd burch bie meiften Bebrauche bes Chriftenthume, feine fymbolifchen Sanblungen, Mbftufungen und Ginweihungen burchführen liefe, welche eine offenbare Radabmung ber in ben Dofterien berrichenben maren.

<sup>1</sup> Cicero de Nat, Deor. 1, 42: Mitto Eleusinem sanctam illam et augustam, ubi initiantur gentes orarum ultimae.

Wie es ber Ratur einer geiftigen Religion zuwöber ift und fie entweist, mit bem Realen und Similiden fich zu vermengen, so frucht Los ift ihr Streben, fich eine wahre Deffentlichteit und muthologische Obietlivität zu geben.

Babre Duthologie ift eine Combolit ber 3been, welche nur burch Beffalten ber Ratur moglich und eine vollfommene Berentlichung bes Unendlichen ift. Diefe tann in einer Religion nicht ftattfinten, Die fic unmittelbar auf bas Unenbliche begiebt und eine Bereinigung bes Gottlichen mit bem Ratfirlichen nur ale Aufhebung bee letteren benten taun, wie im Begriff bee Bunberbaren gefdieht. Das Bunberbare ift ber eroterifche Stoff einer folden Religion: ibre Bestalten find nur bifterifd, nicht zugleich Raturmefen, bloß Inbiritnen, nicht zugleich Gattungen, vergangliche Erscheinungen, nicht ewig bauernte und unvergangliche Raturen. Sucht ibr alfo eine univerfelle Mpthologie, fo bemachtiget euch ber fombolifden Unficht ber Ratur, laffet tie Gotter wieter Belit von ibr ergreifen und fle erfüllen; tagegen bleibe tie geiftige Welt ber Religion frei und gang bom Ginnenfchein abgezogen, ober menigftene werbe fie nur burd beilige entbuftaftifche Befange und eine ebenfo abgesonderte Art ber Boefie gefeiert, ale bie gebeime und religiofe ber Alten war ! von ber wieberum bie moberne Boefie nur bie ercterifche, aber eben baburd minber reine Erfdeinung ift.

Bon ben Lehren und ber Einrichtung ber Dipflerien wollen wir nur erwähnen, was fich barüber aus ben Radrichten ber Alten Bernunftgemäßes abftrabiren lagt.

Die eleterifche Reigien ift ebenfe nethnendig Menntefetenus, ale tie expectische unter igend einer form neihrenabig in Bolptpeismus, verfällt. Erft mit ber Bere bes fidischiftsin Einen und absolut-Bealen find alle andern Ibeen gefeht. And ibr folgt erft, obgleich unmittebar, die Lefter von einem absoluten Jufiand ber Getten in ben Iveen nund ber ersten Einfeit mit Gett, wo sie ber Anfabaum gebe all mab ber ersten Einfeit mit Gett, wo sie ber Anfabaum gebe al mich Bahren, am fic Gögenen und Guten theilisofting sind: eine Leber, die

<sup>1</sup> Befdicte ber Boefie ber Briechen und Romer von fr. Schlegel G. 6 ff.

finnbilblich auch ale eine Braegifteng ber Geelen ber Beit nach bargeftellt werben fann. Unmittelbar an tiefe Erfenntniß ichlieft fich bie von tem Berfuft jenes Buftanbes, alfo von bem Abfall ber Iteen und ber bierans folgenben Berbannung ber Geelen in Leiber und in bie Sinnenwelt an. Rach ben verschiebenen Anfichten, welche bieruber in ber Bernunft felbft liegen, mag biefe Lebre auch verschiebene Borftellungen erfahren, wie bie Erflarung bee Ginnenlebens aus einer gupor que gezogenen Schuld in ben meiften ber griechifden Denfterien geberricht ju haben icheint, biefelbe Lehre aber in verschiebenen Dopfterien unter verschiebenen Bilbern, j. B. bem eines fterblich geworbenen und feitenben Gottes, vorgestellt murbe. Den Abfall vom Abfoluten zu verfohnen und bas negative Berhaltniß bes Enblichen ju ibm in ein positives gu vermanbeln, ift ein anberer 3wed ber religiöfen lebre: 3bre praftifche Lehre grunbet fich nothwendig auf jene erfte, benn fie geht auf Befreining ber Geele von bem Leib ale ihrer negativen Geite, wie ber Eingang in bie alten Dofterien ale eine Dabingabe und Opferung bes Lebens, ale ein leiblicher Tob und eine Auferftebung ber Geele befchrieben murbe, und Gin Bort tie Bezeichnung bes Tobes und ber Einweihung war. Die erfte Abficht ber Bereinfadung ber Geele und Burudgiebung von bem Leib mar bie Genefung von bem Brrthum, ale ber erften und tiefften Rrantbeit ber Seele, burd bie Biebererlangung ber intelleftuellen Anichauung bes allein Babren und Emigeu, ber 3been. 3hr fittlicher 3med mar bie Lofnng ber Geele von Affetten, benen fie nnr fo lange unterworfen ift, ale fie mit bem Leib verwidelt ift, und von ber Liebe bee Ginnenlebene, welche ber Grund und ber Antrieb ber Unfittlichfeit ift.

Rothwendig endlich ift mit jenen Lehren bie von ber Ewigleit ber Seele und bem sittlichen Berhaltniß zwischen bem gegenwartigen und bem fünftigen Inftand verbunden.

Muf biefe Lehren aber, biefe ewigen Grundfaufen ber Tugend wie ter höheren Bahrheit, mußte jebe geistige unt efoterische Religion gurudgefubrt werben.

Die angere Form und Die Berfaffung ber Dofterien betreffent, fo

fint fie ale ein öffentliches aus bem Gemuth und Beift ber Ration felbft tommenbes Inftitut angufeben, bas ber Ctaat felbft errichtet unb heilig bewahrt, bas nicht nach Art gebeimer Berbindungen von mehr geitlichen 3meden einen Theil gulagt, ben anbern ansichlieft, fonbern auf bie innere und fittliche Bereinung aller, bie jum Ctaate geboren, ebenfo hinmirft, wie biefer felbft auf bie aufere und gefetliche Ginbeit binwirft. Rothwendig indeft find Abftufungen in ihnen, benn nicht alle fonnen gleicherweife gur Unichauung bes an-fich-Babren gelangen. Für biefe muß ein Borbof, eine Borbereitung ftattfinben, bie fic, nach bem Bilb bes Euripibes, ju ber vollen Ginweihung wie ber Schlaf jum Tobe verhalt. Der Schlaf ift nur negativ; ber Tob ift positiv, er ift ber lette, ber abfolute Befreier. Die erfte Borbereitung gu ben bochften Ertenntniffen tann nur negativ febn: fie befteht in ber Schwachung und wo möglich Bernichtung ber finnlichen Affette und alles beffen, mas bie rubige und fittliche Organisation ber Geele ftort. Es ift genug, bag bie mriften fo weit in ber Befreiung gelangen, und auf biefe Ctufe möchte fich, überhaupt bie Theilnahme ber Nicht-freien an ben Dibfterien beidranten. Gelbft ichredenvolle Bilber, bie ber Geele bie Richtigfeit alles Beitlichen por bie Mugen ftellen und fie erfcutternt bas einzig mabre. Cenn ahnben laffen, geboren in biefen Umfreis. Rachbem bie Begiebung auf ben Leib bis ju einem gewiffen Buntt vernichtet ift, fangt bie Stele wenigstens an ju traumen, b. b. Bilber einer nicht · mirflicen und ibealen Belt ju empfangen. Die zweite Ctufe mochte baber bie febn, wo bie Befdichte und bie Schieffale bes Univerfum biltlich und bornamlich burch Sanblung bargeftellt murben; benn wie fich im Epos nur bas Enbliche fpiegelt, bas Uneubliche aber in aften seinen Erfcheinungen ihm fremt ift, wie bagegen bie exoterische Eragobie ber eigentliche Abbrud ber öffentlichen Gittlichfeit ift, fo eignet fich bie bramatifde Form auch fur bie efoterifden Darftellungen religiofer Lehren am meiften. Die von felbft burch biefe Sulle binburch ju ber Bebeutung ber Combole bringen, und bie fich burch Dagitgung, Beicheit, Celbftubermindung und Sinneigung jum Unfinnlichen bewährt batten, mußten junt vollen Ermachen in einem neuen Leben fibergeben

und als Mutonten die Wahrstei rein wie fie ift, ohne Biber schen. Diejeinigen aber, die vor anderu zu bieser Stute gesangten, mußten die Canatobechschupter senn, und feiner, der nicht die sehr Meiste die Beite Meile empfangen, fenute in ten Stand berselchen einreten. Denn anch die Bestimmungen ted gangen Geschieden wirter ihnen in jener levten Anthollung Mar; wie in bemselben Berein die oberspien Genundige der Tonglichen Rund ber Geschieden Weren die Geschieden Berein bei oberspien Genundige ter Tonglichen Rund ber Geschieden der verfabenen Dentungsvert nitgesteilt und extiffent wirter, weder der Angescherende unwellten eine um eine den

Bie nur bie Religion burch folche Beranftaftung gang ben rein fittlicher Birtung und außer Gefahr gefest ware, mit bem Recten, Smalichen fich au vermischen, eber auf alufter Verrichot im Beratich, bie ihrer Ratur weberftrebt, Anfpruche ju' machen, fo ware bie Philosophie Daggen, beren Liebhaber bie andritich-Engeweißten find, burch fie mit ber Religion in entigen Bunde.

## Bropadentif ber Philosophie.

(Mus bem hanbidriftliden Radlaß.)

Geidrieben ums 3abr 1804.



Dem Bortrag bes Bangen ber Philosophie ichide ich eine Brobabeutif berfelben poraus: nicht ale ob bie Grante ber Bbiloforbie nicht vollftanbig in ihr felbft lagen, und fie noch burch etwas außer ihr begrundet werden mußte, überhaupt nicht einer objeftiven, fonbern einer fubjeftiven Rothwendigfeit balber. Dem Anfanger find gworberft auch nicht einmal bie Probleme ber Philosophie befannt; er begreift nicht, warum nach bem Grund mander Babrheiten in ber Philosophie gefragt wirb, bie er bisber ale fich von felbft verftebenbe, burch fich felbft ffare angefeben batte, 2. B. wie wir bagu tommen, Dingen aufer uns eine Realitat beigumeffen, ba ber Cat: 3d bin, und es find Dinge aufer mir, bei ibm bie Stelle abfoluter Babrbeit vertreten. Aus biefem Grunte gibt es auch feine antere Borbereitung gur achten Philofophie ale bie, ihm biefe Biffenicaft auf ibren verschiebenen Stufen von ber erften an, wo fie noch gang gleichsam mit ber Ginnenwelt vermachfen ift, bie gu ber letten Befreiung von biefer ju zeigen, und fo ben Bang, ben ber menfchliche Beift im Bangen genommen bat, im Gingeluen nachquabmen. Deine Propabeutit ber Philosophie wird alfo bon felbit 1) eine Darleaung ber Bauptprobleme ber Bbilofopbie und ihres nothwendigen Urfprunge aus ber menfchlichen Ratur', 2) eine Bezeichnung ber verschiebenen Standpuntte fenn, über welche bie Bbiloforbie allmablich emporfteigen mußte, um zu bem abfoluten Stanbruntte ju gelangen !. Gine anbere ale biefe blog negative Borbereitung gur Philosophie gibt es nicht. Aller pofitive Anfang in ber Philosophie muß bon ber Sauptwiffenicaft felbft, nicht von Rebenwiffenicaften

<sup>1 3</sup>ch bemerte, bag bier im Foigenben nur bie Ausführung biefes zweiten Bunfte ber Bropabemit mitgetheilt ift. D. D.

gemacht werben, bie, weil fie felbst untergeerbnet find, auch nur untergeordnete Gtandpunte gulaffen, und ben Geist an tiese finden, auflatt ish in bie absolute Freiheit, bie bas eigentliche Organ bes Unenblichen ift, ju verfehen. —

Es gibt nur zwei Gpbaren, in welchen Bhilosophie fich befinben tann, bie Gpbare bee Dicht Abfoluten, bed Enblichen, Bebingten überbaupt, und bie Gphare bee Abfoluten. Wir nennen bie Gphare bee Enblichen in Bezug auf unfer Biffen allgemein bie Grbare ber Erfabrung. 3ch begreife barunter nicht blok, mas inegemein barunter begriffen wirb, bie unmittelbare Ginnenerkenntniß, ober, was auch burch Schluft vom Ginnlichen aus gefunden wirt, fonbern überhanpt jebe Erteuntnift, bie fich auf bas Enbliche begiebt, mag fie auch in Bequa auf biefes eine Brioritat behaupten. Go unterscheibet g. B. Raut gwifchen Erfeuntniffen a posteriori und a priori. Lettere enthalten bie Dog. lichteit ber Erfahrung. Ale Doglichfeit geben fie allerbinge ber Birflichfeit poran, baben Brioritat, und tragen baber ihren Ramen; aber fie bruden boch nur bie Doglichfeit ber Erfahrung, bes Enblichen aus, und geboren baber mit in bie Gpbare beffelben. 3ch nenne -nun jebe Bhilofophie, Die innerhalb biefer Gpbare bleibt, allgemein und in bem eben bestimmten weiteren Ginne Empirismus,

Die tieffte Gute beifer Mrt ves Wiffens ift allerbings bie, melde 666 bie wir tliche Erfahrung jum Gegenstaub hat und überall nicht bis jur Reffetom über ihre Wöglichtet im Gaugen sich erfoet. Ueber bie Unvellommenheit beifed Wiffens nur einige Benerfungen 13 Wosd ift Erfahrung in beifem Sinn? Geit sich millen, des für jebes Indibutum in ber Mitte einer Reihe von Urfachen und Wittungern anfängt, des also feiner Natur nach auf nicht Erfahrun ist ber Witte einer Reihe von Urfachen und Wittungern anfängt, der also feiner Natur nach auf nicht Erfahrun im begriffen in einem Gunger, bestem der eine bestimmten Puntt ber Zeit nach gefesset um begriffen nienen Wongen, bestem Grenner er nach feiner Kichtung bis übersteht. Er erweitert zwar feine Ersahrung einigermaßen burch Sille anterer, durch bie Ubereiteferungen vergangener Zeitalter, melde festgublete bie entschiedlich Aus frügstigte erhalt, ober beit verscheret in bem Grund-

Aber fell benn ber Geift überhaupt nach Ergründung biefes Berhaltmiffes freben? Ich antworte: wenn er nicht foll, so muß er weniglens. Er hat von jeber barnach gestrebt, und wird auch fünftig barnach freben.

Geben wir aber auch gang bas Beblirfniß jener Frage auf, und feben, was benn auch innerhalb bes Universums burch Erfahrung gewußt werben tonne. Offenbar a) nichts mit Allgemeinheit.

Die Sibe ber Erlageung werben burch Induiten bemiefen, b. b. es wird gegigt, baß unter benfelten Umflatuben, felange man noch fie bevodutet habe, immer duffelte erfolgt fen. Wher vieß fit burchaus leine wahre ober strenge, sondern nur angenommen und nur vergeirigungsweife geltenbe Allgemeinheit. Deun barans, baß etwas jeber-geit bisher beebachtet worden in, felgt nicht; baß es auch fünftig so ohne Andahme erfolgen werbe. (Beltpiele).

Sernfowenig b) ift burch Erfahrung eimas mit Roth, wend ig teit ju miffen. Wenn wir das als Nethmendigteit antjehen. Delem Ergemeit soll siehe in aumäglich ift, fo ift flar, daß von feinem Erfahrungslade Rothmendigfeit ansgesagt werden tomer. Denn, wenn 3, 28, dieder auf ber Krite, eine flet Albrechslung von Tag und Nacht geweien, die ift bed nicht einzuleben, daß dief einmal auch fich verändern und jemer Wacht aufberen fonne.

Wenn aber bie bloge Erfahrung irgend etwas Befriedigenbee bei fich führt, warum bleibt benn ber Empiriemus nicht bei ben nachften Ericeinungen (bem unmittelbar Gegebenen) fteben und geht über fle binaue, warum ftrebt er bewuftloe, fie boch auf ein Unenblichee qu berieben? Denn bie Erffarung nach bem Gefes bes Caufaliufammenbanas ift nichts anderes ale ein foldes Streben, obgleich biefes Befet, weit entfernt fein Belingen, vielmehr fein enblofes Richtgelingen ausfagt. Daf ber Empirismus in allem Biffen, bas er fraft biefes Befebes burch bas Schliegen bon ber Urfache auf bie Birfung erbalt. ein bloft taufchenbes Biffen befite, ift aus Folgenbem flar. 1) Gine Urfache ober ein Brineip nur burch feine Birfungen fennen, beifit offenbar, es nicht an fich felbft tennen; bieß fpricht fich in ben Erflarungen ber Empirifer fefbft aus; fie tommen gulest immer auf etipas gang Unbeftimmtes, wovon fie feinen beutlichen Begriff geben tonnen; fie fagen 2. B. bie Birfung B ift, alfo gibt es einen Stoff mit biefen eber jegen Gigenschaften, eine Rraft, welcher Begriff ein mabres Minl ber Unmiffenbeit ift. Go fchlieft ber Empiriter ferner g. B. aus ber Erfahrung geiftiger Birfungen, bie er nicht aus ber Materie erffaren fann, auch wohl auf bas Dafenn eines von ber Materie unabhangigen Befens, Geele genannt, bas er bann auch nicht weiter bestimmen fann. Aber woher tann er benn je miffen, bag, es nicht einmal gelingen werbe, auch jene geiftigen Birfungen noch aus ter Materie gu-erflaren? Giebt er fich nicht 3. B. gebrungen, ben Thieren feine Seele in bem Ginn angufdreiben, in welchem fie ten Menfchen gugefdrieben wird? Und .. gleichwoll fieht er bie Thiere bochft funftreiche und wedfmagige Santlungen ausuben. Ronnen nun bie Thiere, obgleich bloge Birtungen und Mobificationen ber Materie, felde vernünftigen abnliche Baut: lungen ausuben, wober ift mit Bewifibeit abzunehmen, bag nicht burch eine noch bobere Steigerung ber Materie auch jene boberen geiftigen Thatialeiten modlich feben, wegen beren ein von ber Daterie unabbaue giges Princip angenommen wird? 3ch fage nicht, bag es fo fen, und bin- weit entfernt bieg ju behaupten, ich fage nur, bag ber Empirifer nicht im Stante ift bie Doglichfeit bavon gu lenguen, und bag,

io oft irgend ein neuer Berinds gemadt webe, die geftigen Ericheinungen auf die ische Waterie gerückgnützen, der Empiriter so tange, bis er etwa missungen ist, ein Urtheil sudsweiten muß, als nie wissen kaun, ob er denn dech nich viellicht einmal gesingen werde. Wie er empirische Schoffer aufer er Waterie dann noch gewisse lessensche Kröfte, b. E. Knijdeungsfroft, Jeunalfesiungsfroft u. f. w., aumimmt, auf wiede er vie äußern Erscheinungs nurhöfführt, in nimmt der umpirtische Prodock weber außer den Algemeinen Verincip der Geete eine Wenge wen Gersenfrührt, Sectenbermögen an, die dann deutge wie eine Kröfter er Sphifte kieße Offschie er nig sich fells führ.

Cobann aber und 2) ift aller Empiriemus in einem nothwendigen nut hantgreiflichen Girtel gefangen. Erft werben bie Urfachen nach " ben Birfungen bestimmt und gemobelt, Die Doglichfeit ber Birfungen erft in bie Urfachen gelegt, und bann wieberum bie Birtungen aus ihnen abgeleitet und erffart, welches eine fehr leichte Runft ift. Aber felbft abgeseben von tiefem Girfel, und bem Empirifer gugegeben, bag er feine Urfachen erft nach ben Wirfungen mobelt, um bann biefe wieber ane jenen abzuleiten, fo ift er ja felbft banu ber mabren Beichaffenbeit feiner Urfachen nie gewiß, benn es fonnen fich Erfcheinungen bervorthun, auf welche jene Urfachen boch nicht mehr paffen. Es ift befannt genug, meldes Rübmen Die Lobpreifer unferes Beitaltere von ber Anftlarung machen, welche bem menfchlichen Beift burch bie Fortidritte ber empirifden Entbedungen in ber Geele und in ber Natur wiberfahren feb. Es ift mahr, man wird jest nicht leicht mehr eine ungewiffe Ratur. ericheinung fur ein Bunber, fur eine Unterbrechung bes Raturlaufe balten, aber, was an bie Stelle biefer Superfition gefett ift, ift nur eine andere Urt bes Aberglaubens. Derfelbe, welcher fich von ber Deinung loggemacht bat, bag z. B. Damonen ober Beifter in ber Ratur mirtjam fint, berfelbe betet ftatt ihrer unr gewiffe Raturfrafte an, Die er ebenfowenig feunt, ale ber robe Denich jene Damonen gefannt bat, ober er fett an bie Stelle berielben Stoffe, Die nach ben Birfungen, bie ihnen jugefdrieben werben, mabre Bauberer und Wunterthater finb. Das Bunber ift alfo noch immer nicht verfcwunden; es bat nur einen

andern Ramen bekommen, fibrigens ift und bleibt bas lette Berhaltnift, woburch Erscheinungen in ber Ratur ober Seele bewirft werben, immer gleich nubegreislich und unbefannt.

So viel mochte hinreichen, ju beneifen, bag Empirismus nie auf ben Werth ober auch nur ben Namen eines philosphischen Biffens Aufprich machen fann, und baf est geradezu ein Merfpruch ift, bie Erfahrung felbft, beren Weien eben barin besteht, nie auf ein Befincip zu fabren, zum Princip, umb. zwar zum obersten in ber Byliolophie zu machen, wie Bare und bede und wie bie fpateren frangischen Philosophie geften baben.

Es fit offendar, da mur bie Restferien — nicht über das Wieftliche ere Archaftung, seindern ihre Wöglicheftel über die Ohderführe.
Empirisams, so wie er sieher bestimmt wurte, heranderitt: baß biese Restferium in ausberer Bezichung, andund auf im Bellien, das siehe micht mur über die Wieftlicht, seindern auch die Wieftlichter Erfahrung erfeht, siehts wieder in die allgemeine Sphire bes Empirisams gurifflichte, acht ums dier nicht die an.

Die Sphare bes Empirismus, b. b. eines fich überhaupt auf Erfahrung und Enblichfeit begiebenben Biffens, begreift alfo wieber zwei Spharen, bie bes Empirismus im engeren Ginn, und bie bes Empirismus im weiteren, ber jur Refferion liber bie Doglichfeit ber Erfabrung fortgebt. Dit bem letteren beichaftigen wir uns jett. Daß bie Reflexion über bie Doglichfeit ber Erfahrung wenigstens einen Schein von Bhilosophie bervorbringe und bervorbringen muffe, erbellt aus Rolgentem. Bhiloforbie ift tie Biffenicaft, welche fubjeftiv bie abfolute Barmonie bee Beiftes mit fich felbft, objeftio bie Burudfuhrung alles Wirflichen auf eine gemeinfcaftliche 3bentitat jum Gegenftanb bat. Run tam aber bie Reflexion nicht bis jur Doglichfeit ber Erfahrung auffteigen , ohne auf ieber vericbiebenen Stufe wenigftens , auf ber fie fteben bleibt, ein gemeinschaftliches Princip ju feben, aus bem alles Birfliche abguleiten fie bestrebt ift. Es fann benn in ber Folge mobl ein neuer Gegenias berpor und mit jenem Brincip in Wiberftreit treten. wo bann ju einem boberen Brincip, einer boberen Ibentitat fortgegangen wirt; aber jede bestimmte Sufe ber Resserion hat übe bestimmtes Frincip, nedsed am i fir num für sie and wirflich bir waher Denntids ift; en blich seiclich muß der Puntt femmen, wo die citete, der Niesten Resserion überdaupt mögliche Benntidte erftigen wird; um den viellen geben gelte gibt gibt der triefen Puntt sinnate überhaupt nichts mehr für die Resserie all gieber bei ein gebre triefen Puntt sinnate überhaupt nichts mehr für die Resserie an noch zu sehen zu des erfallen. Das meiner Uberergangun nach simmustiche frührer Berfuhe in ber Philosophie, den Natansibums ausgewemmen, wenn er in seiner Reichest und gestehen ist. Das meiner Uberergangung nach simmustiche frührer Berfuhe in der Reiche in der Philosophie, den Natansibums ausgewemmen, wenn er in seiner Reichest und der Scheiden ist. Das finge ich simmustiche bieberige Berfuhe in der Philosophie nach weiner Uberergangung sich immerhalt biefer Sphäre halten, wird das anderes der einer neb philosophischer Sphilosophische and weiner Ubergangung sich immerhalt biefer Sphäre halten, wird der geben der über der Verlieben andere andere Verlieben der Verli

Daher kemnten verschichtene Spfteme fich selgen, eine bas andere verträngen, weil innerhalb ber tichgen Ressezion auf die Wöglichfeit ber erfohrung alleiching ein fleter Fortschrift ist die niemen gereisten Wuntte möglich ist, bei dem sen neben den mit bei bem sie bei der die den neben gewirt baken, die Respensiblich auf ihre höchste Ernse zu erwicht das bei deht Frincip der Röglichfeit der Erfahrung zu erreichen, sien Kant und Fische er Röglichfeit der Erfahrung zu erreichen, sien Kant und Fische

Kont hat das Bertiens, fich ymert die freige recht beruffich genacht yn haben, wor nach in aften fysieren Spfemen eigentlich gefragt werte, und er fant, daß ein findstandere als die Wöglichteit der Erchyrung der gefammten Endhöftell fen. Er fand foger fehen
die wochheit abfolute Rhyglichfeit ber Arfahrung mieht mehr innerhalb ihrer feldst und vermittelst der Begriffe gefunden werden innerhalb ihrer feldst und vermittelst der Begriffe gefunden werden fenue, die von ihr geften, d. h. er schied der Erchyrung sich Wöglichfeit und Vertiedfeit in Beugn auf und und werfer Erchnung für die einzige annahm und erkannte, worin ein wahre der und ereide Wissen fahren, der wie die Begriffe, der fich auf Erchysung beziehen, für die Englisch, die inne die Begriffe, der Erchysung beziehen, für die Englisch, die inne überbaupt fur irgent eine Erfenntnif ju Bebot ftunben, leugnete er augleich jebes mögliche Biffen, bas über bie Grenzen ber Erfahrung und ber Erfcheinung binauslage, woburch benn bas, mas man feine Philosophie nennt, nichts Bofitives, fonbern lebiglich etwas Regatives murbe. Rant hatte bas eigentliche unmittelbare Brincip ber Enblichfeit und ber gefammten Erfahrungen in feiner Rritit ber Bernunft in einzelnen Musbruden wohl febr bestimmt und flar ausgesprochen, aber ber Grundausbrud mar nirgente beutlich bervorgehoben; baber bas blinbe Tappen ber Anbanger feines Guftems, bie ben Grundton befielben nirgeubs berausfinden fonnten und nichts wie eitel Diffonangen vernehmen liefen. Gichte bat biefen Grundton ber Enblichfeit mit felbftanbiger Graft ane ber Rantifden Bermirrung beransgehoben und an bie Spipe feines Sufteme geftellt. Gichte ift baburch ber Bollenber ber Bhilofophie in einer ihrer Richtungen geworben, in berjenigen nämlich, in welcher fie Reflexion über tie Doglichfeit bes Enblichen ift. Er bat bas große Berbienft, bag menigftene über bie Frage nach ber Doglichfeit ber Erfahrung fein weiterer Berfuch nach ibm ftattfinden fann, baß jeber, ber mit ibm biefe gange Spbare ber Reflegion gemein bat, nothwendig, wenn er ibn nur überhaupt verftebt, feinem Bringip fich unterwerfen mnft; baf jeber, ber innerhalb biefer Gpbare etwas anberes und feinem Brincip Biberftreitenbes behaupten will, burch ihn und feine Philosophie vollfommen wiberlegbar ift und ichlechterbinge nichts gegen fie vermag. 3ch werbe in ber Folge beweifen, baf in bem 3ch ober ber 3chbeit (Richtes Brincip) bas eigentliche unmittelbare Brincip ber Enblichfeit und bie Möglichfeit ber Erfahrung aufe volltommenfte, lichtvollfte ausgefprochen wird, und bag, wenn Philosophie fein boberes Broblem ale biefes batte. folechterbinge feine Philosophie außer und über ber feinigen mare. 3ch fann bier nicht nachweifen, wie auch fein Softem nothwendig in Unbefriedigung, in Disharmonie enbet, weil abfolute Befriedianna, abfolute Barmonie überhaupt nicht in ber Gpbare liegen tann, morin fein Brincip bas bochfte ift. Denu bie Richtung ber Philosophie ift nicht abwarts in bie Erfahrung, wie Fichte fagt, baff er ben Menfchen, gwar vom Boben bes gemeinen Biffens binmegnehme, aber um ibn am Enbe.

nachsen er feinen Umlauf gleichjam volltracht, wieder zu den dem fundt niedergalen, wo er fün anfenenmen; ihr Höllefehig ferde nich von dem Megisnen der seben. Welt herab in die Einsenwelt, fendern wie die Michang des Feners geht, auch die der Philosophie von der Erre zum Dimmel, von der fundischen Belt zu die Fernandien.

res Unembliden anbreche, bas ungetrutte Licht ber Philosophie erfannt

3ch verte unn bie verfciebenm Endremmte, melche bie Reffezion von bem tiefften an bis zu bem hechften, ber nach meiner Ueberzongung burch flichte erreicht ift, bumfchafen bat, nach ihrer Emtjenleige burchgeben, bas Untefriedigenbe eines jeden geigen, mab so Eis an bie Berug fistern, wo Reffezion und Philosophie fich treumen, und biefe bestimtt.

Die erfte Erbebung über bie wirfliche Erfahrung ift alle bie Reflexion auf Die Doglichfeit berfelben. Die Abficht biefer Reflexion ift jebergeit, ein Brincip gn finben, in welchem als einer oberften Desglichfeit bie gesammte Birflichfeit begriffen ift. Diefes Brincip ift berfchieben nach ber Stufe von Abftrattion, welche bie Refferion jebes Dal erreicht. Die tieffte Stufe ber Abstrattion ift nun ohne Bweifel bie, welche bei bem unmittelbar Begebenen, bem Ginnliden, ber Materie felbft fleben bleibt; ber erfte philosophische Berfuch ber Refferion alfo: bie 3bentitat eber bas Brincip alles Birflicen in ber Daterie an fuchen, worans Daterialismus. Richt in ber Daterie, wie fie ben Sinnen fic barftellt; benn von biefer foll ja eben bas Brincip gefunben werben, aus welchem fie erft in tiefer ihrer Mannichfaltiafeit bervorgebt; alfo ber Daterie, inwiefern fie nicht er fcheint, nicht in ber wirflichen Erfahrung bargeftellt, fonbern mur gebacht werben fann. Die Refferion tann von bier aus wieber zwei Richtungen nehmen. Gie gebt nämlich über bie Ericheinung und bie fichtbare Materie nur infoweit binaus, bag fie ihr ein zwar nicht wirflich erfembares, aber boch immer noch materielles Gubffrat gibt, bas bloft einer zufälligen Bestimmung wegen, nicht aber feiner Ratur ober Qualitat nach, finnlich unerfennbar ift. Die jufallige Bestimmung ber Materie = Quantitat. Die Reflerion fucht alfo tas nicht erfennbare Brincip ter Materie in bem, mas nur ber quantitativen Beftimmung nach finnlich mertembar ift, in Atomen ober in menblich fleinen Theilen ter Materie, ans benen fie fic alle wirfliche Materie gufammengefest bent. Die Refferion, bie fich nach tiefer Ceite richtet, fallt gang und aar in ben

Empiremis der ersten strt jurich, der nämide, nur die wirflisse in bedrung zum Gegulfand bet. Denn weim die Kleinen nicht ist finnlise Anschauung treten, so sind sie inseleren bloß subsettio nichtwirflisse, dere nur in subsistiere Beziehung ürgen sie über des Werklisse binnen, nicht oder um sie felber.

Indeg bridd fich feibi in biefem eingeschrantten Berfuch bech ber Tried aus, über bie finuliche (Materie) hinauszugeben, nur bag er bier fich felbi fausch und fatt bes wahrhaft nicht-Wirflichen nur bas finnlich nicht erkennbare Wirfliche fest.

Bur Biberleanna bee Atomismus ift febr wenig in fagen. Er ift gar teine Erflärung gerabe ber Daterie, wie fle erfcheint, benn bie Atomen haben icon alle Eigenschaften ber ericheinenten Materie. Die Atomen find noch innerhalb ber Gpbare bes Birflichen, fo raf bemnach in Anfebung ibrer bie Forberung flattfinbet, ibr Dafeon in ber Erfahrung aufzuzeigen, eine Forberung, bie aber nie erfüllt werben tann. Dit welchem Grunde mußte alfo ber Atomiftiter feine Annahme beweifen? Dit ber Boranefegung, baft bie Daterie jufammengefest, und baft, wenn bieft ber Rall fen, gewiffe lette untbeilbare Elemente febn muffen, weil, mare bie Materie ins Unenbliche theilbar, jebe beftimmte Materie nur burch eine nnenbliche Bufammenfetung möglich ware, welches untentbar fen. Allein eben jene erfte Boransfenung bon bem Componirtfenn ber Daferie aus Theilen ift es, welche nicht bewiesen werben tann, und bie felbft nur burch bie Reflexion auf bie gegebene Daterie entfleht :' - bie gegebene, fertige Daterie fam ich theilen und fo weit theilen, ale ich will: aber bie Ansammengesentbeit folgt aus ber Theilbarfeit noch feineswege, benn man fieht nicht ein, warum eben bie Theile bem Bangen und nicht' ebenfo gut bas Bange ben Theilen vorangeben tonne. Rerner; ba bie Theilbarfeit jugegeben ift, fo tann nach bem Grund gefragt werben, burch welchen ber Atomiftiter bestimmt wird, eben bei biefen Theilen fleben gu bleiben. Die Unmöglichfeit weiter ju theilen fonnte nur entweber im Dunntitativen ober im Qualitativen gefucht werben. Run ift aber febes reelle Duantum, bergleichen boch auch ber Atom febn foll, nethwentig noch quantitatio theilbar. Deine man fete, er mare es nicht, fo mare bamit bie volltommene Regation aller Extension ober Quantitat, b, b. ber mathematilice Bunit, gefest.

Die Momen follen aber nicht mathematifche, sondern phofische nicht reiter gunt reite Lunte fenn. Der Grund ber Ummöglichfeit sie weiter gut theilen nung also im Qualitativen, in ihrer Beschaffenheit gesucht werben.

Siere bietet fich nur Harte, Bufammenskang mit fich felcht ben. Aber 1) wenn hierin bie Ummöglichteit liegt weiter gu theiten, so mitjie bie Danntität vollig gleichgüligt jenn. Wiere Atom ein materiellen Phoil, bestem den ben den gleichmensieung zu überwinden eine Kraft ber Natur schap is, so fieb fieht man nicht, wormen es nicht auch Atome won ber Brögiche Greib jelle geben feinen. 2) Ihrer mögliche Greib ist immer um reclaiv, es gibt z. B. feige obsiculte Hirte, bestemt gebrate berfehen. So stäft sich als auch im Bergug auf den Atom kein Grad ben Infammensiehung keulen, der nicht kurch irgend eine Araft ber Valur überweiten im Staft ber Valur überweiten ein vollen famte, und den den bei gesche Geberafter ber Monnen ein wöllig ungstänglicher.

Wit Einem Wort, die Ntomen sind bloge Fittionen, bemen nichts entspricht, und wir ernöhnen dies gange Ablight nur, weit sie bere gan mittigende um sin sie sich mit gestellt wir vereichten. Ber die ber bestellt die gestellt die

Gottern gleich werben foll, bie ohne alle Berfihrung mit ber fir fie gu niedrigen Belt und ohne alle Gorge um fie exiftiren.

Die Bellegion, nedge vie Brentitär aller whritigen Dinge in ver Matter findt, polarijer fich nach gwei Geiten : nach ber einen ericheint vie Ratur alle bas affelm Toter, in abstaut Direreng anfgelder, ginn einigentes Printip, nach ber anveire ersteuten bie Matter ich eicht auch febenig im ba be Teineh bee Beenen und ber Einigen in fich fahl beigreitend. Der Memmitt fiele ber Pologiefen und, ober bas Guften vom felbfladbiger beim ber Matter, entgegen. Go berucht auf folgenten Paufer.

Die Materie an fich ift überall nichte ale tie reine 3bentitat aller materiellen Dinge felbft; ba fie alfo nicht wie tiefe finnlich empfinbbar ift, fo ift fie eine intelligible Daterie. Bir tonnen aber an ber Materie felbft mei Geiten untericeiten, Die eine, woburch fie ein reines Senn ift, und bie andere; woburch fie thatig, bewegenb, Urfache bon Leben ift. Auf tiefer 3beutitat bes Bewenenben und bes Bewegten beruht alles geben, und ba bie Daterie lebenblg ift (nach ber Borausfesung), fo ift fie eine folde 3bentitat. Betrachten wir fie nun an fich, ibrem bloken Befen nach, fo ift fle ichlechtbin einfach: betrachten wir fie ber form ihree Geune nach, fo ift fie Ibentitat bon Bewegenbem und Bewegtem. Aber bie Form ift eben beftbalb bem Befen wieber gleich und fo ewig ale biefes. Bon Gwigfeit waren alfo Befen und Form in ber Daterie beifammen. Die Form wirtt pon Emigfeit in bem Wefen, und fucht fic burch einzelne Bilber pon ibr felbft auszubruden - Ibentitaten von Seele und Leib, - Das Wefen, welchem nur bie unendliche form angemeffen, verhalt fich babei bloft empfangend, leibent, es ift bas Cubftrat und ber Grund aller Reglitat. Bon ber abfoluten Form mit ben Rermen ber Dinge gleichfam gefdmangert, fangt bie Gubftang an, fie ale einzelne wirfliche und vergangliche Dinge in geboren. Denn ber abfoluten Enbftang ift bie abfolute Form volltommen abaquat, bie befontere form ift ihr aber nothwendig unangemellen, baber in ben einzelnen Dingen nur ein gesmungenes Banb. Run ift bas Befen ober bie Gubftang untbeilbar, Die Cifferengen ber Singe beruben num einigig auf bem Berhüllen ist, in weidem sie die Einigei bes bewegenten und bes bewogente Princips, der Sede und des Liebes, ausbrücken. B. D. in der sognationstreten Materie hat das sieh bewogen ober eichtigte Brincip des Meleingewicht, so wie dangem in der voganischen und beleiten Materie beite zum wollfemmeren Gleichgewicht kommen, in dem Erscheitungen aber, die mas einem eigen Princip der Serde gusseller unt der Vergeinungen aber, die nas einem eigen Princip der Serde gusseller, der sich sieden gestellt der bei derengte, von sich selbst tedge Brincip der Erhält.

 Stoff eine außere Ginheit aufbrangen, wenn nicht, wie in ber coufequenten Atomiftit auch biefes Rifammentreten ber Atomen bem blinben Bufall, welcher ein wolltommenes Richts ift, überlaffen wirb. Aber ein außerer Berftand brudt bem Stoff feine Form auch nur auferlich anf, bie Form geht nicht fiber in bas Befen, fonbern bleibt, wie bei medauifden Annftwerfen, getrennt von ber Enbftang. Bene Gitbeit von form und Gubftang, jenes wirfliche und volltommene Uebergeben bes Begriffs in bas Ding und in ben Stoff, bas wir vorzüglich an ben organifden Raturmefen mabrnehmen, ift nur burch eine innece mit ber Materie felbft vermachfene und ibentifche Runft moglich. Gine folde ift ber Borftellung bes Splogoismus nach in ber Materie; fie ift ber Stoff und bie Rauftierin zugleich, bas hervorbringenbe nicht verfchieben vom Bervorgebrachten, bas Broducirente vom Brobucirten. lleberhaupt, mas fich gegen ben Splogoisnens anführen laft, ift nicht, baft er auf feinem Standpuntt irgend etwas behanptet, mas auf biefem nicht gegrundet mare - mas ibn ju einem falfchen Guftem macht, ift eben fein Stautpunft felbft. Denn wenn in ber abfoluten Biffenfchaft bas erfte Gefet ift, nichts als mabrhaft reell angulaffen, beffen Realitat nicht unbedingt-nothweubig ift, fo tann auch bie Materie, wie fie übrigens bestimmt merben moge, feinesmege als bas bochfte und oberfte Brincip betrachtet werben, ba ohne 3meifel in bem Gebanten nichts Unmögliches ift, bag bie Materie überhaupt nichts Reelles, fonbern ein blofes Schein- eber Traumbild bes Beiftes fen, bag fie alfo ebenfo ant nur ein Acribens bes Beiftes ober ber Geele feun tonne, als bie Seele in jenem Spftem ju einem Accibens von ihr gemacht wirb. 3ft nun bieg ber Sall, fo ift flar, bag ber Splogoismus ober basjenige Suftem, welches bie 3bentitat aller Dinge in bie Daterie fest, nur burch eine willfurliche Beidrantung ber Refferion auf biefen Buntt, alfo wie alle ungulanglichen Sufteme überhaupt nur burd Billiur moalich fen. Rur basjenige Suftem ift ohne 3meifel bas richtige, bem fein anderes entgegengefett werben lann. Dieg ift aber ber Sall mit bem Splogoismus nicht; benn jenes eben angegebene Spftem, nach meldem nur ber Beift bas Probucirenbe und infofern bas mabre Befen ber fluntiden Dinge ift, fann ibm mit ebenfo viel Recht, ja, als eine bobere Abstrattion, mit weit größerem Recht entgegengefiellt werben.

Der vollfommene Dualismus im cartefifden Guftem war als Uebergang ju einer boberen Philoforbie norbwendig. Da biefes Guftem eben befmegen, weil es zwei abfolut verfchiebene Arten von Gubftangen, bie Geele auf ber einen, ben leib von ber andern Geite, behanptet, mas bie Materie betrifft, fich vollfommen mit ber Atomiftif perfteben fann, indem, wenn bas einigente Princip, bie Ceele, nur im abfoint volltommenen Begeufan gegen bie Daterie beffeben fann, tiefe bagegen nicht Gines, fongern abfolu'e Differeng fenn und in Atomen gerfallen munt, fo bringt ber Dualismus ju ber Atomifit mir gleichjam ihre andere Scire bingu, namlich the Scele in ber gleichen Abgegogenheit nicht nur, fondern reellen Entgegenfebning gegen ben Leib, in welcher nach ber Aromiftit bie Materie gegen bie Geele ift. Das nene Broblem: mas biermit, namlich mir ber vollfommenen Entgegenfepung, entftebt, fann une riefes fenn, wie fich zwei bererogene Gubftaugen, bergleichen Gerle und Leib fint, en frrechen und miteinander Mbereinftimmen founen. Rachbem einmal jener Begenfat abfolut feftgefest und angei nommen ift, fam nur gefragt werben, wie Geele und Leib ute met

abfolnt verfcbiebene übereinftimmen. Gine 3ventitat, Die fiber beiben lieat, taft fich nicht fuchen; bieg tann nur erft gefcheben, nachbem jener Gegenfat feibft ale fein wefentlicher, bie Gubftang angebenber gefett ift. Ge fommt alfo im Dualismus blog barauf an, bie Disglichfeit ber Bereinigung meier gang abfolnt beteregener Gubftangen ausgumitteln. 3d gebe bier bie verfchiebenen Berfuche furg an, Die gemacht wurren, biefe Berbinbung ju vermittelu. Der robefte ift obne Bweifel ber, baf Geele und Leib aufeinanber mirten, wie Rorper auf Rorper wirft, bag einerfeits Die Affestionen bes letteren Die Geele gu Borftellungen veranlaffen, andererfeite Die freie Thatigfeit ber Geele ben Leib ju Bewegungen beftimme, Dan ift bas Epftem bes fogenannten phyfifden Einfluffes. Bie Dinge einer und berfelben Reibe aufeinander einwirten, ift begreiflich, wie aber zwei abfolut beterogene Subflangen aufeinander einwirfen, " B. Die Geele ben Leib burch einen Entichlug bestimme, ober eine Affestion bee Leibs in ber Geele eine Borfiellung verurfache, barüber ift man ficher baf nie ein Denfch ein verftantliches, gefdweige benn vernunftiges Bort porbringen merbe. Carteflus felbft, ber Urbeber jener abfoluten Entgegenfebung, fab bief ein, intem er eine unmittelbare Birfung ber Ceele auf ben Leib, bes Leibs auf bie Seele auf feine anbere Weife ju beuten vermochte, ale folgenbe: namlich, baft bei Gelegenbeit feber Affettion bes Leibes bie abfolute Gabftanz, Gott, eintrete und eine ibr entirrechente Borftellung in ber Ceele bewirfe, und baf bingereberum bei feben Billen ober Entichlug in ber Geele gleichfalls Gott eintrete und Die entfpredente Bewegung in bem Leibe bewirte. Dan nennt biefes Guftem bas Guftem bee Derafionalismine. Bas gegen biefes Spftem beutlich fpricht, ift Folgenbes! Es ift namlich gang und gar gegen bie 3bee Gottes, baf biefer auf Beranlaffung und bei Gelegenheit 1. B. einer-Affettion in bem Leib eine Borftellung in ber Geele bemirle: tenn wenn man auch s. B. annahme , bag biefe Bermittlung burch Gott nicht fraft eines Entichluffes eber einer freien Bandlung, fonbern' fraft rines ewigen und nothwendigen Gefeted geftbebe, vermoge beffen Leib nut Seele übereinftimmen muffeir, fo ware bod Gote eben baburch gu

ber Seele im Berbaltnift ber Urfache ju ber Birtung gefett, welches wieberum gang unbentbar ift. Denn fo wenig ich mir vorftellen tann, wie irgent ein Objett eine Borftellung in ber Geele bemirte, fo wenig tann ich mir benten, wie Gott Urfache einer Borftellung in ber Geele fen. Bollte ich bier felbft auf bie 3bentitat ber Geele mit Bott und ber Gleichbeit ibres Befens mit bem gottlichen mich bernfen, fo tounte boch Bott Urfache einer Borftellung in ber Geele febn nur, fofern biefe Borftellung felbft unentlich, nicht aber inwiefern fie endlich ift, welches fich mit ber 3bee Bottes nicht vertragt, ber ichlechterbings uichte Enbliches; fonbern uur Unenbliches produciren fann. Bas bierauf geantwortet werben tonnte, ift nur; entweber, bag bie Birfung Gottes auf Die Geele unendlich fen, bag aber biefe mnendliche Birfung burch bie Beziehung ber Geele auf ben Leib eine endliche merbe; in biefem Rall murbe aber vorausgefest, was burch bie Dagwifdentunft Gottes erffart und begriffen werben follte, namlich eben jene Begiebung ber Geele auf ben Leib ober bie 3bentitat mit ibm. Dber man beriefe fich barauf, bag bie Geele eingeborene, urfprüngliche Schraufen habe, und baft in Bezng auf biefe Schranten auch bie Birtung Gottes . mur eine endliche, getrübte Borftellung hervorbringen tonne, wie bas Licht 2. B. in Beziehung auf einen Rorper, und reflettirt von ibm, aufbort Licht au fenn und gur garbe wirb. Bare bief ber Ginn jener Meinung, fo fieht man nicht ein, wogn überhaupt noch eine Materie außer ams eriftirt. Denn wenn ber Grund tavon, bag bas gottliche Licht, bas an fich pollfommen rein und einfach ift, in uns getribt und mannichfaltig mirb. wenn ber Grund bavon, fage ich, in angeborenen unb urfprünglichen Schranten ber Scele liegt, fo ift bie Materie außer mir völlig gleichgultig; benn baffelbe murbe fraft ber angeborenen Schranten ber Geele erfolgen, Die Materie mochte mabrhaft eriftiren ober nicht, und ba bie Daterie folechthin bewußtlos ift, nicht für fich felbft eriftirt, fo mare es ohne Zweifel völlig gleichgulfig, ob fie wirklich und unabbangig außer mir, ober ob fie nur ale nothwendige Borftellung in mir exiftirt. Denn wenn 3. B. Die Materie auch wirflich auffer mit exiftirt, fo merbe ich fie boch nicht befimegen, fonbern nur

trait ber unthwortigen Birtung Gottes ertennen. Rech auffallenber ift baffelbe, wenn am bad Berhältniß ber Seede zu bem Leib ober auf eine Beltimmung reselftirt wirt, die aus jener in biesen übergeben soll. Auch bier leugaret Cartessub den unmittelbaren Einfung er läft auch bie einer freien Thätigfeit ber Seede ober einem Entstäuten er läft auch her eine Entstäuten und den der eine Gentschaft und der einer ferien Thätigfeit ber Seede ober einem Entstäuten in ihr einfprechende Wirfelmag in bem Leib nur durch wirfelm auf ben Leib, ein finitigies Ding, genach wirte. Bellet man hierzogen ist Ausstünden fentschaft, war der bei bestellt und der bei bestellt auch und der bei bestellt auch nur durch der auch auch ab fehinnunt troft einem Leib ausgen der bei der der der bei der be

. Es dur ein sest mattlicher Sedante von dem cartelantischen Deuschnalistund aus noch einen Sefritt weiter zu ihm, und sein Darimonie zwischen Beele. und Leid, die diesem zu Solge Gest auf Berentoffumg zieher Berstellung derr Affettion in beiten durch seine Dazwischenfunkt bewirte, durch eine von Engleit vorher bestimmte Darmonie bestehen zu lassen, deutsche bedanntlich die Leidnitzische Verstellung ist.

Die Leituigste Berfellung ift noch einer höhren Anstigung fabig, im neicher sie patrehin noch verfeumen wire. Gegenüber vom Carty-fianismus ung fo wir sie Leituig selfte in vielem Gegenübe berthellte, sieinen Begenüben ber zu fenn: Es bestehen zuen inrettlich verschieden Den der verfeiten. Deblaupen, Esche und Beit, nebenschauber, eine bei beit, wissen werden der verschauber und haben leinen birtelen Einstug aufeinander, sondern binmen mittennaber überin big fraht einer von Emiglet präfabiliteten Darmonie. Ein verhalten fich wie poel Upera, die, zieleh zut gearbeitet, zu gleicher zielt anfagegen nub auf Eine Ennute gerücket, aus die der Feder eine von Eliescheitete, zu gleicher zielt anfagegen nub auf Eine Ennute gerücket, aus fie der Feder eine werfelleitig Einwirtung eber birtelt Beziehung aberrichtungen. Was hirrogen zu sogen ist, ih delich, nas gegen den Archinauskläus von Knnlich es wird ern der maßgleten, das erre Lein nandhaltig von der Geste und machtel

außer ibr eriftite, umd barauf bam bal Pirinch einer- verfer befrimmten Darmonie gegrladet. Aber eben jene ift ber zweifchafte Buntt, wie bereite semertt. Producire bie Gerle, als es fein beit, be fann fie es auch obne Leib, mad bann ift feine profitabilirte Darmonie nobiba.

. Die Stnfenfolge philojophifder Unfichten laft fich ichen aus bem Bieberigen aberfeben. Die erfte Itentitat wird in bas gange Reelle, Die Daterie gelegt; taum aber ift tiefe 3tentitat gefest, fo tritt bas . 3beelle, ber Beift, in feiner Gutgegenfetung bervor. Richt ale ob nicht auch bie Daterie ein ibeelles Brincip neben bem Reellen in fich begriffe - bieg ift bie austrufliche Borausfebung bee Cuftents, welches ber Materie ein felbflanbiges Leben guidreibt -, fontern weil bas ibeelle Brincip ale Accidens ber Materie ober unterneordnet ber Materie nothwendig ale tem Endlichen untergeordnet erideint. Der gemeinschaftliche Erpouent bee Reellen und bee 3beellen in jener 3bentitat ift bae Enbliche. 3m Gegenfat bee Enblichen tritt unn aber bas 3beelle in feiner Beftalt ale Unenbliches berver. Die erfte 3bentitat ift biermit wieber aufgehoben : es eutflebt ein neuer Begeufas : bie Muficht, Die bei biefem Buntte fieben bleibt, ift ein Suftem bes Dualismus, in wolchem, wie gulest gezeigt, Leib unt Geele, Daterie und Geift, ale groei abfolut verfcbiebene Cubftangen erfcbeinent, nur burch Bermittlung vereinigt werben tomien. Aber eben burd biefe Entweinng wird bie Forberung einer neuen boberen Ibentitat gemacht, welche bann tie britte Stufe in biefer Aufeinanderfolge ift. Aber auch bier finden aufe neue zwei Dealichleiten ftatt. Diefe 3bentitat felbft namlich fann wieber entweber real ober ibeal ausgebrudt merben. Birb fie im Realen ausgebrudt, fo fallt bas Spftem, welches in ihr gegruntet ift, überhanpt noch auf bie reelle Seite bee Fortidrit:e in ber Phitojophie; es macht gleichfam ben Bentepuntt amifden biefer und ber ibeellen Geite.

Wenn namlich ber allgemeine Gegenfat ber Shitofophie liberbaupt

ber bes Reellen und Breellen ift, und alle Philofophie barauf ansgebt, biefen Begenfat aufzuheben, fo finden fur jene Seite hur folgenbe Möglichfeiten flatt. Entweber wird bas 3beelle gang tem Reellen untergeordnet - bieft gefchiebt im Daterialiomne -, ober beite treten in ibrer vollfommenen Entgegensehung berver, ober endlich ce wird eine absolute 3bentitat beiber gefest, eine 3bentitat, von ber beibe, ale entgegengefenfe, Die bloffen Accidengen find, aber biefe Ihentitat ift felbft wieder eine reale. Diemit bat benn bie Bhilofopbie von ihrer realen Geite alle möglichen Stufen burchlaufen, alle Aufichten, Die innerhalb Diefer Geite liegen, tonnen burch ben allgemeinen Begriff bes Realismus bereichnet werben. Der natfirliche Sortgang innerbalb biefer Geite ift ber, von ber 3bentitat, Die im Daterialiemus liegt, gur Differeng ober jur Antifbele, bie im Dugliemus, und gur Sonthefis ber Ibentitat und ber Differeng, Die im vollfommenen Reglismus liegt. Rach ber ibeellen Geite an werben wir bie Bbilofopbie biefelben Stufen burchlaufen feben. Die erfte wird bie febn, wo bas Reelle gang bem 3beellen untergeordnet wird, bie zweite, mo bas Reelle im Gegenfat gegen bas 3beelle berportritt, Die britte, wo beibe mieber in einer absoluten 3bentitat vereinigt, und biefe felbft wieber ale eine ib eelle gefett wirb! Siemit ift ber volltommenfte 3bealismus im Gegenfat gegen ben volltommenften Reglismus erreicht. Bir baben uns nun junachft nur mit bem Penteren ju beidaftigen. - Der Materialismus mar basienige Suffen. welches bie Ceele, b. b. eben bas 3beelle gang bem Reellen unterorbnete. 3m Gegenfat gegen biefes Guftem mußte bas 3beelle, ber Beift, in feiner Gelbftanbigfeit gegen bas Reelle bervortreten, Dief geschab in ber neueren Philosophie burch ben Cartefianienius, fo wie in ber alten Bhilosophie, nachbem guvor bloft bie materialiftifden Unfichten ber phyfifchen Schule geberricht halten, burd Anaragoras, web der querft bas ibeelle Beincip bem materiellen entgegenfeste. Unmittelbar aus bem Cartefianismus bilbete fich in ber neueren Beit ber Spinotismus, fo wie in ber alten Bbilofopbie bas cleafifche Chftem. welches nit bem Spinogismus gang baffelbe ift. Jest erft war ber Rreis fammtlicher möglicher Berftellungen im Realismus burchlaufen.

jetst erft fonnte ber 3realisnms in feiner eigentofimlichen Beftalt berportreten. Daft ber Spinogismns, welchen ich ale bas Goffem bes vollenbeten Reglismus beftimme, unmittelbar ans bem Cartefianismus bervorgegangen ift, ift nicht blog ber Beit, fonbern and bem inneren Berhaltnift beiber Stifteme nach ber fall. Der Grundfan bes letteren war: es gibt iwei abfolut vericbiebene Gubffangen, bie eine, welche Materie, ein Unegebehntes ift, Die andere; welche Beift, ein absolnt Ginfaches und nicht Anegebehntes ift. Der erfte Gruntfat bes Spinozismus ift: es ift nur Gine Gubftang Denn (bieft ift ber Beweis bes Gates) Gubftang ift bas Unveranderliche, Unwandelbare, mas von fich felbft und burch fich felbft ift. Miles, wooon bas Gegentheil, gebort nicht jur Gubftang, Gin foldes aber fann nur Gines febn; benn man febe; es waren mebrere Gubftangen, io murbe bas Daft ber Gubftantialität in ber einen beftimmt fenn burch bas in ber andern, eine wurde baber bie anbere bestimmen, und bemnach teine abfoint fenn. Dber auch: Enbftang ift basienige, ju beffen 3ber es gebort ju fenn; ober beffen 3bee nichts ale bas reine Genn felbft involvirt. Baren nun mehrere Gubftangen, fo bag eine bie anbere begrengte, fo wurde Gubftang nicht basjenige fenn, beffen Ibee bloft bas reine Sebn, ale foldes, involvirt und bie Regation ausschlieft, Bielmebr mare Subftang gum Theil gwar ale Geon, unm Theil aber auch ale Richt Genn, ale Regation bes Genne gefent, mas wiberfprechenb ift.

Es ift baber nur Eine Subftang, Gin Befen, zu beffen 3bce es gebort, ichlechtbin und obne alle Beftimmung au febn.

Etem bespiells sam weber des Breesse auf der der einen nech des Stelle auf der anheren Seite an sich Substan, seun; dem der de beide sich abslaut einigegenstelen, so mitsten mehrere Substanung gesetzt werben, eb ist alle mur Eine Substanu, sim Weben, Sim Mo-lich, im bem einen wie in berm anderen, in berm Senten wie in ber Mustellum.

Diefer Cat blog negatio andgesprechen, so bag in ihm unr bie subftangielle Differeng von Denten und Geon geleugnet ift, ift volltommen burch ben allgemeinen Begriff bei Gubftaug berotefen. Aber hiebet

wird ber Begenfat von Denten und Cebn ale ein bereits gegebener vorausgefett. Birb er aber pofitiv ausgebrudt, wie in bem Gas bes Spinega, baf Denten und Ansbebnung tie beiben gleich unenblichen Attribute ber abfolnten Subftang, biefe alfo ihre pofitive Ginbeit ift, fo tann bier allerbinge nach bem lebergang von ber 3bee ber Gutftang ju ben Begriffen bee Denfens und ber Ansbebnung gefragt merben. Wenn ich freilich Denten und Musbehnung erft febe, fo muß bie fclechthin Gine Gubftang bas gleiche An-fich ober Befen in beiben fenn, aber wie tomme ich benn überhanpt bugu, ein Denfen und eine Ansbehmung an fegen? Spinoga bleibt bie Antwort foulbig, und fie fann im Suftem bes Realismus fiberhaupt nicht gegeben werben. Benn Deuten und Ausbehnung ober (benn biefe Begriffe mochten fich obnie weitere Beweife einander fubftituiren laffen) Denfen und Cebn Attribute ber abfolnten Enbftang find, fo mußte eben bie 3bentitat beiber bie nothwendige Form biefer abfoluten Cubftang fenn. Richt fo, baf fie unter ihr ftunbe; benn bie abfolute Substang, fo gewiß fie ift , ift außer aller Form, fonbern fo, bag biefe vielmehr ans ibr anefloge. Aber eben biefe Emanation ber Form aus ter abfoluten Gubftang fann im Realismus nicht begriffen werben. Die Form ift ein nothwendiges und emiges Sanbeln, Die Gubftang ein bloges Genn; Die Form verhalt fich felbft wieber ale iteal, ba bie Subftang ale Reales bestimmt ift: es ift bemnach bier fein möglicher Hebergang, und ber gange Begenfat von Denfen und Anebehnung, obgleich er in ber Iree ber abfolnten Gubftang anfgehoben wird, ift ein blog aus ber Erfahrung anfgegriffener, Bir baben icon verläufig angenommen, bag auch ber Grinouismus nur innerhalb bet Cphare berjenigen philosophischen Sufteme liegt, bie aus ber Refferion über bie Möglichteit ber Erfahrung hervorgeben und fich nicht ganglich über biefe erheben. Dieft beftätint fich bier. Much ift offenbar, baft jener Cat bei Grinoza einen bloft antitbetifden Urfprung bat, bag er namlich blog in Begng auf ben cartefianifchen Dualismus von Geele und Leib aufgestellt, und bloff aus biefem ber gange Begenfat überhaupt anfgenommen ift, Ans biefer Begiebung erflart fich auch; warum Spingga fich' auf Diefen untergeordnuete Ansbrud bes Begenfages beidrantt bat. Denn bie Ausbehnung gebort offenbar bloft gur ericbeinenten Belt, nut fann fein unmittelbares Attribut ber abfoluten Gubftang fenn .: Ebenfo auch bas Deuten, in miefern es ber Musbehnung entgegenfteht und fich auf biefe bezieht, gebort bloft jur Ericeinungemelt mit wird nur in tiefer untericieben. Run ift amar allerbings Gott ober bie abfolute Cubftang, imviefern fie bie abschute Ginbeit bes. Deutens und ber Ausbehnung ift, eben begbalb feines von beiben, meber tas eine noch bas anbere; aber, wie biefes Beber Red, bas an fich blog negativ ift, fich in ben positiven Cap verwantle, bag Gott bie gleiche Gubfiang bes Deufens und ber Musbebnung feb, bieft ift nicht erflart; ter Cat beift nur fo viel: Wenn es ein Deuten und eine Ansbehnung gibt, wovon feines bas anbere berverbringt over bewirtt, fo ift bie abfolute Cubftang nothweabig bas gleiche Befen beiber; benn unr burch fie tounen beibe vermittelt fenn. Aber eben baß ein Denten, und bag eine Austehnung ift, und wie beibe find , bieß ift bie nicht beautwortete Frage. Da ber Realismine beibe Attribute nur aus ber Erfahrung aufnimmt, fo taun er nicht beantworten . 1) marum er ber abfoluten Enbftang gerabe. Diefe, 2) warum er ihr nicht andere und mehrere Attribute beilegt. Gvinoge feibft beruft fich beghalb bentlich blog auf Die Erfahrung, indem er fagt, baft, weil an ter Ratur bet menfchlichen Geele aufer bem Denten und ber Ansbehnung feine anbern Attribute bee Abfoluten ausgebrudt fegen, wir auch nicht mehrere ertennen; er fcheint alfo bier eine Moglichfeit jujugeben, bag mohl auch andere Attribute bes Abfointen fem möchten. Entweber war bieg wirllich feine Deinung ober nicht: im erften Fall erfennt er ben Mangel eines gureichenben Erfenntnifigrundes ber Attribute bes Abfointen, im anbern Sall mugte er einen bobern Erlenntnifgrund als bie Erfahrung angeben, baf an ber menichlichen Ceele nicht mehr a.

Bergleichen wir also ben Spinogiofund als vollendeten Realismus mit ben beiben vorherzehenden Splemen, se erhobt er fich 1) über ben Materialismus, benn bie Ibentiat von Seels und Leif, bie er fest, erhobt fich über die Materie und fiest sobher als biefe, melde, feligit nur ein enblicher Ausbrud biefer 3bentitat und nur eines ber Attribute ift, Die jener boberen Ibentitat gufommen, bas ber Ausbebnung namlich (benn Spinora verftebt nuter Ausbebnung nicht ben Raum. ben er feibit ale ein feeres Abftraftum, ein blofes Richte erffart; fonbern bie reelle Differeng; bie Richt-Ibemigat, welcher bas Denfen als Die 3bentitat entgegenftebt). 2) Erbebt er fich ebenfo über ben Dualiemus bes zweiten Gofteme, inbem 'er nur Gine Gubftang fest, bie bas gleiche Wefen beiber, bas Un-fich ter Geele mit bes Leibes ift." inbem er alfo biefe beiben nicht ale zwei recll verfchiebene Gubftangen, fonbern nur ale bie Accibengen einer boberen 3bentitat fest, Man fann 3) bemerten, bag ber Spinogismus mit ben beiben Spftemen, auf welche er folgt, eben bas gemein bat, mas bas Untericeibente eines ieben ift. Bom Materialiemus bie 3bentitat, welche biefer aber nur baburd erreicht, baf er fie bloft im Enbliden ausbridt. Bem Dua. liemus bie Anerkennung bes Unendlichen, bes Deufens, und feines Begenfapes mit bem Enblichen, bem Genn; benn eben befrwegen, weil Denten und Cenn nur burch bie abfolute Gubftang vereinigt, feines burch bas andere bewirft fenn tann, find fie angleich, indem fie auf ibre abiolite Ibentitat gurudgeführt fint, auch in ibrer volltommenen Entgegenfetung bargeftellt. Der Spinogismus bat affo vom erften Goftem bie 3beutitat, vom zweiten ben Begenfat; er ift baber in blefer Linie bes Fortidritte bie mabre Sonthefis und allertuge tas bochfe Spftem, worn ber Realismus aberbaupt gelangen fann.

Um noch zu zeigen, bag bie oben bargeftellten unguffoslichen Sowierigfeiten bes Spinogiemus nicht blof in ber befontern Darflellung, Die er burch biefen Philosophen erhalten bat, fonbern in ber Ratur bes Realismus überhaupt liegen, noch Folgenbes. Der Realismus entfteht überbanbt burd eine Umfebrung bes mabren und neibring. lichen Berhaltniffes, welches biefes ift: bag bas 3beale burchaus unb überall bas abfolute Brins bee Realen fen (aber nur nicht ein 3reales, bem felbft wieber ein Reales entgegenftebt, fonbern bas ale foldes x.); bas 3beale bat nicht ber Beit, aber ber Ratur nach bie abfolute Brioritat por bem Realen. Der Spinogienus febrt bief min. Geine Chelling, fammtt. Werfe. 1. Abth. VI

absolute Identität ift seibst mierer ein Naches. Das Betale fann nur moße eine Emanation bes Itealen fepn, dem bieft ift den unprümge ides Bergingt, das sien in ber Vernitäte ber absolution ist mit der ihre, daß in Aufehung ihrer das Erzu immittelbar aus dem Tenfen solge und nicht von ihm verschieden ses in indict anderen Spagen fann twa Ivende in ein der indict anderer hingunfommer, dassen freu, eben wied beispe der Aufen fer im fleche in ein Aufentig der Rechaff plan, eben wied biefes, dem seinen befosten werden bei beige des Ivenden, nicht umgeschrit biefes eine Golge vom ihm fenn fann befosten ber ihm fenn befosten bei bei bei den folge vom ihm fenn fann bei den fenn bei bei den folge vom ihm fenn fann bei den fenn bei bei den folge vom ihm fenn fann den fenn bei den fenn den fenn bei den fenn bei den fenn d

Wie es fich im Realismus mit ben erften Attributen ber absoluten Gueffan, verfall, bas er fle namlich nur aus ber Erfahrung aufnehmen fann, so and mit bem, was weiter ans biefen Attributen gefelgert wird.

Wie fich nun Anhe und Benegung gur nemblichen Ausbehnung wieber als bie zwei gleich emigen Attribute berfelben verhalten, so Berfland und Wille gum unentlichen Tenten; beste find Formen bes nnenblichen Dantens, bie so enig find als bief felbft,

Bis hierher war nichts ale Unendiches: and ber absoluten Subflang folgen munittelbar bie zwei unenblichen Attribute bes Denfens und ber Ausbehnung, fo wie and jeber von biefen wieber zwei gleichfalls unchilide, Germen, und bem Denken Serfland und Bille, und ben Kütteherung Ande und Benegung. Imm ober foll ben Serchlüniß von Endlichen und Wiellichen zu biefem Unendlichen eingeschen werben. Es ih uns zwere effender, bah der endliche Berstand eber ber endliche Bille nur derei eine Affeiten, eine Begreuugung, b. b. berd, eine Begation bed Unendlichen gefest werben kann; ebenfe, bah de, innstengung und mittelber ber mendlichen Auguständien Abeit, und kanzweber nun dies Regalisann, wedersch bie eigentligen Auftrelle, die fünulichen nur berichtigen Bestene ber Tängs gefehr werben?

Der Spinnzistuns bat alfe ver jedem andern untergeverbeiten Spiem nach biefes berans, daß er ben einzelnem wirflichen Tigen teine Realität zusigestell, ober baß er ihre Realität einig in bie Richtelt fest, daß er alfe auch nicht in bie Berindung fernuen lenn, gelich andern Chyfmenn biefe Mealität der wirflichen Dinge turch einer positiven hervorgang berfelben and bem Abfoluten oder burch eine positiven hervorgang berfelben and bem Abfoluten oder burch eine Provorbingung best Abfoluten zu erfarm; benn eben woll er die nacht für Berindung under im Gungen noch alle eine Richten vor eine Bestelle berind ber im Bildern berind ber felben. Den bei weitliche, das Absoluten wirden werden. Den wirden wirden der weiten werden. Den wirden beforden bericht, bat lanehölige gurchgestellt werden. Dein wirdliches, b. b. fein in feinem Delein und Wirfen bestehn derfordnitte

Dutg tann von Gott abfolnt betrachtet, ober von irgent einem Attribut Gottes gleichfalls abfolut betrachtet, hervorgebracht fenn, benn mas fowohl aus jenem ale aus biefem folgt, tann nur wieber Unenbliches . feon. Es mußte alfo nicht aus Bott ober irgend einem feiner Attribute abfolut betrachtet, foutern ce tonnte nur aus einem Attribut ber abfoluten Cubftam folgen , fofern es felbft auf eine beftimmte Beife afficiet war, benn außer ber unenblichen Reglitat fann es nichts weiteres geben ale- Affeltionen Diefer unendlichen Realität. Unn tonnte aber ferner bas wirfliche, feinem Befen und Birfen nach befdrantte Ding and nicht ans ber Affeltion eines Attributs folgen, Die felbft wieber unenblich und ewig war, alfo nur aus ber Affeftien eines Attribute, fofern biefe felbft eine entliche , begrengte und beidraufte mar, . Aber and biefe ac. Affeltion tonute nicht wieber unmittelbar aus bem Unenblichen ober einem unendlichen Attribut folgen; auch fie feste wieber eine gleiche, icon begreugte ober endliche Affeltion porane. Sierane folge, bag-jebes Enbliche im Gingelnen nur wieber auf ein anberes Enbliches jurudgeführt werben tann, und es folgt jugleich, bag anch bas Entliche im Gangen nie unmittelbar auf bas Unenbliche gurudführbar ift, eben befimegen, weil inderhalb ber Reibe bloft entlicher Affeltionen und Begrenzungen ber unenblichen Realität niemals ein Uebergang pon biefer in jeue fenn tann, weil biefe niemale Urfache von Enblichem, fonbern nur von Unenblichem werben fann.

Die sollsmunde Richtiglei die die Gimenmefen hat bohr Spinagauf bas flarfte und hellfte in einem Jampfligt feiner Chift anagefproden, der je lattet. Indes einigene Ding oder flesse Ding, des ansilie jis und ein begrenzies Sofen des, Janu neber griften, noch zum Wiefen schimmt berecht, es beret aus Er Chiffen, den jum Wierfen der flitten, det, und vollerem fann beie Urfache beder ze. u. f. f. ins I nach zie . Diefer Judich, der jedengt inem Goffen gebängt fig, der Judich "i. f. ins Unentliche beidet vollfommen ben loss neueren andere bei abferen die, au. daß es nämlich niede anwered andegat als die absfette Urmflichtet, der den gene wirklichen und endlichen Dings unmittelbar auf bas Uneudliche zurud-

Aber wenn benn nun bie wirflichen Dinge bloge Begrengungen und Regationen ber unenblichen Reolität fint, fo fint fie toch meniaftene ale Regationen reell : fo fcheint es weuigftens bom Ctanbpunft bes Realismus ans: bak fie etwa auch ale Regationen nicht mabrhaft reell, fonbern nur Borftellungen von Etwas febn fonnten, bas, immiefern es fie vorftellt, felbft nicht reell ift : biefe Ertlarung liegt nicht im Reatiemme, und ich bitte Gie, Diefe bier nur fur bie fcon Gingeweihteren erwahnte Moglichfeit ganglich bei Seite ju laffen, inbem fie nicht im Realismus liegt und bier auch nicht erflart werben fann : - alfe : es ift unleugbar, bag, wenn auch bie wirflichen Dinge blofe Regationen ber unentlichen Realität finb, fie boch ale Regationen reell finb. Diefe negative Realität tann aber nie und in feiner Beit aus bem Unenblichen eutftanben febn; ba fie aber boch ift, ba jene Regationen ale Regationen boch mirflich fint, fo tonnen fie überhaupt nicht geworben fenn, fonbern fie muffen, wie bas Unenbliche felbft, ewig und con Emigfeit bei bem Unenblichen gewefen febn. Richt baf fie von einer unenblichen Beit ber gewefen fepen, tenn bas Unenbliche ift in feiner Beit: fo find alfo auch jene Regationen bes Unenblichen, Die wir wirtliche Dinge nennen, in feiner Beit entftanten, foubern fint ein emiges und geitlofee Accidene bes Unenblichen - obafrich innerhalb ber Epbare, bie fie bilben, eines ans bem anbern ber Beit nach entfpringt. Aber eben biefe Beit ift felbft nicht entftanben, fonbern ift bas emige Accibens bes Unenblichen. Diefer Cas, welcher bas Sanbtrefultat bee Spinogiemne ift, bag namlich bas Enbliche ven Ewigfeit bei bem Unenblichen fen, biefer Can ift allerbings bemiefen, wie alle porbergegangenen bewiefen maren, nämlich bloft negativ und borothetifc. Benn nämlich endliche und wirfliche Dinge find, fo tonnen fie, ale Regationen bes Unenblichen, nie und auf feine Beife ans ihm entftanben fenn, und muffen baber gleich ewig mit ihm fenn. . .

Die Ewigfeit bes Enblichen wird bemnach bier blog baraus bewiefen, bag es nicht entftanben fenn fann, b. b. es wird nur

negativ bewiefen. Wie es aber von Ewigfeit bei und mit bem Unendichen fenn tonne, barauf ift in bem Realismund feine politbe Antwort, bie ju einem gang andern Gebiet liegt als bent, worin er allein-ift.

Refutel. Der Venlismus trickt pour woch fin, alles gegebene Andiche auf des Unentiche gurchafusteren. Er beneist z. B. mundbreiferechieft, des went ein Deuten und wenn eine Knotehung fit, die abseinte Subjedung unt des gleiche Refen beiter, beite felst alle eine Gub-flaug jesur; er beweist, daß, wenn entliche Tinge find, dies feine Gub-flaug jesur; er beweist, daß, wenn entliche Tinge find, dies flaug jesur; es beweist, daß, der en bie Andipenskigfeit seinen Aufblig, vom Unentlichen seines Auf gebe n b bie Rushpenskigfeit seinen Aufsten feine aus gebe n bei Rushpenskigfeit seinen Aufsten fon wie die Affeitienen diese Auftraufen unde der Gutter und des die eines der eines der Gutter auf den der Gutter der Bederin gewährt inwest beise Gustern, nachkenn est einmal die abstante Emsstanz als gleiches Westen der Anstellung mach des Tenfanz gefest hat, dei weitem bestiedenter Aufschaum mit der der Verbreichenber.

Die Gele ift ein Mebnn, eine Mifftien bed nurellichen Terleng, wir ber Sieb ber nemellichen Muschemung. Mer mie biefe beber allreibute in Begng auf Gett ein und baffelbe fint, so find wedpwendig auch ihre bederfeitigen Webt ein und baffelbe tute ftimmen baber nethmentig gesomen.

Die Sonle ift nur ber unmittelbare Begriff eines eingefune ciftiernben Tings, bas vor Leib nemmen, ber Leib felbft mur bas Disfelties eines egistrenben, lebentigen Begriffe, ben wir Serfe neumen. Beibe finnuten nicht miteinanber überein burch eine nechfelfeitige Einwirtungober Bestimmung, bie sie anseinanber ausblen. Denn entweber als
Keichengus betracht je für bir einanber ferund ungsgengefeht, teines
fann auf bad andere einstiefen, ober ber Substang und bem Westen nach,
jo fand beibe Eine Gusstang; bie Subssang fann aber nicht auf Ondsing beite Eine Gusstang von Eusstang und bem Westen nach,
jo baß sie unt burch (außtung von Eussten), eine profibedirter harinnie
be die nur burch ein sieme freunder Band, eine profibedirter harinnie
be die entpreche, zweber durch bie inmer unt weirenliche Meichbeit. Die

Subflang namlich ift bas mahre Befen, bas An-fich femoft ber Seele als bet Leibe; Seele und Leib erfiftern ebem beffhalb nicht am fich, nicht abfolut, fonbern mur an und in jenem Befen, welches bas Anfich beiber ift

Bem' ich bie verschiebenen Stufen, welche bie Resterion bie zum vollendeten Realismus berechtauft, als Potengen anebenden wollen, sie ist ber Vaterialismus bie erft Beteng, ber Onalismus bie zweite, und endlich ber Spinozismus bie britte Beteng.

Daft fie nothwendige Stufen ber Refferion find, erbellt barans, baß jeber biefer Anfichten eine eigne Sphare in ber Ratur entfpricht. Das Reich ber einzelnen torperlichen Dinge ift bie Grbare bes Atomismus. Durch ben Gegenfat ter Materie und bes Lichte ift ber Dualismus gefett. Dem Licht als ber Seele, bem Beift, ficht bie Daterie ale ber Leib entgegen. Der Dragmismus enblich fest biefe Erfreme als eine und ale Aceibengen einer und berfelben realen Gubftang; er ift baber bas mabre Bilb bes Spinogismus,: Aber fiber ben Draanis. mus biuans liegt bie Bernunft, welche bie abfelute Gubftang; ibe al angeichaut, ift; und von tiefem Buntte aus biftet fich eine neue Rolge pon Anfichten, in benen ebenfo bas 3beale ale bas Erfte gefest, wirb wie in jenem bas Reale. Much nach tiefer Richtung burchläuft bie Bhilofophie bie Gobaren bes Atomismus, bes Duglismus und bes Dragniemus. Giebt man barauf, bag bem urfprunglichen Berbaltniffe nach bas 3beale bem Realen vorangebt, fo liegt jebes einzelne Guftem biefer Reibe bober ale iebes ber vorbergebenben. Bieht man aber bie miffenicaftliche Bollenbung und bie Form in Betracht, fo fiebt ber intelleftuelle Atomismus g. B. gegen ben vollenbeten Realismus gurud, ber, obmobl in ber untergeordneten Gobare, bemiod bis jur abfoluten Ginbeit vorgebrungen ift. Der Spinogionius lebt und webt gang im Unendlichen, im abfolnten Mil; er wurde fich über alle Begiebnug auf bie Erfahrung erheben, erfchiene ihm bas Ibeale in feiner bollfommenen Brioritat über bem Realen. Rur ber vollenbete 3bealiemus gelangt bagn, ba er mit bem Spinogismus bie Anfchauung bes. Unenblichen, bes abfolut-Migemeinen bat, aber; fich über alles Reale erhebent, als

De will Grog

Unendliches bie abfolute Indiffereng alles Gubjeftiven und Objeftiven in einem fchlechthin Brealen fest.

Die erfte bem Materialismus entfprechenbe Form bes 3bealismus ift bie eines intelleftuellen Atomismus, als welche ich bie Leibnigifche Monabenlehre bestimme. 3ch fage intellettnellen Atomiemus; benn es ift ein vollfommenes Difverftanbnig, wenn man bie Monaben bes Leibnig ale phyfifde Atomen verftanben bat, obgleich bief febr allgemein gefcheben ift. Leibnig felbft befinirt bie Monas. ale reine porftellenbe Rraft, und laft alle Materie felbft nur in ben Borftellungen ber Monaben eriftiren. Die Monaben flub Geelen; jebe berfelben ift eine Welt für fich und ein lebenbiger Spiegel bes Univerfum. Dan muß biefen Atomismus im Begenfat gegen ben Spinogisnue betrachten, um ihn gang flar ju erfennen. Spinoga fagt: es ift nur Ein Univerfum und Gine Gubftang; Leibnig : es fint fo viel Univerfa und fo viel Gubftangen ale Monaben find. Die abfolnte Subftang wird burch tie Bielbeit nicht getheilt, benn fle ift in jeber Monas gang; nur auf biefem fich felbft-gleiche Sebn bernht bie Ginbeit ber Gubftang; fie ift nicht numerifch, fonbern bem Begriff ober ber 3bee nach Gine, und bort baber and burch bie Bielbeit ber Monaben nicht auf abfolnt Gine ju fenn.

Man bemerkt leicht, daß teifer Begriff ber Wenned der einige mar, melder tireit dem Spinzzionus entgegengeleift werben fonnte, welche Entgegeniepung denn and die öffendere Afflicht Leidigsond den In Germanischen gestellt der Begriffen der Bestellt der Germanischen Gestellt der Germanischen der Germanischen der Gestellt der Germanischen der Germanischen der Gestellt der Germanische der Gestellt der Germanische der Gestellt der Germanische der Gestellt der Germanische der Gestellt der Gestellt der Germanische Germanische Germanische Gestellt der G

vielmehr felbit gur Bofition, Die Begrengung wert jum Befen, tas

Aber biefe erhabene Lehre ber ber beind fich hier auf ührer tiefe ften Stufe als eine logie Alomifild aus, bie Iveen find Monatori; fie werben vorgliglich nut von ber Seite ihrer Beschiebenheit, ibrer Differen, betrochtet, nub find nicht sowoll abfalute als indviedurite Iveen.

Die Bejeigung, im nedier die Leinügliche Leipe zwiste Bedeutung bat, ift, bag dunch fie die deschiftische Wendung der Bistliedensche beginnt; das Wichtige der fellen ist nicht sowoh, daß sie die feinsch vor die in der weitern Entwirtlung sinden werten, und and hier siemel, wie wie in der weitern Entwirtlung sinden werten, und and hier siemel, wie wie in der weitern Entwirtlung sinden werten, und and hier siehen insehen können — als daß sie Schlann, das Koale siehe gany als ide al, als Seefe, und, obwohl in einem nog unwöllemmenen Anstrud, als vis representativa, als Berstellfraft, bestimmt, dennach das Keale siehen, die Bestellung der Bestellfraft, bestimmt, dennach das Keale siehen die eine Anstruktung der den den der est unterverwet, ist allreitugs noch nicht das slesielt Bestel, ebem destwegen, weit er es nur als Berstellfraft bestimmt; daher stell sein System weit er es nur als Berstellfraft bestimmt; daher stell sieht System weich loss ist erste Wolken in diese der vor, und verställ sich an weigiensch verfalt; aber es ist, des in ihm des, erste Echritz um Vonlönnus und der ibestellen Ansicht in der Philosphie geschehen, Am bem Begriff ber Monade, baß jede ein Univerlum ifte figfen, solgt unmittelser, baß feine Monade burch die andere verwirftlich ist, bine unmittelser auf die antere einwirfen fann. Debe fann bahet unt treft eines inneren Henriche, einer probatifieren Thirtigfelt, wie in hie felbs fliegt, wed liniererim mud die forigen Wenaden erreffentiene,

Die Entftebung ber Borftellung burch außeren Ginbrud fallt biermit gang binmeg; bas Triebwert ber Borftellungen ift rein geiftig und liegt in bem Befen ber Geele felbft, welches nichts anderes ift, ale porftellend ju fenn. Rach einem allgemeinen und nothwendigen Gefet ftellt guerft bie Monabe fur lich felbft bas Univerfum in einem Leibe vor, ber für fie ber unmittelbare Schematismus ihrer gefammten Beltanfchaumg, ber ihrer Borftellung ju Grunde liegende Tupus bes Univerfrund ift. Rach ber Befchaffenbeit biefee Leibes ftellt fie nun auch bas Univerfum entweber mehr buntel, verworren und unvollftanbig ober mehr flar, beutlich und vollftanbig vor. Die buntelfte und unvollftanbigfte Reprafentation bes Univerfum ift bie, burch welche bie tobte, unorganische Materie vorgefiellt wirb. Die Monaben, fofern fie biefe vorftellen, find gleichfam gang von Gublichfeit trunfen und wie in einem Schlaf begriffen, worin fie nur gang buntler und verworrener Borftelfungen fabig find, beren objettiver Ausbrud eben bie tobte Daterie ift. Die Materie ift baber nichts au fich, fie ift nur bie Erfdeinung ber unvolltommenen Borftellungen ber Monaben. Die verschiebenen Stufen und Probufte ber Ratur find überhaupt nichts anderes als bie objeftiven Ausbrude ber mehr ober weniger vollfommenen Borftellfrafte ber Donaben. Da jebe Monabe bas gefammte Univerfum reprafentirt, alfo auch reprafentirt, mas in jeber anbern Monabe vorgebt, fo ift bie tobte Materie filr une 3. B. nichts anderes ale bie Ericheinung ber verworrenen Borftellungen anberer, bewußtlofer Momben. Gine bobere Stufe in ber Deutlichfeit ber Borftellungen nehmen ichon bie Monaten ober Geelen ber organifchen Befen, ber Bflangen und ber Thiere ein; was une in ber Aufenwelt burch Bflangen und Thiere ericeint, find nur bie Borftellungen boberer Monaben, bie gwar noch nicht zum Bewußtfenn gefommen find, aber boch aufangen zu traumen. Das volle

Grmoden trift erft mit bem Beinigsfeng und in der Bernupit ein. Immiefern and die vernünftige Seele aber bie Wonad fich bie fündlicher Dinge vorftelt, inssern die die Berstellungen noch inner verworen, inabäquat, aber inmiefern fic fich gang zu flaren nut abäquaten Berstellungen ersebt, is sie flissig, die eutgen Wahrbeiten und bas velne All ohne alle Rogationen, d. b. Gebt, zu erkenne.

Rur in ben betweerenen Bestiellungen ber Monaben eziffirt offo aberhaupt bie Gimenwelt, so wie bagegen ber einzige Gegenstand ber Geele, wenn sie volltommen abagnate und beutliche Borftellungen bat, Gott file.

Sie feben von felch, baß femach mit biefem Spfiem feben, voem of richtig berflanden wird, bie gange Mealidat ber Sinnenweit gulammanfallt. Das Bereienst beifeben bespeckutelt ich einigt bermet, baß est, richtig verslanden, bie Sinnenweit aufsebt. Es find nach ihm umt veelenn, nur Monachen, nur Sonfallfafte, aller, won finft vien es eete, ganz ibeal ift; flammt nur von den lindiriten, nwoellschländen nub geruidben Surfellungen ber Monachen her, und ift der Ansternd diefer Bereichlungen.

Angenemmen, wie in der Leibutjichen Lehre angenemmen voirt, daß iedem besondern Wefen der Mauter eine elete verstehet, vom dem est elekt bie flag üngere Chifchinun gilt, in Bedie die undern Seeln die flagen Erfentung nicht vor treit einer Einsteitung ober eines Einkende, ber beife auf file machte, somern find den necht einer Einsteitung der eines Einkende bei an file machte, somern find der nechte den gemeinen Darmonie zwischen allen Monade nicht den einer Wende laum nicht gewirft berbeit; die Wende laum nicht gewirft berbeit; die Wende laum nicht gewirft berbeit; die Menade laum nicht gewirft berbeit bei der die Menade laum nicht gewirft berbeit bei der die Menade laum nicht gesehe die Kleich gestellt die Wende leit die Wende leit

3been ber Dinge, eriftiren fur une nicht in ber objeftiven, ber reafen, ber wirflichen Belt, fonbern blog in ber Intelleftnafmelt; -nur ihre Borftellungen , ober vielmehr nur bas Borge ftellte jener Geelen macht fur une bie Ginnenwelt ans, aber and biefes Borge ftellte reprafentiren mir nicht fraft eines unmittelbaren Berbaltniffes gu ibm, fonbern nur fraft unferer unmittelboren Sarmonie mit ben Monaben felbft und fraft ber nothwendigen Bufammenftimmung unferer Reprafentationen mit ihren Reprafentationen. Bir ichanen in ben Dingen alfo nicht fowohl fie felbft, ale vielmehr nur Die Reprafentationen ber Donaben ober ibrer 3been an, und bie Monaben find auf feine anbere Beile anfter une, ale auf welche auch bie 3been anfter une find. Da nämlich bie vernünftige Seele ber vollfommenfte Spiegel bes Mil ift, ba in ihr bemnach alle 3been fint, fo fchant fie alle 3been nur an, inwiefern fie in ibr fint, und jebe Monabe ichaut bie Borftellungen ber anbern Monaben unr in bem Dafe, in welche jene in ibr felbft find, b. b. in welchem fie felbft ein Spiegel bes Mil ift. Diefes in-fich felbfte Unichanen ber 3been, fraft beffen bie Geele nicht nothig bat aus fich herans ju geben, um andere Dinge anguichanen, ift benn auch ber eingige Grund ter fogenannten praffabilirten Sarmonie im Leibnigifden Spftem. 3ch habe biefe praftabilirte Barmonie fruber in ihrem untergeordneten Ginn, ber ihr gewöhnlich, nicht ohne alle Schuld von Leibnig felbft, jugefdrieben wirb, erwähnt, namlich in bem Ginn, wo fie als eine vorherbestimmte Barmonie gwifden Geele und Leib ale gweier, abfolut vericbiebener Gubftangen ericbeint, in welchem Ginn fie benn wie alle andern ben Dnalismus, b. h. Die abfolute Entgegensepung von Seele und Leib, voraussegenben Anfichten nothwendig falfch ift. Es ift unn aber flar genng, baf biefe Barmonie, richtiger und beffer verftanben, nicht eine Barmonie amifchen amei abfolut verschiebenen Substangen, amifden Daterie und Beift, Geele und Leib, fonbern eine Barmonie ift, Die blog amifchen ben Donaben, gwifden Geele und Geele ftattfindet. Die Materie, ber Leib, ift überall nichte aufer ber Geele, und es bebarf feines Banbes und feiner braftabilirten Barmonie gwifchen beiben. Die Materie ift filt mich nur bie Borftellung ber

verworrenen Berftellung ber Monaben, alfo fie ift felbft nur eine vorgestellte Borftellung Gbenfo ber Leib.

Benn Ihnen auffallen follte, baf biefe Darftellung bee Leibninianismus von allen befannten febr mefentlich abweicht, fo bemerfe ich baf allerbings bas Leibnigifche Softent bie auf bent bentigen Tag allgemein nufwerftanben, ober wenigftene nur in einzelnen Ebeilen richtig verftanben worben ift, und bag man Leibnig, um einen Ausbrud Rante bei anderer Belegenheit ju gebranchen, erft beffer verfteben muß, ale er fich felbft verftant, um ibn richtig ju verfteben. Leibnig ift auch in ber Urt feiner Darftellungen ein intelleftneller Atomift; nirgenbe bat er bas Bange feiner Ibeen organifch gebilbet bargeftellt; und es überbaupt felbft mebr in einzelnen bellen Bliden ale burchgreifent aufgefaftt, baber in ber großen Daffe feiner verfdiebengetigen Goriften nicht felten bie auffallenbften Biberfpruche gegen feine eignen 3been nut ben richtigen Ginn berfelben vortommen, wie er benn namentlich in feiner Theodicce in ben fraffeften Doamationing jurudoefallen ift. Doch war bieg nicht fowohl blog Folge ber individuellen Beiftebart biefes grofen. Dannes, fonbern jum Theil auch nothwendige Folge ber Schranten feines Suftems, Die er nicht überichreiten fonnte, obne nit fich in Biberfpruch ju gerathen. Bon biefen nothwendigen Schranten bes Leibnigifchen Softems will ich noch genauer reben,

Der Character bes Leinnigfem Sphans liff fich in piec Worten aussprechen. Se ertebt fich jum Tenalismus, aber est fit ir bem Ibealismus feldst wieder die Botm, des Gnöligen. Eftensf abstellen bei Bellen bei Be

Mantienne ift. Boar bestimmt Leibnig Gott als die Die Menabe aller Menaten, bie Einheit in allen Einheiten, er beschreibe Gott alle ben Drt aller Geiffer, wie ber nuendlich Ramm ber allgemeine Det aller Rebers fen u. f. 1. Uedrigens aber bränft er fich feldst ba, wo er feiner ferenlatien. Auchid en meiste tem bleibt, ihner ben Genn ben Monaben in Gott ober ihr Hervorgeben aus ihm nur bifdlich ause, er neunt bei Monaben Gulgurationen ber Gottfeit; fonft finft er zu ber populären Geschläung einer Gehöfung gurtad.

Der Gleinu bed Leiniglichen Spfteme läßt fic alle daramt gurückeingen, daß er das Endliche an ben Boden bed Intelletuellen ober Bedellen berfeht, ohne aber das Berdülnig bestieben gum Unendicken auf pielem Bedelt weiter, als ein gure fenn im Realismus geschem Berdelt weiter, als erzie haber netzenende, das fie eine Bedelt weiter, als erzie haber netzenende, das fie eine Bedelten Seite, gegen die Endlichteit bed Intelletualismus ebenfo das Ilementiche als Gegenlag berwortent, ole auf ber verellen Seite kau Unendiche als Gegenlag berwortent, das auf ber verellen Seite kau Unendiche als Gegenlag gegen bei Endlichteit bed Justeriellen herwortent. Es mußte ein neuer, höherer Dualismus auflehen, ein Dualismus in beidem nicht mehr die Brage war en ein allgemeinen Gegenhau won Gest, wur Erne beier der fichen kabured aufgeseben, daß die Waterie als bließes Arcitens der Seich seber des Gestiebe gefehr unt -, sonder auch den Gegenfah bes als endich gefehren Iveellen und des mentlichen Ideellen

 bas Enbliche real ober ob es blog ibeal eriftirt, bieg eben ift volle fommen gleichgultig; benn von bem Uneublichen gn bem enblichen Ding und bon bemfelben in ber enblichen Scele bleibt, wie gefagt, immer berfelbe Abftanb. Der lebergang von jenem in biefem bem Enblichen) ift gleich unmöglich, ich mag biefes als reell ober als ibeell feten. Da nun Leibnig nichts weiter gethan batte, als baf er bas anvor ale reell gefeste Endliche ale ibeell feste, und ba er feinesmeas ein Bermittungeglied bes Gublichen und bes Unenblichen - gleichviel ob es ibeelt ober reell ift - angegeben batte, fo mußte ans feinem Spftem unmittelbar ein neuer Dnalismus bervorgeben, ber bas Unenbliche ober Gott bon ber einen und bas Enbliche ober bie Seele und ibre Borftellungen von ber anbern Geite burchaus nicht zu vereinigen mufite. Es ift mabr , Leibni; fente alles enbliche Cenn bloft in Die Borftellungen ber Monaten; aber bie Monaben, bie beftimmt waren, nicht bas abfolute Mil, bas Unenbliche ohne alle Regation, fonbern bas Enbliche mit Regation vermifcht vorzuftellen , waren ebenfo nothwentig endlich, ale es bie vorgeftellten Dinge maren, benen ber Realismus eine von ber Borftellung unabhängige Realitat jugefchrieben batte. Dit Ginem Bort, Leibnig batte bas 3beale nur in feiner enblichen Geftalt erfannt, und fiber bas Berbaltnift biefes enblichen Ibealen ju bem Uneublichen mußte er ebenfo wenig befriedigende Autwort ju geben ale ber Regliemus. Cobald er baber bie Frage nach bem Berbaltnif ber enblichen Geele ju tem Unenblichen in beantworten unternabm. mußte er in biefelben Biberfpruche fallen, in welche bie Gufteme vor ibm gefallen waren. Er feste Bott, bas Unenbliche, tas ichlechtbin-3beale pon ber einen Geite, von ber anbern bas enbliche 3beale, bie enblichen Borftellfrafte ber Monaben, von welchen bas enbliche Reale bas bloke Accibens war. Aber tas Berhaltnif ber enblichen Monabe ju Gott. bem unenblichen 3bealen, blieb biebei gamlich unergrunbet, Leibnig beschrantte fich nicht auf feine Sphare bes rein Enblichen, fonbern überschritt fie; anfertem bag er bie gefammte enbfiche Belt unleuabar auf Die Enblichfeit ber Borfrellfrafte ber Monaben reductet batte, und fie nur in biefen eriftiren lief, wollte er auch noch

Diefe Eudlichfeit felbft auf bas Unenbliche gurudführen. Aber bier ftanben ihm nun felbft nur enbliche Begriffe ju Gebot, und ba ber bereichenbe Beariff ber endlichen Belt ber Begriff ber Urfache und ber Birfung ift, fo machte er Gott jum Urbeber ber endlichen Monaben, Der Biberfpruch, ben er baburch beging, bas Unenbliche, in bem feine Regation ift, jum Urbeber ber Regation ju machen, briidte fic bei ibm nicht unmittelbar in biefer Beftalt, fonbern in einer' anbern aus. Er leitete namlich eben von jenen Beidraufungen - Pimitotionen - ber Monaben alle anbern Brivationen, namentlich alfo bas phofifche lebel und moralifche Bofe ber Erichemungeweit ab. In Gott, ale bem rein Unenblichen, war feine Privation benfbar; in ibm war baber weber ein liebel noch ein Bofes: er war bas abfoint Onte. Bie nun bas abfolut Onte Urbeber bes Boien fenn tonne, biefe Frage war es, in ber fich bei Leibnig ber oben angegebene Biberfpruch anebrudte, und feine Beantwortung biefer Frage felbft mar ber vollaultigfte Beweist bes vollfommen Ungureichenben und Ungufanglichen feines philofophifchen Shitems. (Befanntlich bat Leibnig biefe Frage gum Gegenftant feiner Theobicee gemacht).

Da Selbnig nicht vem Unredlichen ausgegangen und ben da ju ber enblichen Secie gefangt wort, da er wiefunde bie teiligen Secien, beie Menaden, boramsscher, und von diesen zu eine Mitteligen zein, bie Menaden, boramsscher, und von diesen der Geleg der Mittel basse, in fleigen wollte, bide ihm fein anderes Geleg der Mittel basse, ih je vom Endlichen ausgeht, da bas-Endliche ibr Ausgangsprutt ift, gibt est aus ein Musselgen zum Unsenbliche, mediese aber felle ein mendliche ist. Alle aus ein mittel ein wer Schwieren der Gelten ein neuer Dustismus, a. b., ein Spfleta der bellemmenen Entgegensehmagweisigen dem Endlichen auch dem Unsenblichen, fich entworten, londeren er felbt spear, behabt er jenes Gesein bei dem Gelten weitel, muste in jenen Dustismus gespällen, und deuen die den Theodore weitel, muße in jenen Dustismus gespällen, und deuen fich so aufsiehen weberprechen, des mehrere feiner Anhäunger 3. B. seine Topediere als eine bloße Berstellung, als ein nicht im Ernh, sondern leis zum Schain gescheidenen Wert Lerchadeten.

Bebe - Philosophie, Die vom Enblichen ausgeht; verwidelt fic

nechuendig in Bibersprücke; dem menn auch das Endliche ihr Anfangspunt ift, so ift er es boch nur, um von ihm and zum Unentlichen zu gelangen. Gien Bissenschaft, die überall das Unenbliche ausschliche, nöre Gerhaupt nicht Phissophie.

Wenn benn auch eine bas Enbliche übrigens ale Erftes fepenbe Bhilofophie jum Uneublichen gelangen will, fo ift bief nicht milofich: obne folgenben Biberfpruch ju begeben, nämlich bafi, ba fie au ber Rette bes Enblichen fortgebt, fie auch fein anberes Befen, ale bas innerhalb biefer Rette gift, befolgen taun. Entweber nimmt fie nun an, baf jeues Gefet aus ber Reibe bes Enblichen in bas Uneubliche binfiberreiche, ober nicht. Im erften Falle begebt fie ben Biberfpruch. bas, was bloft Entliches mit Entlichem verfuntit, ju einem Bermittlungeglieb zwifden bem Enbliden und feinem abfolut - Entgegengefetten, bem Unenblichen, ju machen; ober fie nimmt bieft nicht au. fo ift fie baburd im Biberfprud, baf fie eine Erfenntnift bee Unenbliden burd bas Enblide fuct. Der natürlide und nothwendige Bang ber philosophischen Detamorphofen ift baber biefer: Die erfte Stufe bas Enbliche. Unmittelbar auf biefes aber tritt bie vollfommene Entzweinug und ber Gegenfas bes Unendlichen berbor, welcher fo lange beftebt, bis fich bie Bhilofopbie jum ichlechtbin Unenblichen erbebt.

Aber nur finfenweife tonnte er fich gang entwieden. Ge mußte erft ein unwolftenbeger Berfuch ber Bermittung zwifden beiben Gegen-ifigen eintreten, de beite vollommen ind abfolnt gefchieben in einen absolnten Dnalismus andeinander gingen.

Als jener anvölfländigen Sermittungsverjach legechipte ich ben Dogmatismus, als den Arfang bed gänglichen Scheibungbreceffet den Kellicismus, und als die endlich vollframmen geftingene Scheibung bes tlingstlichen und Endlichen ober als den abfoldten Onalismus blefte Seite ben Retolkund der Missinfahrfoldreche.

Bir haben nun jebe biefer Stufen ins Befondere gu betrachten und ben Reim bes Dualismus, ber ichen in Leibnig lag, bis gu feiner letten Entwidiung gu verfolgen.

Der gemeine Berftanb beift fiberbaubt ber Berftanb, fofern er gang an bas Enbliche gefeffelt nur enbliche Berbaltmiffe begreift. Da es jur Rube ber Seele wie jur Befriedigung bes Beiftes gebort. bas Unendliche zu ertennen, fo ftrebt auch bie Geele, welche übrigens nicht bie Endlichteit opfern will, nach jener Ertenntniß; fle ftrebt alfo amifchen biefer und jenem irgend eine Bermittlung bervorzubringen. welches benu nicht antere ale mit Begriffen ber Erfahrung und ber endlichen Belt gefcheben tann. Muf biefe Beife bilbet fich int gemeinen Berftand ein Guftem aber bas Univerfum und fein Berbaltnift june Unenblichen aus, worin beibe eine gang gleiche Realität behaupten. Damit bie Ginnempelt nicht zu Grunde gebe, bebarf est eines Gottes. ber fie tragt, und ber mit ihrer Erhaltung fortmabrend beichaftigt ift. wie er fle bervorgebracht bat. Bu bem Ente min Gott ber Belt entgegengefent, und infofern felbft burch fle begrengt fenn. Gider bat biefer Gott, ber gu ber Welt in einem empirifden Berbaltnif fiebt, barum bas bochfte Intereffe fur ben gemeinen Berftanb, weil mit ibm augleich bie empirifde Reglitat ber Belt beftebt, und biefes Richte ber Belt baburd, bag es an Gott ale bie bochfte Realitat gefnurft ift, felbft in feiner Realitat beftatigt wirb. Bir tonnen biefes Bermitflungefoftem bes Gubliden und Unenbliden mit Ginem Bort als Dogmatismus bezeichnen. Leibnig, ber in feiner Monabologie eine mabrhaft philosophifche Lebre ansgebrudt batte, jab fich ichen in bem Wall, auf biefe Bermittima zu benten; bas Brobuft bavon war eben feine Theobicee, welche bie eigentliche Urfunde bes fpateren Dogmatis mus in ber Bhilofophie ift. Die Anfante biefer Theobicee war. Bott.

wegen Bulaffung ober Berurfachung bes Uebels fo wie bes Bofen in ber Welt ju rechtfertigen; Die gange Aufgabe tonnte icon nicht flattfinben, batte man nicht anvor ein reelles Berbaltnif Gottes zur Delt angenommen. Leibnigens Lehre fiber biefen Gegenftanb tommt auf folgende mei Bauptfane mrud: 1) ber Grund bes lebels und bes Bofen in ber Belt liegt nicht in Gott, fonbern in ben nothwenbigen Einschränfungen ober Brivationen bes Endlichen. Es entfteht aber bie Frage: wo liegt ber Grund jener Brivationen? Liegt er aufer Gott in einem ibm wiberftrebenben Brincip, wie nach bem alten prientaliiden Dualismus in einem bofen Urwefen, fo ift Gott in feinen 2Birfungen burch biefes nothwendig begremt, alfe nicht unenblic. Dber liegt er in Gott felbft, fo ift bemnach in biefem eine ursprungliche Begremung, und er ift wieber nicht nnenblich. Die Antwort: ber Grund liege weber in Gott noch außer Gott, fonbern in ber Ratur bes Enb. lichen, au beffen Begriff es gebore, limitirt, mit Regation gefett an fenn, reicht wieder nicht bin und fchiebt bie Antwort nur gurud. Denn allerbings, wenn Gott beftimmt war Enbliches ju produciren, fo tonnte er es nur mit Schranten. Aber in feiner Ibee liegt nur, bag er Unenbliches . nicht, baft er Enbliches producire. Rothwenbiger Beije fann er nur Unenbliches produciren. Das Enbliche tonnte alfo gut ibm in feinem aubern als gufälligen Berbaltnig fleben, und ba im Bewuftfenn fein anberest Caufalverbaltnift porlommt, bas ben Schein ber Rufälligfeit, ber nicht-Rothwendigfeit bat, ale bas bes freien Billens und ber Entichliefung, fo blieb nichts anberes übrig; ale ben Grund jener Bervorbringung bes Enblichen in ben freien Billen ober einen Ent folnft Gottes ju feben, welches benn auch burch Leibnig gefchab (Gipfel bes Dogmatismus). Wenn etwas Babres in biefer Anficht ift, fo ift es bie gangliche Bufalligfeit, b. b. bie urfprfingliche Dichtwefenbeit ber ericeinenten Beit. Daß aber nun bie freie Sanblung, woburch Die Erfcheinungewelt ift, in Gott gelegt murbe, mar eine ebenfo volls tommene Umfebrung bes mabren Berbaltniffes, als bag in einer antern Sphare ber Betrachtung bie Bewegung in Die Gonne gelegt, Die Erbe bagegen ale rubig betrachtet murbe. Go groß in ber Auficht ber phofischen Belt, bie Reselution wor, welche durch Goperniens gemacht wurde, alle er bie Benegung der Goune, in die Pripherie verlegte und jene ymm rubigen Gentro machte, so total und die Revolution in der Anslich er geitigen Belt sepa, melche entfect, sokod jene Handlung nicht in Gett, sendern in den Umtreis der Belt selbs giegt wird, sokod erdennt wird, daß die Resellik der Simmensett in Bezug auf Gott eberge äufschend wur nichtig ift, alse die Beweigung ere Sonne um die Erete fünfende im Bezug auf jene wor, und daß sie Aberall nur Realinit hat durch eine Landlung, berern Grund nicht im Centro, nicht in Gotte, sondern anfger isse liegt sie sie in liegt.

· Leibnig ging aber in ber Borftellung bes Entflebens ber Belt burch einen freien Billen Gottes fo weit, baf er Gott por ber Bervorbringung ber Welt alle Möglichteiten einer folden entwerfen und aberfeben, baraus ben best möglichen Blan zu berfelben auslejen und realifiren ließ, ungefahr wie ein Architeft von einem Gebaube erft verschiebene Riffe entwirft, biefe miteinander vergleicht und aufest ben ausmählt. ber ihm am beften fcheint. Der befte Blan jur Belt mar nach Leibnig ber, welcher bie geringft mögliche Summe von Regation ober Brivation, alfo bie größte Summe ber Bofition in ibr gulieft. Rach biefent beften Blan ift benn wirflich bie Erfcheinungewelt von Gott bervorgebracht, fo bag mit biefer Lehre and noch bie Rothwenbigleit verbunden ift, bie gegenwärtige Belt für bie beft mögliche zu balten, und angunehmen, bag in ihr bie geringft mögliche Gumme von Brivation ift bie befannte Lebre bes Optimismus, bie außer ihrer philosophifchen Richtigleit moch fiberbieß mit ber fittlichen Auficht ber Belt febr wenig aufammenftimmt.

3ch hatte es für agan umsösig, pur Beurspielung vieler Ansicht ingem etwas hieupunfeben, ober anch umr vielen Dogmatisma weire in feinen Aushrianungen und Ausbildungen au verfolgen. Wie es gu geschochen pflegt, ließen ichen bei den nächsten Rachfolger Leidnigen abs wohrhaft Sepenalitie feiner Leder, die Wochenbeige, fallen, die ber berühnutsche berieben, Wolf, sie sognan umrab de besginntliche Seite feiner Philiofophie, beinders aber feiner Theebiete, am mellich getrergsgegen, und ans biefer eigentlich bas in Deutschland unter biefem Ramen herrichend und bekannt goweine Seidnigsiche Spftem gebübet. Der weiteren Darftellung besieden glaube ich mich überseben zu bürsen, und gehe fogleich zur zweiten Suse in deles Sandistung fort.

Der Degmatismus war mur ein llefengang in ber Schfichte ber Philosophie, er machte in berieften feine Spoche, da er überfaupt fein philosophische Sphem, sondern ein tichges Sphem bed gemeinen Berbandes ift. Er war eine vergelich versuchte Bermittung bes Unternation und finde ber nachherubign Ernsteinung best volleden mit finde ber nachherubign Ernsteinung best volledem mit bende ber nachhere Rant beweirte, und baburch allerbings in bem Suffem bed Dogmatismed bie größte Berfedung artischtet.

Mumertung. Dan tann ben Rriticismus bon einer boppelten Seite aufeben; entweber mehr negativ ober mehr pofitiv. Ift fein ganger Charafter nur negatio, b. b. ift er nicht fomobl felbft Bbilofophie ale vielmehr nur Rritit und Ginfchrantung ber Philosophie auf ein beffimmtes Bebiet, fo ift er in biefer Beriebung blok bem Dogmatismus gegenuber negativ; er ift nicht gegen bie Bhilosophie fiberbaupt, er ift nur gegen ben Dogmatismus, b. b. gegen bie Unrbifofopbie, gerichtet. Zwar rubmt fich biefer Kriticismus, bas gange Felb ber menfclichen Ertenutnik burdmeffen und pollfommen umfaft au baben, welches aber eine Gelbfttaufdung ift. Das Bebiet, auf welches er fich begieht, ift einzig bas Gebiet bes Berftanbes und ber Bernunft, inwiefern fie felbft bon ber Enblichfeit ausgebend auf bas Unenbliche nur gu ichließen vermag '. Berabe jeue Epbare ober Region bee Erfenntnifevermogens, worin bie eigentliche Philosophie ift, ift ibm völlig entgangen. . Infofern bat ber gange Rriticismus Rante eine burchans blok temporare und locale Beziehung. Er bezieht fich einzig nur auf, ben Dogmatismus, und auch auf biefen nur, wie er unmittelbar vor Rant burd bie Bolfifche Soule in Deutschland verbreitet mar. Und biefe faft blok temporare philosophifche Ericheinung bat ber große Baufen ber Rachbeter fur eine bie gange Philosophie und bie gefammte Bernunft

<sup>1</sup> Man vgl. im vorhergebenben Banb, G. 189.

betreffende Resolution angeschen. Es fit allereings nicht zu leugnen, bag ber dritichung bem Dogmatismus stigerch gleremunden und nicht mur stür zies, lebenen auf mies gelten vernichtet jat. Mere biefer Togmatismus ift jederzeit in der Bhilosophie selche nur eine vorüberzeitung gemeine. Man fann historisch bedaupten, daß zu seinen Zeit als unmittelbar ver Kant dieser Deit als und für Philosophie gehalten wurde.

Beit mehr Gerechtigfeit wiberfahrt bem Rriticiomne, wenn er mehr ben feiner positiven ale von feiner negativen Seite aufgefaßt wirb; bon biefer, wie gefagt, bat er eine blog geitliche Begiebung, ron jener bagegen ift er ber Anfang ber vollfommenen Ansbilbung bes Dugliemus, ber feit Leibnig in ber Philosophie porbanten mar, und ich alanbe ber Rritit von Rant fomobl ale ber Biffenicaitelebre von Fichte feine größere Bedeutung geben ju tonnen, ale wenn ich ihnen in ber ibeellen Reibe ber philosophifden Entwidlungen biefelbe Stufe anweife, welche bem Cartefianiemus in ber reellen Reibe aufommt. Beibe haben gewirft, jene Bermifchung bes Unenblichen und Enblichen, bie im Dogmatismus fattfant, aufgubeben, und ben volltommenen Begenfat beiber berguftellen. 3ch behaupte, bag einen wirflichen Beaenfat in feiner gangen Scharfe barftellen ebenfo wortheilhaft fur bie Biffenichaft ift, ale feine 3bentifat barftellen. Go fonnte nur aus bein vollfommenen Dugliemus bes Cartefine mimiteibar ber Spinotismus hervorgeben, mit welchem in jener Reibe bie bochfte Bollenbung ber Bbilefophie erre fit mar.

3ch gebe verrit eine furge 3bee bos Rantifchen Rriticionuns. ...
Rant warf guerft bie Brage auf nach bem Recht bes Gebrauch ber volls entlichen und fumlichen Begriffe in Bezug auf nichtentliche und nichtstuntliche Gegentlände. Er fant burch eine gang erschöplender Unter-

fuchung, baf biefe Begriffe, 1. B. ber ber Urfache und Birfung, Begriffe feven, bie blog jur Doglichfeit ber Erfahrung geboren, ober bloft biefe Dealichteit enthalten. Er leugnete baber, baf mittelft biefer Begriffe irgent eine pofitive Erfenntnig bes lleberfimilichen ober bes Unenblichen moglich feb. Batte Rant fich bierauf beidrantt, er batte bas mabre Befen ber Philosophie, welches eben barin beftebt fic aber biefe Begriffe ju erheben, wenigstens negativ volltommen ausgesprochen. Allein er ging weiter. Er bebanptete, bag biefe Begriffe bas einzige Droan ber Erfeuntnif fenen, bas une fiberbaurt ju Gebot ftebe, unb bierin murbe er felbft bogmatifch. Wenn es alfo nach feiner Deinung eine mabre Bbilofophie gegeben batte, ober geben fonnte, fo batte fie in ber Bestimmung ober Erfeuntnig bes Ueberfinnlichen burch biefe Begriffe bestanben : er fette fo weit bie faliche 3bee ber Bbilofopbie immer ale bie einzig mögliche voraus, obgleich er nun allerbings behauptete, baß eine Philosophie, bie nach biefen Begriffen über bie Ginnenwelt fic erheben wollte, eine burchaus leere und nichtige Bhilofophie feon mußte. Rant lengnete biefem nach alle mabre theoretifche Erteuntnif bes Ueberfinnlichen, b. b. alle mabre theoretifche Philosophie. Er befeftigte merft mit vollfommenem Bewuftfeon ben abfolnten Begenfat mifchen ben enblichen Borftell- und Erfenntniffraften ber Geele und gwifden bem Unenblichen. Bon ber einen Geite ftanben ibm bie Begriffe bes enb. lichen Berftanbes, von ber anbern unerreichbar und abfolut unbeftimmbar burch biefe bie eigentlichen Gegenstanbe ber Bermunft, Die 3been und bie Ibee aller Ibeen: - Gott ober bas Unenbliche. Er beschranft baber alle Erfemtnift lebiglich auf bie Erfahrung und bie Gpbare bes Enb lichen. Blog in einem Bhanomen ber Geele tounte er ben boberen und überfinnlichen Uriprung und bie abfolute Dberberrichaft ober Brioritat bes Itealen über bas Reale nicht vertennen. Dieg war bas Bhanomen ber Sittlichleit. Er bemerfte, bag bas Sittengebot fclechtbin alles Similiche in und nieberfchlage, es als Richts fete; er fanb ungleich, bag biefes Gefet gang unbebingt gebiete und baber eine mabrbaft abfolute Ericheinung in ber Seele fen. Aus biefer Ginen abfolnten Ericheinung follte bann auf bie Realitat bes Ueberfinnlichen überbanbi

nicht fomobl gefchloffen merben, benn auch bien mare wieber Dogmatismus gewesen, als vielmehr, um jener Ginen absoluten Ericheinung willen follte an bie Realitat bes leberfinnlichen fiberbaupt geglanbt werben. Das Gittengebot, fagt er, fpricht unbebingt ju uns; es lagt nicht in unferem Billen besteben, ob wir ibm folgen wollen ober nicht, fonbern es forbert abfolut und fategorifd, baf wir ihm gehorden. Bir tonnen biefer inneren Stimme, biefem Gott in une, nicht guwiber hanbeln , obne une felbit abfolut ju miberiprechen; aber, gefett auch, baft wir bief wollten, fo tonnen wir boch feine unbebingte Bermerfung bes Unfittlichen, fowie feine abfolute Forberung bes Begentheils nicht verftummen machen. Diefe Stimme fommt nicht aus uns felbft, aus unferer finnlichen Ratur, ba fie fich ja vielmehr gegen biefe richtet unb fie abfolut in une ju nichte macht. Gie muß alfo aus einem Boberen tommen, ale wir felbft find; fie tann nur ber Biberflang einer boberen und überfinnlichen Belt in uns fenn. Go gewiß ich nun jener Stimme und ihrem abfolnten Gebot Glauben beimeffe, fo gewiß nuft ich tem Ueberfinnlichen überhaupt Glanben beimeffen; benn mare überhaupt nichts Ueberfinnliches, fo mußte auch bas Gittengebot Tanfchung fenn; allein es fur Taufdung ju balten, verbietet es felbft, inbem feine unbebingte Forberung babin geht, in ihm vielmehr allein bas abfolutund unbebingt - Reale gu erfennen. Go gewiß alfo bas Gittengebot teine Tanfchung ift, fo gewiß ift auch überhanpt ein Ueberfinnliches, Allein bas Gittengebot nicht fur Taufdung, fonbern fur Die eimige Realitat ju halten, ift felbft ichon Gittlichfeit, und biefe Bewigheit ift nicht theoretifden Urfprunge. Ebenfowenig alfo auch bie, bie fic an Die Gittlichfeit fnupft und burch fie vermittelt ift. Gie ift blok praftifder Art und bemnach Glaube. Gie beruht nicht auf Grunben, fo wenig ale meine Achtung gegen bas Gittengebot anf Grunten berubt, bie vielmehr ichon geschmalert fenn warbe, wenn ich nach Granben bes Beborfams fragen wollte. Bie alles, mas aus unbebingtem Beborfam ohne weitere Granbe angenommen wirb, Blanbe ift, fo auch meine Gewigheit vom Ueberfinnlichen. Das einzige Berbaltnif. jun Ueberfinnlichen ift baber überbandt mir bas bes Glanbens.

Dan wird gern gefteben, bag, wenn einmal alle eigentliche Aufchanung und Erfeuntniß bes Uneublichen gelengnet wirb, fein befferes Meguivalent berfelben gefnuben werben fann ale ber eben befdriebene Glauben. Dem gemeinen Menichenverftant, ber fich in einer vollfommenen philosophischen Enthaltfamteit befindet, fagt baber auch bie Rantifche Lebre außerorbentlich zu. Gie ift gerabe basjenige Suftem, mas ber gemeine Berftand in feiner Enthaltsamteit von allem. mas aufer bem Umfreis ber Erfahrung liegt, fich felbft machen wurde, und im Grunde auch mehr ober weniger unabbangig von Rant gemacht batte. Bir betrachten biefes Guftem von Geiten ber Stufe, Die es in ber wiffenfchaftlichen Entwidlung ber Philosophie bezeichnet. Bier bann, ba Glanbe immer ein Geben außer mir ift, und bas Unenbliche nach Diefer Auficht in ftetem Differenwerbaltnift bleibt, ift wohl unzweifelhaft, bag in Rant ber Dualismus beutlich erfchienen ift, ber ichou in Leibnig unbeutlich lag, und ben ber Dogmatismus veraebens burch eine faliche Bermittlung ju verbullen fucte. Diefer Duglismus fintet fic benn nicht nur in ber Rantischen Lebre vom Unenblichen, fonbern in feiner gefammten Unficht bes Ertenutnifvermogens und feines Berhaltuiffes jum Dbjett,

Der Urspung aller Ertenutuß liegt nach ihm 1) in einer Affeition, wobei ein Etest von Dingen an sich. Daß aber eine Einwirtung von bieden flattinde, ist nicht bemiden. Alle ist hier ein vollfommene Geheimuß, ein vollfommen unauflöslicher Esgenscha. D Liegt die Möglisseit der Krientung in geneifen urtyretungsische dem Ertenutungserunge gegenschlimtiden Bormen und Bogriffen, wodurich es das Objete ergangt. Bosischen bem Erst grund in der eine der Bormen und Bogriffen, wodurich es das Objete ergangt. Bosische bem Erst auf jener und ber Form ber Ertenutuß auf dieser Gesteit ist ein absister Gegenschaft.

Der Stoff repossentir bier de Unreitige, die Gublan, die seine bes Erfennnissenstgend das Endliche. Das Endliche in die bier zwar gan; die est, wie in Being; fein Genud licht bie jin der Secte, das genissen ist num des Unentliche in der verellen Gestat beisem Giben der die Beite genüber getren, die num des Unentliche in der verellen Gestat beisem Studies der die Beite der die Beite genüber getren, die nache Ober bestieben alle genitigh verschwunden.

Die Rantianer haben ben Ariticiomus wieber mit bem Empiriomus

Fichte, ber bie Wierefpeniche bemertte, in die fich ber Kantianismus verwiedlte, soland er an eine Bemittung zwissen bem Gutjett un Bofeit voche, wirfte wieder auf ben Annausiennus, sein wief nicht und ben Kriticianus bergestellten Tegmatium, wie seiner falbst auf ben Degmatium gewirt hatte, d. h. er fiellte ben absselten Definiten Dullismus vollffen men ber.

Er bestimmte juvörerst als die Aufgabe ber gef am met Bislofopole die Erflärung, wie die mit dem Gestüb der Restpennigfeit begteiten Berfellungen im uns enstschen. Alle Bestpennigfeit ist gesteinn Berfellungen im uns enstschen. Alle Bestpennigfeit ist eine Begreuzung der freien, der mentblichen Theisgeleit. Die Frage war alse
eigentlich die nach dem Ursprung der enklichen Bespiellungen, als
feite feine einige Alpfoh derein, den leten Gennad ber einigen Berstulungen zu sieden, der leten Gennad ber einigen Berstulungen zu sieden. Er etzete auf der God purch, der sieden Berstulungen zu sieden, nach nur dere Rant welche unfermitig genacht war, woß nämich alle a. End i die einzig in den
Derstellungen der der eine die Ernelbung der berschlichen Erzeihet werfte und
erste und dere Lögelspalung, wedungen dies Endliche gesche is. Ber
eine bennte ein einer Zhophaber, der Genaufssens der in.

biefe Thatfache mar ia felbft eine enbliche, baber wieber zu erffarenbe. Rur burd einen Grund, ber felbft burch teinen anbern Grund weiter erflarbar, fenbern abfolut und baber unerflarbar mar, fonnte bas Enbliche begriffen werben; benn jeber mögliche Grund, ber felbft auf einen boberen mradwies, war ja felbft fcon ein endlicher und baber fein abfolnter Erflarungegrund. Der Dogmatismus vor ihm batte biefes Unbebingte, woburch bie gesammte Enblichfeit gefest mare, in einer abfoluten Sanblung, einer freien Entichliefung Gottes gefincht. Aber eben baburd mar Gott jum Urbeber ber Brivation, ber Beidranfung, und fonach auch bes llebels in ber Beit gemacht. Berausgefest alfo, bag ber Grund bes Endlichen nur in einer Sanblung, Die felbft nicht weiter erflarbar, fontern unbebingt mare, gefucht werben follte, fo fomte biefe Santlung nicht mehr in Gott, fie tonnte nur in bem porftellenben Subjett felbft gefucht werben - und Freiheit mußte ber Anfang und bas Frincip einer Philosophie werben, Die ihre gange Aufgabe auf bie Erffarung bes Enblichen ober ber mit bem Gefühl ber Rolbmen-Digfeit begleiteten Borftellungen einschränfte.

3ch fielle natürlich bas Sichteiche Spflem hier nicht bar, wie es fich felbst barftellt, sonbern wie es von einem hoberen Standpunft aus erfcheint. Richte folleft auf folgende Art: Was ich weiß, weiß ich immer

unenblich ift, enblich, b. b. mit Regation, gefest ift, fo ift bie 3chbeit ber allgemeine Musbrud und bas bochfte Brincip aller Enblichfeit, b. b. alles beffen, was nicht abfolntes All, abfolute Realitat ift. - Bie ras Uneubliche, in bem feine Regation ift, Urfache von Brivationen von Ginichrantungen febn tonne, bieg ift folechthin unbegreiflich. Diefer Grund fann baber nicht in bem Unenbliden, er fann nur in bem porftellenben Gubjeft, in ber Ichbeit felbft liegen. - Aber woburch ift benn Die Ichbeit - bas vorftellenbe Subjett - beftimmt, fich von bem MII, bem Unenblichen ju trennen, und baburch Regationen befielben, bie einzelnen wirflichen Dinge ju feben? - Bieberum fann bie Urfache biebon nicht in bem Unendlichen liegen, benn a) ift bieg an fich nicht moalid, weil bas Unenblide nie Urfade von Regationen fenn fann, bie Ichbeit felbft aber bie bochfte Entfernnng vom MII ift; b) mare alsbann ber Grund, warum bie Ichbeit fich bon bem Mil treunte, ein nothwendiger, meldes wiederum nicht ber Fall fenn fann. Es bleibt alfo nichte anderes fibrig, als ben Grund jenes für fich efelbft . Genns und fich-fur-fich-Cepens ber Ichbeit in abfoluter Freiheit ju fuchen. Richt bas Unenbliche ift ber Grund biefes fich-fur-fich felbft-Gebens, fonbern bie Ichbeit felber ift es. Die 3ch beit ift burchaus ibre einne That, ihr eignes Sanbeln, fle ift baber nichts abgefeben von biefem Banbeln, nichts alfo auch in Angehung bes Unenblichen. Chenfo auch alles, was nur fur bie Ichheit und burch bie Ichheit ift, bie gefammte enbliche ober reelle Belt - benn bief wird auf biefem Standpuntt fcon ale ausgemacht vorausgefest, bag biefe überall nur in Borftellungen ober ibeell egiftirt - ift nichte an fich felbft, ift nur burch bie freie Banblung ber Ichbeit gefest, woburch biefe fich felbft fest, fic felbft von bem All absonbert, und eben befimegen nichts als Regationen bes Mu, Regationen bes Unenblichen produciren fann.

3ch leibe hier bem Sichteschen Ibealismus bie höchste Bebentung, bie ihm meines Erachtens gulemmen fann, und bebeine mich in Anlehung feiner befletben Rechts, besten er fich in Ansehmag Kants beviente, ihn nach höheren Principien ansgutegen.

Saffen wir ben Sichtefchen 3bealiemns fo. auf, fe ift flar, bag

mit temisten des göngich aerdentille nub insseinen mercheinische Berdiftigs ber Ersteinungsweit zum Wefen de Unendichen gefest ist.
Der Degmaissmus wollte ein gleiche Berhältnis sepen; er erflärte aber die Ersteinungsweit für die Wirtung einer freien Dambung best Unendlichen eber Gottes. Der Fichtef de Ibealdung fest sem Jundtung nicht im Gebt, er fest sie folg in die Ihreit auch in das Centrum, sendern einig in die Berührerie. Go mußt man den Fishteschen Ibealienns analigen, wenn do eine Berührerie haben fonnte, werin es an dem Gentrum feht. — Ihr erführerie haben fonnte, werin es an dem Gentrum feht. — Ihr erführerie haben fonnte, werin es an

Seit Leibnig feben wir, Die Mittelerscheinungen abgerechnet, Die für nichte gablen, allgemein bas Reale, bas Entliche, anf bas Bebiet bes 3bealen verfett. Die gesammte reale Belt bat feine Erifteng an fich, fonbern nur in ben Borftellungen ber Geele. Diefes bestimmte Dbjeft, bas ich anichaue, ift nichte anderes ale meine befchrantte und beftimmte Borftellung felbft; und es gibt aberhanpt fein enbliches Dbjeft ale in ter Borftellung. Diefen Ibealismus, welcher ein Regiren bes an fich-felbft-Geone bes Realen ift; nimmt auch gichte wieber auf, und er geht hierin nicht weiter ale Leibnig. Das, worin er fich von tiefem untericheibet, ift einzig, baf Leibnig ben Grund, warum bie Seele ober bie Monabe mit Affeition gefest und bestimmt ift Enbliches vorzuftellen, nicht weiter anzugeben weiß, ober, wenn er es verfucht, ben Grund bavon in Gott, bem Unenblichen, fuchen muß, weldes ibn in nothwendige Biberfpruche verwidelt, bag Gichte bagegen, richtig verftanten, ben Grund ber Entlichfeit ber Geele in einer abiolut freien Saublung ber Geele felbft ober barin fucht, bag fie fich für fich felbft, burch ihr eignes Thun ale endlich, ale abgefonbert von bein abfolnten MII, und baburd jugleich fich felbft in bie Rothwendigfeit fest, nicht biefes abfolute MI, fonbern nur Regationen beffelben, Begrenzungen und Befdraufungen anzuschauen.

Diefe Lebre, welche, für fich betrachtet, nud ale eine liege Ertiarung ber Endlichkeit angelehen, die einig befriedigende ift, fann aber nicht an die Stelle ber gesammten Philosophie treten; benn bie Bhilosophie hat andere Gegenflande als bab blofe Endliche. 3km spricht

jeue Anficht allerdings ben bochften Grund ber Birflichleit bes Enblichen und bas lette Brincip aller Erfahrung aus, aber fie erhebt fich nicht über alle Erfahrung. Gie nimmt bier gang ben intelleftuellen Atomie mus bee Leibnig wieber auf (wie ber Cartefianismus ben materiellen Atomismus): wie in biefem bie abfolute Cubftang in Monaben gerfallt, fo ift in jener eines jeben 3d für jeben bie abfolnte Gubftang feibft. - Das, moraus nur bas Gubliche erffart werben fanu, wird bei Richte jum Brincip ber gefammten Philosophie und bennach ber Biffenicaft bes Unenblichen felbft gemacht (biefes mit jum Accidens bes 36). Genau betrachtet beidrantt fich alfo fein Berbienft barauf, bas Enbliche, mas bei Leibnig in ber Form ber Monaben gefett mar, in feinen allgemeinften und bochften Muebrud gefeht, und baburch gang rein und abfolut von feinem Entgegengefesten gefchieben zu baben. Go eriftiren namlich nach bem Richteichen Guftem nun wirtlich zwei Belten, eine Beit bes Unenblichen und eine Beit bes Enblichen, beibe absolut gefdieben; swifden beiben fteht bie 3chbeit; beibe find uur von biefer bie Accidengen, micht an fic. Wenn Richte Die Freiheit ale Brincip ber Eudlichteit wirflich mabrhaft ale nichte in Benng auf bas Unenbliche bestimmte, fo mare jeuer Dualismus aufgehoben. Denn gwifden bem Unenblichen auf ber einen und bem Richts auf ber andern Geite ift fein mabrer Gegenfat, eben weil biefes Richte ift, Fichte bestimmt aber bie Freiheit ale bie bodite Rcalitat felbft, und alles - alfo auch bas Unenbliche - bat une Realitat fur Die Freiheit. Die Freiheit ift gleichfam ber Mittelpunft, von bem bas Enbliche auf ber einen und bas Unenbliche auf ber anbern Seite bie beiben gleich nothwendigen Erichemungen find. Wie er allo ber Ginnenwelt eine blog fubjeftive Reglitat in Benng auf Die Freiheit aufchreibt , fo auch ber überfinnlichen Belt. Beil aber bas Unenbliche boch auf feine Beife abbang ig exiftiren fann, fo wirb es eben beffhalb ale wahrhaft Unenbliches nothwenbig ganglid aufer bem 3d und bemnad 'nuerreichbar bon' ibm gefent - Der nothwendige Girtel, in bem bie Wiffenichaftelebre befangen ift, und in bem fie ben menfchlichen Beift' überhaupt befangen glaubt, ift folgenber: "Das Uneubliche, bas Un-fich, ift immer nur

Nach biefer Anschauug ift asso in der Seele uiches, des mit bem Aufleiten, mit bem Uneublichen selfs- eins wöre. Die Seele oder die Ichfeit ift die reine Disserun des Uneublichen, d. h. die reine Gublichleit, imd beise Sublicheit sehr bem Uneublichen absolut gegenüber.

"An anerere Gefalt freicht fich steichte Selleriem und solgenermaßie aus "Alte entliche Naturem find mer gereichen, allen Gemachtigen mit eben zuher ihre mit ihm gefegte Cutelichteit aus einem Amfleh, einem von mit Unahhängigen zu erftären, aber and jene Erfflärung geftigleit jen um and Geforgen unferer entlichen Stahr, um fehalt wir kraumt erfelftien, vernauteit fich jenel Unabhängige, jenel Ausfer-mit, wieber im eine Brechtt meiner Subjedivisäti". Diefe Stefferjun ilt gang eifeige jurie flausbigniget, jenel Ausfer-mit, wieber im eine Brechtt meiner Subjedivisäti". Diefe Stefferjun ilt gang eifeige Gefriehung auf Geforgen unferer entlichen Ratur gefeiget, body ist den Amfle sehe zu betracht den andere Stefferjun in fehalt unschaften. Diefe Geftlätung fehan eten befahlt siedelig ift, de bei entlich sehe fehrer ein Regazin bet und der Bereit und geste den Bereit geste geste und der Rechtstelle ficht in der ein Regazin bet und geste geste Bereit geste und geste den Stefferjun, beit jute gang Unterfehre und geste bei der sehe ficht einer Kirfele der geste finde fiche gereit und mehrer Erfelde unt geste finde fiche finde fiche unt wie mehrer Erichtet entligkenden erreitet, dere siede findeliche unt werden erreicht ertipfenden unterfehre findeliche unt werden geste der erreicht gefahlt in der mehrer Erichtet entligkenden unter erreichtet unterfehre der verstellt er unterfehre der erreichte unterfehre der verstellt er unterfehre der erreichte unterfehre der verstellt er unterfehre der verstellt erreichte unterfehre der verstellt er unterfehre unterfehre

Ericheinung ift, daß also auch tiefer Erfelt mur so lange bestet, ind ich an weiner endlichen Natur und dem Geschen berschen sessen, dass die meint, es diere sowe in dem Deltumbliche um Erstärungszumd des Endlichen zu machen, vom seine nur nicht eben dourest aufgete ein An-fleh zu seine vom seine kann icht beien dahren, auch eben dies hauft das Ulenatücke zum Erstärungszumd zu machen, um eben dies hauft das Ulenatücke zum Erstärungszumd zu machen, um eben dies haumt gang and unterer endlichen Naturn ab, die felsse nicht vereil ist. Benn sichte gest Las Absolute nature ein mit eder ausger mier, in mit, zo ein Berott miener Enscheit in mit eder ausger mier, die nicht, die im Berott bierauf: Weder – ausger mier, die under ertennbar, so ist die flesse die beräust zu geder – nach zu. Denn wie sollte es sie der dahre die Berhaunt eine Bestemmung geden, die nur den nier, vom der Absolute übergant eine Bestimmung geden, die non nier, vom der Absolute der absolute nach bergehommen ist.

Diefer gange Girfel tann alfo nur entfteben, wenn bas Enbliche als eine mabre Reglitat firirt und bem Unenblichen entgegengefest wirb, b. b. in jenem Girfel felbft fpricht fich ber abfolute Dualismus aus. Richte bat baber, weit entfernt, fich über bas Enbliche mabrhaft ju erbeben, es vielmehr erft volltommen befestigt und nur in feinem reinen Gegenfat gegen bas Unenbliche figirt. 3mar nennt fich bie Biffenfcaftelebre 3begliemne und fagt von fich felbft, bag fie bie Sjunenweit vernichte. Allein 1) fie ift 3bealismus nur gegenuber von ben wirflichen Dingen, inbem fie nämlich ber Ichheit nut ben Borftellungen ebenfo wie ber Leibnigianismus bie Brioritat über fie gibt. Gie ift nicht 3begliemne im positiven Ginn, in bem namlich, baf fie fic mabrhaft ju bem Unenblichen und pofitio 3bealen erhobe. 2) Bas bie Bernichtung ber Ginnentvelt und ber Enblichfeit betrifft, fo befteht fie in einer blofen Ueberfebung bes Enblichen aus bem Realen ins Ibeale. De nun aber bie finnlichen Dinge wirflich fo, wie ber gemeine Berftand fich vorftellt, außer mir eriftiren, ober ob fie nur traft nefpringlider Schranten ber Ichbeit und meiner Borftellfraft in mir, aber boch gleichwohl reell eriffiren, ift fpeculativ betrachtet wolltommen gleichafiltig. Denn in beiben Fallen foreibe ich bem Enblichen Reglität gu.

Dan tann überhaupt gegen bie Fichtefche Bhilosophie folgendes Dileinma aufftellen: entweber bat fie blof Erflärung ber-Enblichfeit jur Abficht, ober fle will Biffenicaft bes Unenblichen febn. 3ft bas erfte ber Fall, fo bat fie bie Entlichteit auf ihre bochfte Doglichteit, fo weit biefe felbft noch in ber Sphare ber Enblichfeit lieat. auf ihren allgemeinen Ausbrud, Die Ichbeit, reducirt, aber bas Befonbere ber Enblichfeit ganglich unerflart gelaffen, hinter unbegreiflichen Schranten, Die abfolut gefest werben; fie bat eben bamit - mit bem abfoluten Genen ber Geranten - bie Enblichfeit ju einer abfoluten Realitat gemacht und biefes fur-fich-felbft-beftebenbe Endliche auf leine Beife mit bem Unenblichen in Barmonie gefett. Goll fie aber Biffenicaft bee Unenblichen febn, fo geftebt fie felbft, bag fie es nicht ift; benn anch fur bie Biffenfchaftslehre ift bas lette Berbaltnig, in welchem bas Gubjeft jum Unentlichen fleben fann, bas eines Blanbens, b. h. einer vollfommenen Differens. And fie leugnet burchaus alle theoretifche Ginficht in Die überfinnliche Belt. Rur burch bie Gitte lichfeit ift uns ein Blid in biefe Belt geöffnet. Beil namlich fich in bem Sittengebot etwas antunbiat, bas gang unabbangig bon aller Enbi lichfeit ift und biefe vielmehr in mir nieberichlagt, weil fich alfo bier ber Seele etwas offenbart, bas nicht wieber als Gebantenbing gefett werben tann, fonbern bem ich eine von mir unabhangige Realitat gufdreiben muß, jo gewiß ich fittlich gefinnt bin, fo ift nur in ber Gittlichfeit fur mich ber mabre Charafter bee Abfoluten, nämlich ber ber Unabbangigfeit vom Subjettiven ausgebrudt (Forberung eines Augermir). Bierin ift alfo bie Fichteiche Philosophie gang ber Rantichen gleich, fo wie ich überhanpt burch bas Bisberige als bewiesen annehmen an burfen glaube: 1) baf in feinem ber bis jest entwidelten Gufteme bas Berhaltniß ber Enblichfeit jum Unenblichen ergrundet ift, obgleich im Fichteichen Spfteme wenigftens ber bochfte Musbrud ber erften gefunden ift; 2) bag bas Fichtefiche Guftem nichts anderes ift als ber volltommen ausgebiltete Dualismus ber ibealiftifden Anficht wie ber Cartefianismus ber ber realiftifden Auficht. Denn obgleich fichte bie Enb lichfeit rein biof in bie Ichbeit fest, und biefe felbft nur ihre eigne That und bemnach nicht an efich fenn lagt - obgleich er alfo in biefer Rudficht bie Ichheit und mit ihr bie Enblichfeit felbft gu einer blogen Shelling, fammel, Berfe. 1. Mbth VI.

Rogation, einem Miches ju mochen scheint, so gilt ihm voch zugleich eben jenes für fichjeichbestin felbst, das von einem höheren Standpuntt betrachtet = Rull ift, für die mobre Realität, und er fest das Endliche eben dodurch sichefolisin, daß er es bem Unenklichen schlechtsin entgegeniefel. Siche bat alse immer und nothwertig goei Gatteern, die Ichter Bertieff und ber einem Geite und die Affectungerie und die Endlich ein die ber andern Seitet jein Gyltem fann nie bie gur wohren, bie zur abseitunt Jeunstiff brucheringen.

In ber bisherigen Entwieflung hat alfo bie Philosophie folgende Stufen burchlaufen: 1) im Realen, a) Endliges, b) abfelnten Gegenfah bes Emblichen und bes Unenblichen, c) abfelnte Ibentität beiber, aber felbft im Realen ansgebrildt.

In Jeralen nur die prei Emfen von Leibnig au: a) Endliches, b) abseinten Gegensch von Unendlichen und Endlichen, vonzessellt terrde, Kant und Kichte. Se ift noch eine Stufe übrig, nömtich dies pur abseinten Ivenität, dem schlecht in Unendlichen fortyngehen, welches nicht mit dem Endlichen im Gegensch, sondern über ihm ist, ober dem Unendlichen, von welchem das Unendliche im Gegensche des Endlichen wie diese Stoff Archeme.

Auch ale Sonthefe ber beiben vorhergebenden Spfteme fann biefest lette bezeichnet werben.

## Suftem ber gefammten Philosophie

unb be

Maturphilofophie -iusbefondere.

(Mus bem banbfdriftlichen Rachlaß.)

1804.



## Inhaltouberfict.

| 1. Erfter Cheil oder die allgemeine Philofophic.                  | Etite |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| Bon ber bochften Erfenntnif überhaupt                             | 137   |
| 1) Die 3bee bee Abfoluten ober Gottes                             | 148   |
| 2) Allgemeines Berbaltnif beffen, was ift, jum Abfoluten.         |       |
| a) Ableitung bes Begriffe bom All aus ber 3bee Gottes             | 168   |
| b) Berbaltnif ber Dinge jum MI (= Gott)                           |       |
| a) Unterideibung mifden ben 3been = Befen ber Dinge unb           |       |
| ber Ericeinung = Richtwefen ber Dinge                             | 179   |
| 8) Ableitung ber Reflerionebegriffe (= Beftimmungen bes con-      |       |
| creten Dinge)                                                     | 192   |
| y) Das Reale am einzelnen Ding = Refier bes Ml                    | 197   |
| 3) Bie bas Befonbere ber Art nach (nicht bem - allgemeinen -      |       |
| Ericheinungebafenn nach) aus ber 3bee Gottes folge.               |       |
| a) Berbeutlichung biefer Aufgabe                                  | 199   |
| b) Ableitung bes realen und bes frealen Mu; beren Berbaltnif gu-  |       |
| einauber und jum abfoluten MII (bie Botengen = Ericheinunge.      |       |
| weise in ber Differeng)                                           | 201   |
| II. Imeiter ober befonberer Cheil,                                |       |
| A) Milgemeine Raintphilofaphie ober Conftruttion ber Ratur        |       |
| ober bee realen Mil.                                              |       |
| 1) Borbegriffe. Das Berhaltnif von Affirmirenbem und Affirmirtem  |       |
| = Berhaltniß von Seele und Leib                                   | 215 - |
| Der Begriff ber anbetantia completa.                              |       |
| 2) Debuftion von Raum und Beit als ber Formen bes in-fich-felbft- |       |
| Sepns (ber Besonberbeit) ber Dinge Uberhaupt                      | 219   |
| a) Das Leben ber Dinge im Raum.                                   |       |
| a) Die Materie ober bas reale Princip.                            |       |
| an) Genefis ber Materie                                           | 222   |
| · Die Dimentiaum hat Demma                                        |       |

|                 |                                                                           | -citt |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| bb) 2           | as Befen ober bas An-fic ber Materie ale eines actu                       |       |
|                 | Unenblichen (empirische und aftuelle Unenblichfeit)                       | 231   |
| cc) %           | tube und Bewegung ale bie zwei Attribute ber Materie.                     |       |
|                 | Begriff ber Maffe (ber Dechanismus). Die Tragbeit ber                     |       |
|                 | Maffe. Begriff ber Concre                                                 | 241   |
|                 | Licht ale bas ibeale Princip.                                             |       |
|                 | Wefen bes Liches                                                          | 261   |
|                 | eit bee Lichts und ber Schwere (= ber volltommtene                        |       |
|                 | iff ber Ratur)                                                            | 265   |
|                 | ma ber Potengen innerhalb ber Ratur                                       | 269   |
|                 | eben ber Dinge in ber Beit.                                               | 070   |
| a) Detto        | titing oet Beit und Emignet im Lang                                       | 270   |
| unpru           | Dinastina bandi per Santa . " fre ift                                     | 275   |
| p) Lite         | ng der Zahl.<br>Dimensionen der Zeit                                      | 243   |
| B) Epecielle Ra | turphilofophie ober Conftruftion ber eingelnen                            |       |
| Botengen        | ber Ratur.                                                                |       |
| Die gi          | molf Agiome ber Raturphilofophie                                          | 278   |
|                 | eng ber Materie ober bie Materie, fofern in ihr bie Be-                   |       |
| megung (        | = bie form bes befonderen Lebens) bem Ceyn unter-                         |       |
|                 | ng bes Gefetes ber Bolarität ale allgemeinen Raturgefebes                 |       |
|                 | ber Triplicitfit ber Dimenftonen ale bee Dapue ber                        |       |
|                 |                                                                           | 282   |
|                 | ftion bet Formen ber Cofafion (= Formen ber Dimenfion).                   |       |
|                 | Formen in ber Differeng (ale Form) betrachtet                             |       |
|                 | ie abfolute Cohafion (Starrheit, Cohafion unb Schwere.                    |       |
|                 | Specifice Consere)                                                        | 286   |
|                 |                                                                           | 291   |
|                 | ie Inbifferem ber absoluten und relativen Cobafton ==                     | 000   |
|                 | britte Blutenfion                                                         | 292   |
| ü               | cftrution der Cobafionslinie (des Berbattniffes der Pale<br>n berfelben). |       |
|                 | Formen ber Cobafion ale Subftang ober in ber Inbiffe-                     |       |
|                 | betrachtet = bie Qualitaten ber Materie                                   |       |
|                 | ie allgemeinen Grunbfühe, bie Qualifften ber Materie                      |       |
|                 | betreffend (Gefete ber Metamorphofe)                                      | 298   |
|                 | ie Probutte ber Erbmetamorphofe.                                          |       |
| aa)             | Die Probufte ber burch abfointe (altibe) Cobafion ge-                     |       |
|                 | festen Metamorphoje, Die vier Urmetalle                                   | 300   |
| <i>ββ</i> )     | Die Probutte ber Metamorphofe, in welches bie relative                    |       |
|                 | Cobafion berrichend ift. Die vier Urftoffe ber Ratur.                     | 305   |

| 00 20010 00000 000000 000000 000000 000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ecite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 2) Zweite Boteng ber Materie ober bie Materie, fofern in ihr bie<br>Kormen ber Bewegung Kormen ber Thatialeit finb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| a) Das Grundgeset ber lebenbigen Bewegung (Begriff ber bung-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| mische Bewegung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 319   |
| b) Ableitung ber einzelnen Formen ber Bewegung,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| a) in Bezug auf bie Materie ober bie Differem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| aa) Magnetismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 322   |
| bb) Eleftricitiit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 332   |
| ce) Chemischer Proces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 340   |
| Berbreumugsproceg = Bernichtung aller Poteng.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| β) in Bejug auf bas An-fich biefer Formen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| _ an) Rlang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 354   |
| bb) tige of this such that the bar of a | 355   |
| co) Esarme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 364   |
| Feuer = bas Auflofenbe aller Formen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| Schema ber erften und zweiten Boteng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 369   |
| 3) Dritte Potem ober bie organifche Ratur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| a) Debuftion bes Organismus nach feinem Befen und feinen Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| stimmungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 371   |
| b) Ableitung ber Differengen bes Organismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| a) Das Pflangenreich, bas Thierreich, bie Infusionswelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 392   |
| β) Ableitung ber Dimenfionen bes Organismus im Allgemeinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11    |
| aa) erfte Dimenfion (Magnetismus im Drognifden) = Re-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| probuftion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 397   |
| bb) preite Dimenfion (Moment ber Cieftricitat) = 3rritabilitat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 398   |
| cc) britte Dimenfion (demifder Proces im Organischen) =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 000   |
| Senfibilität ober Berceptivität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 399   |
| y) Nachweifung ber einzelnen Dimenfionen bes Organismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| aa) Moment ber Reproduction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| ag) Benriff ber Reproduction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 400   |
| 38) Reproduction im Individuum. Die brei Dimensionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 200   |
| in berfelben, Reforption, Gerretion, Affimilation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 403   |
| 379) Reproduktion bes organischen Befens ale Gattung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | .200  |
| Bebeutung ber Geichlechestifferen in ber Ratur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Entwicklung berfetben in ber Ratur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 406   |
| bb) Moment ber Breitabilität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| aa) Beariff ber Brritabilität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 418   |
| ββ) Triplicität ber Dimenstonen in ber Irritabilität (Kreis-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| lauf, Reibiration, willfürsiche Bewegungen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 422   |
| 77) Die Irritabilitätethiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 427   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |

-

## 

| aa) bie innere Bebeutung ber Senstbilität und bie außeren<br>Bebingungen berfelben (Gebirntbatigfeit, Bachen und |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Schlafen)                                                                                                        | 430 |
| ber allgemeinen Natur)                                                                                           | 442 |
| [Die Ordnung ber Thiere in Begug auf die (Incceffit in<br>ihnen bervortretenden) Ginne.]                         | ₹   |
| Der Thierinftinft = bas relativ-Botenglofe                                                                       | 457 |
| Construction bes Beletorpers. Lebre von Beltbau] Der Menich (und ber menichliche Organismus) = bas absolut-      | 471 |
| Botenglofe = Bermunft                                                                                            | 486 |
| Conftrnftion ber ibealen Welt und ihrer Potengen.                                                                |     |
| a) Lehre von ber Bermunft (bem Indifferempunft ber Philosophie) ober                                             |     |
| Radweis ber unmittelbaren Ginbeit bes Realen und Ibealen                                                         | 495 |
| b) Die Formen bes Itealen entsprechend ben Dimensionen im                                                        | 200 |
| Nealen — Selbstbewußtfenn, Empfindung, Anschauung                                                                | 499 |
| a) Princip der Erkenstniß a priori                                                                               | 509 |
| aa) bie brei Cpharen bes Begriffs                                                                                | 518 |
| bb) bie Eintheilung bes Uribeile                                                                                 | 525 |
| ec) bie Formen bes Schluftes                                                                                     | 526 |
| d) Debuttion ber abfoluten Ertenninig = An-fich ber erften Boteng<br>2) Zweite Boteng = Danbein.                 | 532 |
| a) Lehre von ber Freiheit, bem Bofen, ber Schuld vo                                                              | 587 |
| b) Moral und Religion                                                                                            | 546 |
| Emiges Leben                                                                                                     | 566 |
| c) Die abfolute Substanz als bas Sanbelnte = An-fich ber zweiten                                                 |     |
| Boteng , 5                                                                                                       | 568 |
| 3) Dritte Boteng = Runft.                                                                                        |     |
| a) Construction ber Kunst als ber Symbole von Wiffen und Hanteln                                                 | 569 |
| b) Begriff bes Runftwerts und Stoff ber Runft                                                                    | 570 |
| c) Einefenn von Babrbeit und Schonfeit (Berbattniß ber Boefie                                                    |     |
| nnb Runft jur Biffenschaft und Philosophie)                                                                      | 578 |
| = Philosophie (fubjettiv)                                                                                        | 574 |

## I. Erfter Cheil oder Die allgemeine Philosophie.

Der erfte Antried pur Spilolophie, so verschieden er fich in verchiedenen Subjecten medifieitet, liegt boch im Gennbe unr in Einer
Bornnoftpung, welche uns unr durch die Refletjein auf bas Biffen
felbft abgenätigig wied. Diefer Bornnoffgung Realität ju geden, sie
istem gangen Gechaft zu erzinden und vom allen Seiten als wahr der Philosophie. In wem jene Bornnoffgung nicht — entwete vom
felbft ober durch aubere — ledendig geworden ift, der beethicht nicht einmal bie Region ber Philosophie, und entschri gang bes wahren Anreides zu bereichten.

36 fpreche guborberft gleich jene Borausfehung, aus und ftelle als erften Sat unferer Unterfuchung folgenben auf :

8. 1. Die etfte Borausfehung alles Biffens ift, bag es ein und baffelbe ift, bas ba weiß, und bas ba gewußt wirb. Ich fuche biefen San vorerft zu refantern und bann zu beweifen.

In der erfen Restein auf das Wiffen felb ft glanten wir in im jun unterscheiden ein Enbieft des Wiffens, oder auch das Wiffen felbst aufgeschet, und das Zuffens, oder auch das Wiffens ist Aufgeschet, und das Zuffens, das Enweigen. Ich Geweißt. Ich fie für glauben ju unterscheiten; dem nicht wir der fie finden gemeite gleich hier, under miedet fich feliche finden, das fein die flutterscheidung eines Gubiefts und eines Coffens im Wiffen der Gemubierripun in allem Wiffen ist, Gebard werden fein felben sieder fie flutterscheidung eines Gubiefts mit dienes Lieften fieder fieden fletzeigen Gutfen felben fletzeigen Gutfen flutterscheidung gemein fl. Gebard

ber Ressei, democh wieder ber Bestuch gemacht, bas Euhjest und ras Objest anaguszieden; die Wahr bei t de Wiffens wird 3. B. barin erfetet, daß es mit seinem Objest über ein ist muc, oder die Wahrelbeit wieder erständ zu Wiffen. Deste die Wiffen, oder dem zie beit wied erständ aus Wiffen, von erdem das Objestie auf mit dem micht im Wiffen, wurden mit dem nicht im Wiffen, mit dem nichte Objestiese Abereinstimmt, ist lein Wiffen, sondern ein bleges Denten. Solde Ressein werden sehen fehn in gemeinem Dewustlegen gemacht. Es ist für der Bestelle und Debestiese übereinstimmung ber Substriebt in Wiffen beiter, Gubieft mund beiget, beweite als verschieden berausgeset werden, dem mit Bereistindungen, Wischwerssieden benausgeset, werden, dem mit Bereistindungen, Richterssiedene find an fich eines

Unfer Sah sagt mm bad Gegentheil, hieven aus. Wir sagen: es gibt abenul tein Subjett als ein Subjett, noch ein Objett als ein Dejett, sondern es ift mur ein und baffelbe, bad da weiß und das ge mußt wird, und das die an sich ebenfomeng stelftie als ebjettie ift.

Dag nun bieg bie erfte Borausfepung alles Biffens, b. b. biejeuige Boraussepung ift, ohne welche fich überall fein Biffen benten laft, biefer Gat tann bier nur indireft, namlich baburch bewiefen merben, baß gezeigt wirb, es feb bei feiner ber anbern möglichen Boransfetungen ein Biffen bentbar. - Rehmen wir alfo wirflich an; es fen ein Berfcbiebenes, bas ba weiß, und bas ba gewuft wirb, fo find nur folgende Ralle möglich. Entweber bas, welches weift, ift von bem, welches gewußt wirb, abfolut gefchieben, und es ift fein Berhaltnig gwiichen beiben. Dber aber es finbet ein Berbaltnig gwifchen beiben ftaft. 3ft fein Berbaltnig gwifden beiben, wie fann auch nur jene Uebereinftimmung zwifchen beiben fenn, welche felbft bie gemeine Reffezion forbert, wie tann bas Biffen ein Biffen, bas Bewußte ein Bewußtes fenn? Bollte man fagen, es fen vereinigt burch etwas, bas aufer bem Biffen aub außer bem Bewußten liegt, fo ift bieg eine blog jum Behuf ber Erffarung erfonnene Annahme, felbft fein Biffen. Denn wie fann ich von bem miffen, mas anfer bem Biffen ift? Alfo ein Berhaltnig ift zwifchen beiben. Sier find nun wieber ;zwei Falle

monich. Gin einfeitiges ober ein wech felfeitiges. Gin einfeitiges. fo ift entweber bas Gubjeft burch bas Objeft, ober bas Obieft burch bas Subjeft bestimmt. Die erfte Annahme, bag nämlich basienige. welches weift, bestimmt ift von bem, welches gewufit wirb, ift benn in ber That bie gewöhnlichfte Borftellungsart, burch welche man bie Uebereinstimmung mifchen Subjettivität nub Dbjeftivität begreiflich ju machen fucht. 3d made bier nur ben Ginwand geltenb, baf, wenn bas Biffen eine Birfung bes Gewuften, bas Gewufte bann alfo nicht, wie es an fich felbft ift, fonbern mir burch feine Birfung erfannt wirb. Wenn wir auch bavon abfeben und nicht fragen wollten, wie benn bas Bewufte, bas Dbieft, ie ein Biffen, allo fein Begentheil jur Folge haben tann, fo tonnte boch in einem folden Berhaltnig nur bie reine Birfung bes Objette, nicht aber bas Dbjett felbft übergeben; in bem Gubielte, in tem Biffen bes letteren; wurde alfo auch nur biefe Birfung, nicht ber Gegenstand felbft porfommen. Dit Ginem Borte, es ift bei einer folchen Bewirfung bes Biffens burch bas Gewußte überall nichts zu benten.

Das anbere moalice einseitige Berbaltnift, bag bas Dbiett vom Subjeft bestimmt wirb, ftellt fich nicht minber ale ein unbentbares bar. Denn entweber es mare abfolut burch bas Gubjeft bestimmt und unabhangig von ihm gar nichte, fo mare eben beghalb fein Db. left als Dbieft: es mare nur Gubieft, und auch biefes nicht, benn bas Subjett ift Subjett nur im Begenfat bes Dbjefte. Der ift bas Beftimmtfenn bes Dbjefte vom Gubjeft nur relativ. Allein bann ift es nur ein Biffen insoweit, ale es burch bas Gubieft bestimmt ift. insoweit aber, als es nicht baburch bestimmt ift, ein Richtgewußtes, bas Rantifde Ding an fich, bas Richtvorftellbare, welches aber felber nur ein Bebanfenbing ift. - Es bliebe alfo nur bie Wechselmirfung übrig. Rämlich bas Gewußte fomobl ale bas Biffen felbft mußten Brobufte einer Bechielwirfung von Subjett und Objett fenn; bas Bemußte mußte einen Theil feiner Bestimmung vom Obieft, einen Theil vom Subjeft haben, ebenfo bas Wiffen. Allein es ift leicht einzuseben, bag biefe Borftellungeart, ba fie eine bloge Berbindung ber beiben

verbergebenden ist, auch mir die Schwiersstelleten seider in fich verduigt. Eie schließt 1) eine Bestimmung des Embstels durch das Deiste ein, indem sie das Wissen zu der Bertelle und des Bestimmung des Obistels durch des Gewister, indem sieden dach 3) eine Bestimmung des Obistels durch des Gewister, indem sieden macht. Sei sie alle in dem Bestimssie leicht undenstänzt, in welchem eine Bestimmung des Subjetts durch das Obistels wurch das Subjetts wurch das Subjetts

Diemnit treunen wire und also für immer von berzeingen Sphäre von Wellerion, im mechter eine Unterscheidung zwischen Subject und Object gemacht wiede, und unterse ferures-Betrachtung fann nur Entwicklung und Erzeichnbung ber Beraussseynie sein, baß es Ein nur Subschläbe filt, has die nieß, und das die gemacht wird.

Sene Unterlegedeung ist sein fichen im Produkt unferere Gusschie und vonden netren Endlichten. Wer eine wiese under und im Philosophiren ganglich verschwideren. Es gibt wahrhaft und un fich übernalt tein Sahiet, sein John alle auch fein Objekt, sein Wilche. Die Bufich fage: ich weiß oder ich im der Willissen, die fich seines notifich weiser ist, für den vor eine Wilfien, niesfern es wiefflich weiser ist, für ein wohre Wilfien. Nicht ich weiß, sondern ner der All weiß in mir, vorm des Wilfien. Nicht ich weiß, sondern neten, fin wirtlissen, ein wohres Wilfien in. Diefer Eine aber, des weiter ein wirtlissen, ein wohres Wilfien ist. Diefer Eine aber, des weiter eine Villissen, wei der Vorgenschaft gewußt wirt, mit es fis bier weber eine Differenz noch eine Urbereinstimmung, denn das Wilfiende und das, vool grüngt wirt, sind nicht verschletene, sondern ein und desselfelte.

§. 2. Diefes Eine; bas ba weiß unb bas gewußt wirb,

ift nun nethwendig deffelbe Gire in allen möglichen Bablen bes Wiffens nub bes Gewnstwerbens, es ift als nothwendig und überall nur Ein Wiffen und Ein Gewußte. (Der effe Sah war gang allgemein, er behauptete nicht von biefem ober jenem Wiffen, soubern er behauptete von allem Wiffen ohne Untertschieb, es fen undentbar, baß es Eines ift, bas be dentt und bas gedacht wird, Eines, welches erfennt und nelches erdanit wird).—

8. 3. Die boche Ertenutniß ift nothwendig biejenige, worin jene Gleichheit bes Enbjetts nab Objetts felb'ter- fannt wird, ober, da bief Gleichiet oden barin beftoft, bog. es ein und boffelbe ift, was erfant wurd mas erfant wird, biefenige Ertenutniß, in welcher jene ewige Gleichheit fich felbe ertent. — Ben fic felbe fan mb teine Beneife bedirfig.

S & Diefes Ertenuen, in voelchem die winge Gleichveit fich felbft ertenut, ift die Bernuntt. Denn bie Bernundt ift entweter überull keine Erkenntiss, ober fie ift Erkenntniss bes Ewigen, bes Unverändertigen im Wiffen. Am ift aber nigte Ewiges, Umverändertiges im Wiffen außer jener Gleicheit des Swiefen und bes Dejetts felbft, diefe Bunen wechfeln, wie wir seen zu wenn verant jugggeben hoben, nur jene besteht. Allo fann bie Bernunt, indem sie da Unverändertige, Ewige erkennt, mie en wige Gleichheit erknuns, und be nach dem Beineis biefer Gleichheit felbf bas Erknunt nothwendig anch tas Erlennende ift, fo ift bewund nur die Bermmft bas Gelbsterfennen jener ewigen Gleichheit.

Der Beneis, ben ich eben geführt habe, bernht barunf, daß Bernunft Erlentnis bes Unverindertichen, der Emigen. Diese Begantung, wenn fie nicht, wie nobl allgemein zu erwarten filt, freiedlig jugggeben würde, seinel une der Gegensla ber Bernunft mit allen anderer Erlentniss bewiesen. Das Allgemeine des Bernunft mit allendes 3. B. bleibt immer nur ein relatio Allgemeine, so wie es auch die Mannichtaligkeit der sinnischen Erlentniss nur zu einer erkaitien Einstelle vereinigen fanm. Die Eindlungsfraft aber sann nur aus der Sin ein wolf zu zu Zotalität ausstellen.

Roch bei einer anderem Betrachtung haben wir hier zu verweiten, weider für die gange Philosophie fodigt michtig ist. Mite fagent vie erumft ist dos Seichterfamen jener endgem Gleichpeit. Wit diesem Sah is beam pugleich alles Subjektiven ber Benumsterkenntniss auf inmer niedenglichigen.

3ch ertlare, was biefes Subjettiviren bebentet.

Wie befausten: es ift nur Eines unveränderlich und wing im allem Gemisstenden, namind bete Ge i cich ein be beiter leicht. Die Subjettwillsophisolophie domte hierugigen nichts verberingen als Golgandes Wer ih benn des Ertemende jener einige michts verberingen als Golgandes Wer ihr benn bes Ertemende jener einige micht werden mieber auf bich felb, und den mirt einigken, das is doch immer nur du beite zu eine Beleiche er im Gleichheit erfennt, das den also auch mit diese Ertementig nicht aus, die felb beranefommen, nicht wohrt dem felbe Gernafen und den auch in felde beranefommen, nicht wohrt dem Ertement und dem auch in besche Ged den also die fall für die ficht ertemen auch dem auch in besche Ged des alse die fall für die fich ertemen und den ablegie Ged des alse die fall für die fich . Dier diese Sprachtfiste, wen dem mitste ohne allem Beriefe bepaufe thereien; daß er fisch nach sberall nicht um Verunnfretennniß erhoden habe. In der fisch nach form alle Subjettbilitt auf 3 mit dieß erfie fie das mit der unsel der

<sup>&</sup>quot;1 Bgl. Die Abhanblung über bas Berbaltniß ber Naturphil. jur Philosophie überhaupt, G. 110 bes vorhergebenben Banbes. D. S.

burd unfern Gas ansipreden. In ber Bernunft ift iene ewige Gleichbeit felbst zugleich bas Ertennenbe und bas Ertannte - nicht ich bin es, ber biefe Gleichheit ertennt, fonbern fie felbft ertennt fich, und ich bin bas bloke Dragn von ibr. Gben befibalb ift Bernunft Bernunft, weil in ihr nicht bas Subjettive bas Erfennenbe ift, fonbern weil in ihr bas Gleiche bas Gleiche erfennt und ber Gegenfat von Gubjettivitat und Obiettivitat fich in feiner bochfen Inflang ausgleicht. - Umgefehrt vielmehr wurbe jenes Gubjettiviren ber Bernunft auf folgenbe Urt erwiedert merben tonnen. Du fagft, wurde ich ienem antworten. bag bie Erfemtnif ber ewigen Ginbeit boch wieber nur meine Erfenntnift fen, und forberft mich auf, nur auf mich felbst zu refleftiren. um zu finben, baf ce fich fo verhalte. Allein, murbe ich fortfabren, ich bitte bich bagegen beinerfeits bie gang einfache Ueberlegung anguftellen, baft fa auch biefe Reflerion, woburch bu jenes Erfennen gu beinem Erfennen, und beumach ju einer Gubjettwitat macht, wieber nur beine Reflexion ift, eine Gubjettivitat alfo bie anbere aufhebt." Du wirft baber gefteben muffen, baf jene Erfenntnif ber abfolnten Meichbeit, abgeseben von beiner Refferien, bie fie barn macht, weber bein noch irgend eines Menfchen Erfemen ift, fonbern eben abfolutes Erfennen, Erfennen ohne alle weitere Bestimmung. Gabe es nicht in unferem Beifte felbft eine Ertemtnift, bie von aller Gubjeftivitat völlig unabbangig und nicht mehr ein Ertennen bes Gubietts als Gubietts, fonbern ein Ertennen beffen, mas allein überhaupt auch ift; und allein erfannt werben fann, bes ichlechtbin Ginen, fo muften wir in ber That auf alle abfolute Bhilofophie Bergicht thun, wir waren ewig mit unferem Denfen nub Biffen eingeschloffen in bie Gubare ber Gubjettivitat, und wir mußten bas Refultat ber Rantichen, fowie ber Bichteichen Bbilofophie ale bas einzig mögliche anfeben und unmittelbar zu bem unferigen machen.

hier geht alfo bie Grenze, wo fich unfere Philosophie von biefen beiben Suftemen trennt, nach welchen überall feine Erfenntnif von

<sup>4</sup> Bgi. 1. Abth. Bb. II, G. 61. D. D.

was au fich möglich ift. Run muffen wir aber gefteben, bag Bi forbie überall feinen Berth bat, führt fie nicht wirflich an bem. mas an fich, was ewig, was unveranderlich ift. Wie eine folche Erfenntnig möglich, ift nicht einzuseben, folange alle Erfenntnift ale eine fubjeftime betrachtet wird, gleichfam ale geborte nicht auch fie jur Belt. Dann ware jener Girtel allerbings maufloblich, in bem Sichte ben menfchlichen Beift felbft befangen glaubt, und ber barin beftebt, bag bas Mu-fich . bas Abfolute in emig nur fur mich ift: "Dem. fagt Richte. ich bin es ig, ber es beuft ober aufchant, es ift alfo immer nur in meinem Biffen, nicht unabhangig von biefem. Run wird aber icon im Begriff bee Un-fich. im Begriff bee Abfoluten gebacht, baf es nuabhangig bon mir, unabhangig bon meinem Biffen fes. Alfo ift eine Erfenntnig befielben eine völlig unmögliche." In biefem Schlug ift nur Gin Fehler gemacht, nämlich ber ber Borausfehung, bag es nothwendig ich bin, ber bas Un-fich erfennt, bag es mein Biffen ift, woburd es erfannt wirb. An einer anbern Stelle, wo bas nowror wevoog in biefem noch beutlicher ericeint, brudt fich Richte fo aus: "Als enbliche Raturen find wir getrieben, alles Bewuftfen und bie mit ibm gefeste Enblichfeit aus einem Un-fich, ans einem von une Unabbangigen gu erflaren, aber auch jene Erflarung gefchiebt ja nur mach Befeben unferer enblichen Ratur, und fobalb wir barauf reflettiren, perwandelt fich jenes Unabhangige, jenes Mußer-und wieber in ein Brobuft ber Cubjeftivitat" !. Auch biefem Schluft feblt nur Gines, namlich bas Refthalten ber Refferion, bas es eben nur unfere enbliche Ratur ift, Die uns antreibt, auf bas Un-fich ale Erflarungegrund von ber Ericheinung, bon bem Enblichen aus ju ichlieften (alfo es nur in Relation an feben); welches freilich nie ju einer Ertenutnig bes Un-fich fuhren fann.

Soll alfo baraus, bag vermöge ber Erfenntnigart, welche aus unferer endlichen Ratur folgt, feine Erfenntniß bes Un-fich möglich jen, geschloffen werben, bag überhaupt feine Erfenntniß besselben

<sup>1</sup> Bgi, oben G. 127.

möglich feb, so ming bie Endlichfeit unserer Ratur gewörberft als eine wahre Realifat figirt werben, aus der es überall feinen Auswogglich, d. h. die Bernunft selbst muß negirt werden, dem in der Bernunft gebt alle Endlichfeit und alle Subieftividik unter.

Eine gleiche Benandtwiff hat es mit bent sont gerfinnen Diemma gem bie Möglichtet einer Erkenntniß bed Anofich: entwebe ift bas Minfich in ober a nie e' mit. In mir, jo bloß jubjeftiv erlant — Prebuff meiner Erkentniß. An fer mir, jo über all nicht erkeinber. Und beiter Schiff siest her and ber gan, frem Entgronfeitung ber Entgeftiebtit und Defeftieitit. Das Anofich fie eine bestocht, weit er biff ift, weber ein Isomir noch ein Auferemir. Diete gange uhrerscheiben geber im State mir ber Annahme, do fich die bie in, weiches in allem Erkennen erkennt, und baft tein Gelöftertennen bes Anofich, b. b. feine Bern nu fi ift, in wer die Johen fallen fangenaffen ih, verschwinket.

Mit Abfich fode ich feireit ilinger verweilt, mell biefe Ginficht in ben Befen ber Bernunft umb ber Möglichtet einer schlechtin in jeber Beziehung abfoluten Ertenntigl' eigentlich ber Angel ber Philosophie umb ver Findt ift, in bem fie oggründet ift. 3ch gede nun veriter. Wir befauptene bie höhfte Erfenatnis ift bie, worin jene enige Eteichet be Enchefte umb ver Diefert auch be einfluga alles Bissifnen umb alles Gewußten felbst erfannt wird ober (traft biefer Giechheit) fich felbst erfennt. Die bekampten jerner: biefe Eelbstrefunen w. Bermutt, Gerand nun weitere Gefat.

§ 5. Das Grundingefeb ber Bernnuft und niles Ernutil, fofern fie Bernnunfterlenntlig fip, ift dad Gefen ber Ibentität ober ber Sah A = A. Denn die Bernunft ift von Seifferframen jener endem Gleicheit, fenft nicht. Ran beidet fift dere beide Eelhertennen ib met day A = A and, allo x. — her nun ift nur ber Unterfah unferes Beneifed ju ertlären auf folgende Art.

Alles Wiffen ift nichts anderes als eine Affirmation; in jeder Affirmation wher ift ein Affirmiren bes und ein Affirmires. Das Chilling, fammil Berte. 1. 1865. VI. 10

Affirmirenbe im Biffen ift bas Enbjeftive, bas Affirmirte bas Objettive. Beibe find im Biffen eine, und bie abfolute Affirmation ihrer Ginbeit ift felbft bas bodite Biffen, bas bedfte Erfennen. Diefe abfolnte Affirmation ift nun in bem Gas A = A anegefagt, wir mogen ibn nun bloft von feiner formellen Geite auffaffen ober feiner reellen Bebeutung nach. Formell betrachtet wird in bem Cat A = A Gubieft und Brabicat abfolnt gleichgefest. Wie verbalt fich nun aber Cubjeft und Brabicat? Das Brabicat ift nur gefest burch bas Gubjeft, alfo bas Cubjett = bem Brabicirenten, j. B. ber Rreis ift runt. 3d febe rund nur, inwiefern Rreis gefett ift. Run werben aber Cubjeft und Brabicat in bem Can A = A vollfommen gleich gefett, es wird alfo in ibm behauptet, bag bas Affirmirenbe und bas Affirmirte emig gleich, beibe ein und baffelbe. Der Gat A = A ift alfo fcon von feiner formellen Geite Austrud ber abfoluten Gleichheit bee Affirnurenben und bes Mffirmirten, bes Subjeftiven nub bes Objeftiven; er ift allo felbft Ausbrud bes Sochften ber Bernunfterfenntnift, bie nichts anberes als bie Affirmation jener Gleichbeit ift.

Die in'f | flebenten Berfe fehlen im Manufcript. D. D. " :- 40 0

mas als das einig Reelle in birfem Say übrig bleibt, ift die Gleichbeit ober die abfolnte Obenität feldh, welche bemmach die wahire om bkang des Wiffens in biefem Saye ift. In ihm freicht fich dem nach nichts anderes and als die erdige und notherendige Gleichgeit des Affirmitrenden und bes Affirmitren, bes Subjetts und bes Digitts; in him freicht fich als and, allein jenes Selbsterfennen ver erdigen Wiefeldheit und dem dem die bischle Ertennen die Wiefeldheit und dem

G of gerung en : 1) Mur voch nach bem Gefen der Jernitäl A = A erfannt wird, wird erfaunt, wie es in ber Bernunft ist. — Alles also, word nicht nach diesem Gefen, sondern nach einem von ihm verschiedenen erfannt wird, wird nicht ersannt, wie es in der Bernunft ist, nub da nur in der Bernunft eine Ersenntnis des Aussich ist, so wird es auch nicht ersannt, wie es an ist ich wie es auch nicht ersannt, wie es auch nicht ersannt, wie es an ist ich wird.

2) Erhellt ausleich and tiefem Princip bie gäugliche mu dessellt almabängigteit ber 3de nitidis erber ber Gelecht, bei an fil of elebt von bem Entigetiten und bem Dheftiven. Die Dualität des Gubiefte und bes Prakeicate ift für die Ibentität völlig gleichgiltig, were nass sich sich von zum verane eines fich sich vie eine miese Entheit ale Kinheit nie negirt verten leiner, sondern vielelie biebe, das Ensheit ale Kinheit nie negirt verten leiner, sondern vielelie biebe, das Ensheit nach Dhieft nag wondeln, wie es will. Nicht burch das Ensheit nach bas Dhieft besieht die Gleichheit, sondern umgelehrt, nur forem die Gleichheit ift, b. b. nur fosern bei der ein und basselt und Deigelt und

Der Saş A — A ift alse das einigie Brincip mebedingter oder abseuter Ertenntnis. Abssolute Ertenntnis neme ich diezimige, in volcher nicht das Endself tals Endself das Ertennende ist, sonderen die Bernauft. Verein ist Bernauft spricht fich fellen mit in jenem Saş alse das, mos fie ift, nämtlich alse Selfsfertennen der ereigen Bleichseit, der Subjetts und Objetts aus. Allse ze. Beir gehen num weiter.

Ter Sah A = A sagt allgemein die ewige, die neihwendige Gleicheit des Subjetts nub Objetts and. Aber diefe Gleicheit kan digemein andgelagt werden, wenn nicht das allgemein, das Belen aller Tinge das Subjettive nub das Objetive, das Kffirmirende

und Mirmirte von fic schle ift. Iene allgeneine Mitmation ber Gelechveit von Gubjett und Object ift also indirett eine Affirmation basen, bağ bas Wefen after Dinge bas Affirmirende und bas Affirmirte von fich felbft ift. (Dier erft ressler Gehalt). Dafer

8. Die absolute Beidpeit bes Subjette und Bofelte tann allgemein affremirt werben nur, wenn bas An-fid, bas Weien altes Senn felbft traft feiner Raturdas Affremirende nub bas Affremirtevon fich selbst ift. Denn Subjetives und Dojettives verhalten fich (3.6) wie Affremirendes und Affremirtes. Subjett und Objett flub eine, beift: Affremirendes und Affremirtes flub eine, Beide flub eine, beite ind nach bei Affremirende und befolt nur beburch eine Beide fenn, voc ein nur boffelbige ift, welcee von ifc bas Affremirende und bes Affremire. if. Bebe tonum beher alfgemeine alles Espas, bos Befen ber Ding selbst ein soch Affremiren alles Espas, bos Befen ber Ding selbst ein soch se is, bos von sich sche hot Affremire und bas Affremiret ib.

g. 7. Ein soldes, voldes fich felbft abfolut affirmitt, und aff vom ich felbft vol Affirmitt ab, ift nur da befolnte ober Gott. Denn abfolut ift nach ber allgemeinen 3bee baven mur ein soldes, welches bon fich felbft und barch fich felb ich Ker vom sich um burch fiel felbft fein, beidet : leun burch fie felbt ein eigne Affirmitte peift alfe: von fich felbt bas Affirmirende und bat Affirmitte fen. Go wie benn bagegen bas Riffmischolte auf. beffen Affirmation außer ihm felbft liegt. — 3ebes Befonber überhaupt, beffen Affirmation außer ihm felbft liegt. — 3ebes Befonber überhaupt, für nicht bei Lirfach von sich felbft, solvern ist eine Urfach einem andern. Die Urfach eine Sings ift das Affirmitrende biefes Dings, das Ding als Wirtung ist des Affirmitre. Beibe sirbe im Micht Mösstant in ber in Micht Mösstant in der in Micht

Gott ift die abfolute Affirmation von fich felbft, bieg ift die einzig mabre Ibre Gottes, die bann allerdings auf verfchiedene Beife ausgebrildt werben tann, aber nolhwendig und immer biefelbe

bleibt. - Co taun, wenn bas Affirmirenbe bem Subjettiven, bas Affirmirte bem Objeftiven, und bann ferner bas Gubjeftive ber 3bee ober bem Begriff, bas Dbieftibe bem Cenn entfpricht , Diefe Ginbeit auch fo ausgebriidt merben. Das Abfolute ift bagienige, meldes unmittelbar burch feine 3bee auch ift, ober es ift basjenige, ju beffen 3bee es gebort zu febn, beffen 3bee alfo bie unmittelbare Affirmation von Genn ift (weber 3bee noch Gebn inebefonbere). - Daffelbe ift auch fo ansgebrudt worben: In Unfebung bes Abfoluten ift bas 3beale unmittelbar and bas Reale. Auch bei biefem Ausbrud ber Bree bes Abfoluten laft fich ber Gegenfat aus 'tem Richtabfoluten vollfommen nachweifen. In Unfebung bes Richtabfoluten ift bas Genn nie mit bem blofen Begriff beffelben icon gefett. Es muß bier immer etwas bon bem Begriff, pon bem Deuten Unabbangiges bingutommen, bamit ber Begenftant fen. Jubem ich irgent einen Begenftant = A bente, fo bente ich nur A, ich bente nichts anderes, welches in biefer Qualitat pon A mare, Aber ift biefes A ein Richtabfolutes, fo ift es burch ein anberes bestimmt - ein anberes ift fein Affirmirenbes - ich muß alfo auf etwas von meinem Denten, welches ein blofes Denten von A ift, Unabbanaiges, auf ein anderes ale A, auf B binausgeben, um A ale reell zu fegen, von B wieber auf Cu. f. f. Bei bem Abfoluten bagegen gebe ich nicht fiber bie 3bentitat bes Begriffe binaus auf ein anderes, fonbern inbem ich A ale Begriff bente, fete ich unmittelbar und nothwendig baffelbe A auch ale Con - und bier wird une bann erft bie volle reelle Bebeutung bes Bernunftgefepes A= A beutlich. - In ber gemeinen Refferion werben zweierlei Arten bes Wiffens unterichieben : 1) bedingtes, wo Affirmatives und Affirmirtes nicht an fich eine, fonbern verschieben finb. Bon biefer Art ift bas von Rant fogenannte funtbetifche Biffen. Es ift eben Diejenige Urt. pon Biffen, in welchem gu bem Begriff = A noch ein anberes, mas nicht biefer Beariff ift, = B bingutommen muß, um A ale reell gn fepen; 2) nubebingtes. Gin foldes tommt im gemeinen Biffen nicht andere bor ale in ber Beftalt eines blog fubjeftiven ober, wie es Rant nennt, analytifchen Biffens. Sier wird ber Cat A = A blog formell, namlich

fo verftanben : menn ich A bente, fo bente ich A. Bier gebe ich min allerbines auch nicht über mein Denten binaus, bagegen fage ich auch feine Realitat aus. Im gemeinen Biffen ift alfo ber Wegenfat, wie ibn and Rant macht, ber: Entweber ich weiß von einem Birtlichen, einem Obieftiven, mein Biffen ift ein reelles, alebann aber ift es auch blog bebingter, funtbetifcher Art. Der ich weiß zwar unbebingt, aber bann ift mein Biffen fein objeftives, fonbern ein blog fubieftives, ich tomme nicht über mich fetbit binans, Ueber ber Remlitat verliere ich immer bie Unbedinatheit, fo wie über ber Unbebinatheit Die Reglität. - Go verhalt es fich allerdinge auf temjenigen Standpunft, auf welchem bie gemeine Logif nit auf welchem namentlich Rant mit feiner gangen Bbiloforbie ftebt, ber baber auch nur im bebingten, fomthetifchen Biffen Realität fieht, welches vielmehr nach ber boberen Unficht mabrer Bhiloforbie gerabe ein Biffen obne Realität ift. In ber Berbunft (fo mie wir fie bestimmt baben) weiß ich unbebingt unb reell maleich: Die Bernunft ift ein Biffen, bae, obne aber fich felbft. ofine über bie Spentitat biefer 3bee binangingeben, bennoch unmittelbar jugleich auch ben Gegenftanb bestimmt, b. b. ber Ge aeuftand ber Bernnufterfenntnik felbft ift bon ber Urt, baf er auch ale Begenftant, b. b. auch feiner Realitat nach, nur burch bas Befes ber 3bentitat bestimmt ift. Ein folder Begenftand ift aber nur basienige, in Unfebung beffen aus ber 3 bee unmittelbar auch bas Genn folgt, ober bas fich felbft burch feine 3bee affirmirt. Der mabre Gegenftanb ber Bernunfterfeuntniß ift baber nur bas Abfolute, weil nur in Anfebnng bes Abfoluten bas Gefen ber 3bentitat angleich Gefen bee Cenns ift - und hiermit ift erft volltommen bie mabre, Die reelle Bebeutung bee Sates A = A beftimmt.

Bnfah. In bem Cah A=A, feiner reellen Bebeutung nach, jericht fich bie unmittelbare Ertentnis bes Abfoluten ans, ober andere ansgerendet: bas Reelle in bem Cah A=A if bie numittelbare Ertenutuff Gettes ober bes Erbfoluten feibe.

8. Es ift eine unmittelbare Ertenutuif Bottes ober bee Abfolnten, Denn in ber Bernunft ertennt bie ewige

Gleichheit bes Enbjetts und Objetts lich felbft, b. & Die Bernunfift eine un mittelbare Erfenntig von ibr, und fie wirb allgemein erfannt. Im fin dere eine bief Gleichheit me Schiefts um Solle, bieles Einsteyn bes Affremirenben und Affremieten bas Wesen, bie Boe bes Abfoluten. Erteunt fich alle in ber Bernunft is Gleichheit bes Gheiet um Solleich eiles fie erfennt, b. b. offirmit fich in ber Bernunft ich in ber Bernunft in

Anderes. Gott fin nicht, wie anderes ift; er ift nur, inwisjern er fich felb ft affirmitt. Dies Gelbfaffirmation aber oder beige Beich beit des Guiglits und Digitts ertenut fich folif wieder in ber Bernunft, und bemnach ift auch in der Berenunft ein Selbfertennen, b. b. eine unmittefare Affirmation ber Boe Gottes. In der Bernunft wiederecht sich und bie erfte Selbsaffirmation Gettes.

Corollarinm. Gott ober das Abfolnte ift ber einige unmittetbare Gegenstaub ber Ertenutniff, alle andere Ertenutniff, nur mittelbare. — Dre Gegenstay zwiefen ber Anfaht bed Dogmatismus und ber wolberen Philosophie ift som hinlänglich babruch bezeichert, baß jener Aberall blog vine mittelbare Ertenutnif bes Abfolnten, biefe aber eine burchaus unmittelbare befanptet. Die unmittelbare Affirmation ber ibre Gettes burch bas Wefen ber Bernunft, welche felbft nur bie Ibee Gottes ift nud nichts anderes, war ben bogmatischen Syftemen ungufnigfich.

Der gange bishering Berengung giegt, baß gier ferall nicht von Bett im Ginne bes Dogmatismus bie Rebe fil. Der Dogmatismus fit bas Buften, wedes entflecht, wenn bie Begriffe ber endichen Wolft mu ber endlichen Berhellung auf bas Unenbliche, bod Abfolgut angerendebt verein. Im Dogmatismus fil. bas Abfoltut jederzie unt bas lehte Erichiossen ber Philosophie, Gott ift bier nur bas Bichfte

<sup>\*</sup> Bgl. über bie Conftruttion ber Philosophie im Brit. Journal Bb. 1, 2.29 (96.5, 6. 127,

aber feineswegd bod abstjat Cine, außer Gett beltekt nach tie Welf, und bon biefer Welt aus, an ber Atte ber Urjaden und Biefunge, geht bie Schiffpreife fort, wede palent auf Gest als die Gerle mit bie abstaut Urjade führt. Rach ber Aufget bet von vor politient Gerle mit bie abstaut Urjade führt. Rach ber Aufget ber worten Philosophie Gine, nicht ber Gipfel der das Schiff, lowern bes Centrum. Ge ist einem Welt-außer ihm, zu der er sich als Urjade zur Welt-wege der ist eine Welt-außer ihm, zu der en hal beliebe der der die der des Gerle als des Gerle als des Gerle geste der Gerle als des Gerle geste der Gerle als des Gerle geste der Gerle geste geste der Gerle geste der Gerle geste der Gerle geste der Gerle ge

Wenn einige auch neuerbings ben Glanben ober bie Mbnbung Gottes über bie Erfenntnift erbeben; wie 1. B. Gidenmaber, fo ift ber einzig bentbare Erffarungegrund bavon biefer. Die Bernunft ift bie unmittelbare Affirmation ber 3bee Bottes, Aber bie Bernunft ift nicht bas Subjeftive, bas Befonbere; fie ift bas ichlechtbin Mugemeine, bas alle Befonberbeit, alle Subjeftivitat nieberichlagt. In einem wohl geordneten Gemuth aber fann bie Befonberbeit, Die Gubjeftivitat, felbft jur Ibentitat mit ber Bernunft fich lantern, und bie Erfenntnig tes Gottlichen ift bann nicht mehr eine blofe Erfenntnift bes Milgemeinen ber Geele, fonbern auch ihres Befonberen (welches mit bem Mugemeinen jest Gine ift), und es wird bann and fur bas Cubieft ein Benug bes Gottlichen möglich in bem Dag, in welchem es fich felbit bem Milgemeinen vermablt bat. Beil es aber boch nicht vermoge feiner nrfprangliden Ratur, fonbern nur vermoge feiner befonberen Conformation und Berabulichung mit bem Gottlichen an biefer Erfenntnig gelangt, fo wird tiefe auch nicht in ber Qualitat einer allgemeinen Ertenntnift, fonbern mehr einer inbieibnellen, wenn gleich befmogen nicht minter unbedingten Erfenntnig erscheinen, und in biefer Begiebung beißt fie Glaube, fo wie fie bei ber Hogen Annaberung ju jener Ginbeit bee Befonderen mit ber Bernunft Ahnbung beigen taun. Alfo

ift and ber Efchenmaberiche Glanbe nur ein Berfuch, Die Gubjeltivität zu retten.

Bos sker sonft einer unmittelbaren Ertenntniß bes Absselnten auf andere Beise entgegengesses wird, des von dem Absoluten nur ein Beitmachtyalten – ein Amertennen — oder der moch ann fonst eine solde Halbe,
heit ansderfiden mag, möglich sep, baran ist vollends gar nichte. Ih
bie Ertenntniß der Bermunt eine subseltive, dann kann sie allerdings
dichstand ein Amertennen, ein Kürvadphalten sepu. Aber vie Bernungt
in ein Substitutes bermanden, heift die Bernunft felbst negiren.

Wir haben die Erfenntnig bes Abfolnten in der Bernunft ale eine gang unmittelbare bestimmt. Es ergeben fich hierans aber noch mehrere andere nothwendige Bestimmungen berfelben, welche folgende find.

1). Sebe ummittelbare Ertemtniß ift auch nethwendig eine vollkammen ab äquate, ihrem Gegenstand angemestene, ihr durchringende. — Tem in ver ummittelbaren Ertenatnis ift des Crennende und des Erfante Cind. Diese vier als von jenem durchringen. Es ist diese beine Begernay nag des Erfannenten durch de Crennte. Das Erlanute und des Erfannenende selbst find nur ein und dosjeiles, ebeuse wie in der Anschaumg des reinen Raumes der Raum inch mein Wilfen nur ihn begrenzt, sondern mein Anschaue der Angeldaumg bes Angeldaum mich mein Anschaum der eine Wilfen nur ihn begrenzt, sondern mein Anschaue der Angeldaum jugsich des Angeldaum ist, und ungesehrt, nur von einer andern Seite betrachtet.

<sup>1</sup> Rgl. Philofophie und Retigion, oben G. 18 ff.

Befen einer contemplativen, einer unmittelbar anfchauenben Erfeuntnift ber Bernunft gefolgert werben tann, bag ber Wegenftanb einer folden nur bas Abfolute febn fonne, und nichts außerbem. - Wenn wir 3. B. bie intelleftuelle Anschanung ber finnlichen entgegenfeben, und bieje ale eine jebergeit gegwungene und gebundene bestimmen, in welcher wir une genothigt fühlen, fo wird bagegen bie intelletwelle Anichauma nothwendig eine abfolut-freie febn (nur nicht in bem Ginn, in weldem bieg mohl auch fonft behauptet murbe, bag bie intelleftuelle Minidauung eine turd Freibeit bervorgebrachte feb), und ichen biefe zeigt une, bag ihr Begenftand überhaupt fein begrengter, fein enblicher fenn foune: - nicht etwa nur fein Gegenstand bes außeren Ginns. Dagegen etwa ein Gegenftand bes inneren Ginns, wie bie intellettmelle Anschanung bei Sichte ift, ber fie fo ertlart: "Benn ich einen außeren Gegenstand tente, fo ift ber Gebante und bie Gache eine verschiebene, beute ich aber mich felbft, fo ift Subjett und Dbieft Eine, und in Diefer Einbeit ift Die intellettuelle Anschauung." Die Gleichheit von Gubjeft und Objeft ift nicht eingeschrantt auf bas Bewnftfenn meiner felbft; fle ift allaemein verbreitet. Gegenftanb einer intelleftnellen Anichaunng fann alfo weber ein außeres, finnliches Dbieft, aber ebenfowenig bas empirifche Gelbft ober irgend ein anderer Begenftand bes inneren Giune fenn. Tenn Die fammtlichen Dbiefte beffelben find ebenfo begrengt und manbelbar, ale es bie bes angeren Ginne find, Mifo nur ein Uneubliches, ein burchaus Unbegrenztes, von fich felbft Affirmirtes, tann Gegenftant einer intelleftnellen Anfdamma febn. - Benn unn jemand forberte. baf man ibm bie intellettuelle Aufchaumn mittheilen follte. fo mare bieg ebenfo viel, ale wenn er forberte , bag man ibm bie Bernnnft mittbeilte. Der Mangel ber intelleftuellen Unichaunng in ibm beweist nichts weiter, ale bag in ibm bie Bermunft noch nicht jur Rlarbeit ihrer Gelbfterfenntnif gefommen ift. Die intellettuelle Unicaunna ift nichts Befonberes, fonbern gerabe bas gam Allgemeine. . 3d febre unn wieber ju bem obigen Gat jurud.

Bene Form ber abfoluten Affirmation feiner felbft burch fich felbft, Die bas Befen bes Abfoluten felbft ift, Diefe Borm, fagte

ich, wiederholt fich in ber Bernunit, und fie ift bas Richt, in bem wir bas Abfolnte begreifen, ber mabre und eigentliche Mittler swifden ibm und ber Erfenntnik. Bie bie finnlichen Dinge für bas finnliche Muge nicht fich felbft affirmiren, fonbern burch bas Licht affirmirt werben, biefes bagegen fich felbft affirmirt und fowohl fich felbft ale bie Rinfternift offenbart; fo ift bie 3bee Bottes in ber geiftigen Belt Die erfte Affirmation aller Realität; es ift feine Realität ale, Die fraft feiner 3ree und burch fie affirmirt ift; biefe aber bat feine Bejahung anfer fich, fie ift von fich felbft bas Affirmirenbe und bas Affirmirte. Jenes abfolute Licht, Die 3bee Gottes, fchlagt gleichfam ein in bie Bernunft, und leuchtet in ibr fort als eine ewige Affirmation von Erfenntnift. Rraft tiefer Uffirmation, Die bas Wefen unferer Geele ift, erfennen wir, bag bas Richtfebn ewig numöglich und niemals gn erfennen noch zu begreifen ift, nub jene lette Frage tes am Abgrund ber Uneublichfeit fdwinbelnben Berftanbes, bie Frage: warum ift nicht nichte, warum ift etwas fiberhamt? - biefe Frage ift auf ewig verbrungen burd bie Erfenntnig, bag bas Genn nothwendig ift, b. b. burch jene absolute Affirmation bee Gebne in ber Erfenntnift. Die abfolute Bofition ber 3bee Gottes ift in ber That nichts anderes als bie abfolute Regation bee Richte, und fo gewiß bie Bernunft ewig bas Richts negirt, und bas Richts nichts ift, fo gewift affirmirt fie bas MII, und fo ewig ift Gott.

Es gibt alfe auch feine Ertematis, als imvieren bie Ober vom bett if; es gibt feine anbere Circumtis, bie zu biefer leitet, seinerer erft nachdem viese absolute affirmier ift, ift auch jede Ertenatnis affiremiet. Tenn erst bann ertennen wir, bas nicht nichts ift, sondern von bas nothwents, und win, bas Auf ift.

Das Erfle in ber Philosophie ift Die 3bee bes Abfoluten. Dieg bisher. 3ch gebe num in meiner Darftellung weiter. Der Ausgangspuntt ift bie absolute Irenitat bes Uffirmirenten und Affirmireten ober bes Enbiefts und bes Dijette, wiede ich funftig auch bie abfetute Bentität schlechtibin nennen werbe, theise der Rürze bes Undbrudb wegen, feelte weit es eben mur feine Gleichheit ift, welche abfolut beifem fann, ba fie in nichte und auf feine Welfe negiet werben tenn, wie beit burd felarmbe Gebte nech bentifder wire.

§. 9. Die absolnte Ibentität tann als Ibentität amt teine Weife am zehoben werben. Deer fie fam in nichte und feine Beise negit nerben. — Schen als §2 einzuschen; bem sie ift des eines Beiere in aller Ertennis, bas Ihneranderliche, bas was besteht, Subjett und Prabient, Subjett und Objett mögen wech eine bei der weiter. — Wir fennen bober zum voranst einschen, bof wir burd Lerunft nie ein anderes Berhaltig als bas jener Bentität ertenn en werter, umd bie sie Re Vermungtere fruncen Gonsteatien wird eben die fryn: die Ibentität ewig als Ibentität duryn kelden, und nicht als verlig un ertennen, wodurch sie als angehoben oder als ngeit gefest verken mißte.

§. 10. Alles, mas ift, ift, infofern es ift, die abfolute Ibenität. Denn die abfolute Boentlit fann mie und in nicht neut ist werden, die Begation der Jdentlität ift alse nothemenig nud enig nicht. Alles also, mas ift, ift, sofern es nur wirtlich ift, die absolute Bentlität. Inweisern es also (Bufan) nicht die absolute Bentlität. Inweisern es also (Bufan) nicht die absolute Bentlität wäre, insofern wäre es nicht, es wären bloge Nicht-Wesen, noo-ens.

Gelgefat. Alles, was ih, in, infofern es ih, Einst minisch ei fre bei engl gleiche Stentikle, des Cine, den Aberhampt ift, und des aufs allein erfannt verben konnt. Bloße Inversion bed verferzehenden Saget. — Dobjenige also hieß ih wieder eine ministedure sieges bes dem behaupteien Saged, desprings, wederuch überbaupt eine Verfolsebenheit gefat wird herm nähmlich etwas bei nie Verfolsebenheit gefate, num vohren esse, sohnen viertradier, gedern, der wahren esse, sohnen viertradier, gum der jum non-esse, jum Richtsen ber Dinge, mit iht eine bloße Bestimmung berfelben, mich inwicken fie find (dem de find fie Abertalie eineste limierten fin sich film. — Inwierker und erner bie absolute

Sdentidt der umittelfare Ausbruch dem Alfseinschei telfs fit (denn mer des Alfseins affirmirt ummittelfar dedunch, od es sie sie sie einste affirmirt, auch die allemeine, endje umd merchwerisje Gleichiet de Enhights und Obistische "wie inwissen alle die a fol nie a dreut ist der umdittelare Ausbruch Gottes derer Alfseinsche an der Dingen ist, om mittelbare Ausbruch Gottes derer Alfseinsche an der Dingen ist, om mit der Cape alles, wos iß, iß, insofern es iß, and so ausgebrückt werden alles, was iß, iß, insofern es iß, Gott. Alfes Seyn alle, da mitt des Seyn sie iß, ihr im geren es iß, Gott. Alfes Seyn alle, da mitt des Seyn sienten vielenche Regation des Seyns, und wir founce bennach sest bestätzt.

8. 11. Es ift überall nur Gin Genn, nur Gin mabres Befen, Die Ibentitat, ober Gott ale bie Affirmation berfelben.

Bemeis. Denn nur jum Befen Gottes gabat es, bie Affirmation von fic felbft zu fenn. Aber nur baburch, baf Gines ift, ju beffen Befen es gebort Affirmirenbes und Mfirmirtes von fich felbft zu frun, ift and biefe Birichheit aber hant gefen, ift and biefe Birichheit aber hant gefen, ift

Anmertung. Es gibt alfo nicht verfchiebene Sabftangen, fonbern nur Eine Subftang, nicht ein verschiebenes Sepa, fonbern nur Ein Sebn.

§. 12. Gott ift fchlechthin Eines, ober: es ift unr Ein Abfolntes. Denn es ift nur Gine Gubftang, welche Gott, bas von fich felbft Affirmirte ift. Alfo auch umgetebrt.

3u g. 9 und 10, ebenso ju bem folgenben g. 17 vergleiche man bie gleichsautenben Sabe in ber erften Darftellung bes 3bentitätsfoftens (Bb. 4, G. 119).

ber Grund biefer Debrbeit außer ber 3bee ber Abfolutheit liegen, aber rieft miberfpricht bem erften Begriff bes Abfolnten, bag es namlich basjenige fen , in Anfehung beffen bas Gepn einzig ans ber 3bee felge; bennnach leibet ber Begriff ber Bielheit, b. b. ber Begriff ber Quantitat, überall feine Anwendung auf bas Abfolnte - bas Lepte ift ber allgemeinere Mustrud unferes Capes -; benn fo wenig ber Begriff ber Bielbeit anwenbbar ift auf bie 3bee Gottes, fo menia fann auch ber Begriff ber numerifden Ginbeit eine Anwendung auf Gott haben. Gott ift Gine ber Gubftang, nicht ber Babl nach, und biefe Ginbeit ber Substaug tann burch feine quantitative Bielheit aufgehoben merben. Bare Gott einzig im numerifchen Ginne, fo mare bie Biefbeit nicht burd feine Ratur, fonbern nur gufällig bon ibm negirt, Gott mare . ein Bubivibuum, er ift aber weber Individuum noch Gattung. Richt Inbiviruum, benn fonft mare bas Genn in ihm nicht vollfommen abaquat tem Begriff, tas Affirmirte bem Affirmirenben. Richt Gattung, benn fonft muften mehrere Abfolnte möglich febn, und mare bas 26folnte boch Gine, fo lage ber Grund biefer Ginheit bann nicht in feiner Ratur ober 3bee, fonbern aufer ihr, welches aber bem Begriff bee Abfoluten felbit wiberftreitet.

8. 13. Gott ift falestlis evög. — Ich nenne erwig, was skerall tein Serbellnisg im er Beit bat. Schechthin emig ift alle been fowenig, was feinen Anfang in ber Beit bat und erwa nur von um-entlicher Beit her all expliternt gedacht wirt, als dae most einen Anjang bat. Die meisten michen bei Ewigleit Gertes alle ein Dafenn von Emigleit her ans, werunter sie dam ein Zesen von Emigleit her ans, werunter sie dam ein Zesen von umendicker Beit benfen. Allein Gott fann überhaupt fein Beischfiniss zu der Beit, als ein die fehre weder einen Anfang moch feinen hoben.

Beweis. Iches Serm, das ein Berfältnif jn ber Zeit hat, sit Dauer. Rum ist aber Dauer überhaupt eine Bestimmung bes Segus, micht inweigern es bem Begriff angemessen, sonbern inwiesern es ihm unangemessen ift. (Bon dem Begriff wird nicht gefagt, daß er dauer,

<sup>1</sup> Man bgl. bier Phil. b. Dipth. G. 366. D. D.

Bufap. Ben bem, wood bem Cehn nach enig ift, ift auch unr enige Ertenntig miligid. — Ertenntig e Bahrheit, mer A — A). Die Bernunft alse ist eine enige Ertenntig, so wie die Philosophie eine Bissenstelle in enige Ertenntig, so wie die Philosophie eine Bissenstelle bei die erte gegen Bahrbeit is verm angesetense einen bes Bortes.

§ 14. Gott tann nichts anderem ale ber Zeit nach vorangegangen ober vorangebend gebacht werben. — Unmittelbare Folge ans bem Borbergebenden.

Mumerkung. Das, nos and erem nicht ber gelt noch verangeht, fann ihm aber ber Dee nach vorangehen, fo wie "B. bie Ibre
Girtels pront nicht ber Zeit, wohl aber ber Ibre nach allen eingelnen concreten Einfeln vorangeht. Umgelehrt darauf, daß etwois der
Volkur ver ber Ibre nach eine die ihm ben den die die die
bin ber Zeit nach vorangeht. — So ift ber mendider Ramm ber
Ibre inach ehre als einigkne Rämm find, die nur in ihm und burch
ihn als einig wiele Regationen gedacht nerben fommen, aber er geht
ihnen kinelbungs ber Zeit nach voran. So geht Got ber Dies aber
Pollur nach vorlenensig allem anderen voran, aber er Beits ner
Pollur nach vorlenensig allem anderen voran, aber er beits aber

Ding ber Zeit nach vorangeben, ohne felbst in die Zeit geseht zu werben, was nach bem borbergebenden Sabe undentbar ift. Richt nur aber tann er nichts anderem n., sondern auch

S. 15. Im Affeinten felbft ift fein Bor ober Rach. Denn bon Bofolute ift gang Eine Grou ift fein petitweise, fo Be fines in ihm vorgefen, be andere ihm folgen tonnte. Es ift it ifm teine Folge von Bestimmungen, benn fonst wäre anch ein Bestimmureren — Affettion in ihm gelett. Das Abfolute aber ist nothwentig affettionstes. Es ist nichts in Gett, wogn er sich wiegen eber betregen konnte, fonbern er ist bas ends gleiche rubige Centrum.

8. 16. Das Abfolute ift foledthin unenblid. - Es gibt eine geboppelte Unenblichfeit: eine folde, Die wir bemjenigen gufdreiben, von bem wir bie Grenze nicht angeben tonnen, 3. B. bem Raum, ber Beit u. f. f., ober bas unenblich ift fraft feiner Urface, wie s. B. bie Gattungen in ber organifden Ratur fraft ibrer Urfache unenblich finb. Es gibt aber auch eine anbere bon biefen beiben gang verfdiebene Unenblichfeit, welche einem Befen fraft feiner Definition , wie Spinoja fich ausbrudt, ober fraft feiner 3bee jutommt. Gine folche Unenblichfeit ift bie Unenblichfeit Gottes. Denn Gott ift Die abfolute Affirmation von fich felbft als menblicher Realitat. Diefe Unenblichfeit ift eine vollig geit. und raumlofe, nicht eine Unenblichfeit, bie mirb, wie g. B. Die Unenblichfeit ber Canfalreibe, fenbern eine Unenblichfeit, bie fraft einer abfoluten Bofition ift, eine attnelle Unentlichfeit. Etwas anberes als tiefe abfolute Affirmation ber nnenbliden Realitat feiner Ratur werben wir alfo weber bier noch auch inoffunftige unter ber Unenblichfeit bes Abfoluten verfteben, und biefe bebarf ale eine unmittelbare Rolae aus ber erften 3bee Battes. welche eben bie ber unenblichen Affirmation bon fich felbft ift, feines Beweifes. Bober aber jene anbere bloft trilgerifche Unenblichfeit flamme, bie nicht fraft einer abfolnten untbeilbaren Bofition, fonbern blok burch ben Mangel ber Grengen ober burch eine enblofe Abbition gefest ift, babon tann erft in ber Folge bie Rebe febn ". . .

S. 17. Richte ift bem Genn an fid nad entftanben. -

Wie follte mahrhaft ober am fich etwas entfichen ober entfinnben fenn, ba allei ift, mad fenn fann, und ba, was nicht enig, o bue Bett 18, bie abfolute Ibeneitik nachtig dere Gett, auch nicht und nicht aus der fent fant fent auf alle Gett frasf feiner blogen Ibee bie Pofitien von unenblicher Wesität ift, fo gemiß ift beise Recalitat, und ba fie nun ift, fo fann feine andere Recalität fepn als biefer biefe aber ift nur . mit weite dere entfett nicht.

Folgefas. Richte ift an fich betrachtet enblich.

Anmertung. Dieraus erhollt, daß bem Standpunft ber Bernunft aus überull lien Goblickeit fen, baß baber auch nicht nach bem Urfprung biefer Endlichteit aus Gott gefragt werben fann, bem ans Gott emanist nur Umenbliche, daß dann ferner, bie Dinge ale endlich betrachter, ebenso wiel heißt ale, sie nicht betrachten, wie fie an fich find.

8. 18. Gott ift nur, inmiefern er bas Affirmirenbe und bas Affirmirte von fich felbit ift. (In Anfebnug bee Mbfoluten feine Differeng bes Wefens und ber form). - Denn Gott ift nur unbebingt, ober er fann überall nicht auf bebingte Beife febn; ein unbedingtes Cenn ift aber nur ein foldes, welches feine eigne Pofition ift, fich felbit affirmirt. Gott ift baber fo uothwendig, ale er unbebingt ift, fo nothwendig bas Affirmirenbe und bas Affirmirte von fich felbit, und biefe feine Urt gu febn ift bon feinem Befen (ber Unbebingtheit nämlich) ungertreunlich. Ge ift bier fein Uebergang vom Befen ju ber Form, fein Bor und fein Rach, fonbern bie Form folgt aus bem Wefen traft bes blofen Gefepes ber 3bentitat, b. b. bie Form ift felbft mit bem Befen eine. - Ebenfowenig ift bier an basienige Berbaltnif von Cehn und von Form ju beufen, welches bei concreten Dingen ftattfindet; benn bier ift bie Form immer bas Befdrantenbe bes Senns, welches bas Allgemeine, fo wie jene bagegen bas Befonbere ift. Allgemeines und Befonberes find aber im Concreten in nothmenbiger Differeng, Diefes (bas Concrete) ift eben concret, weil bie Form Regation bes Genns, Regation bes Allgemeinen. Inbem baber bie form vergebt, befteht bod bie Gubftang ober bas Gepir, Diefe Differeng

Bufas. Gott ift bas an fich identische, gleiche Wefen bes Affirmuirenden und bes Affirmirten, aber nicht umgekehrt gehören biefes als biefes und jenes als jenes jum Befen Gottes.

Beweis. Cent an fich fit je tein Affremirentest und bein Affremirete, sondern an fich fit nur Gelt, und nur baburch, daß Gott ift, ift auch ein Affremirentest und Affremirete. Wer auch so ist uicht jebes insbesondere und für sich, sondern nur Gott ift als Affremirented und Affremirete, b. b. beibe find nur, sofern sie zugleich ein und baffede, numich Gott find.

 Subieftives und ein Objeftives (= Affirmirentes und Affirmirtes) jebes für fich, eins entgegengefest bem anbern. Run tritt bie philofophische Reflezion bingu und verbinbet biefe Entgegengefesten gu Ginem, und biefes Eine, bas Brobutt ber Berbinbung, nennt fie alebann bas Abfolute. 3ch fage auporberft: Es gibt weber fo etwas wie ein Gubjeftives an fich, noch fo etwas wie ein Objeftives au fich, fonbern es ift nur Gines - Gott, beffen numittelbare Affirmation bie Bernunft felbit. und welcher ber einzige unmittelbare Gegenstand ber Erfenntnig ift. 3u biefem einzig unmittelbaren Gegenftand ber intelleftnellen Unichgunng ift feine Duplicitat, nichts Zwiefaches - fein Gubjeftives und fein Objeftives - fonbern er ift abfolut einfach. Aber eben fraft biefer abfoluten Ginfachbeit affirmirt er fich felbft unmittelbar. Much burch biefe Gelbftaffirmation ift fein Affirmirentes und fein Affirmirtes als foldes, fein Gubjeftives ale Subjeftives, fein Objeftives ale Objeftives gefest, fonbern nur Gott ift gefett ale berfelbe, ber affirmirt und ber affirmirt wirb; nicht aber bas Affirmireube und bas Affirmirte felbft ift gefest. Da nun nach meiner Darftellung nicht einmal aus ber Gelbftaffirmation bes Abfoluten ein Mffirmirenbes ober ein Affirmirtes als foldes bervorgebt, fonbern auch in jener nur Gott ift: fo tann noch viel weniger umgefehrt aus bem Gegenfan bes Affirmirenten und bee Affirmirten, bes Gubieftiven und bee Objeftiven Gott hervorgeben ale bas Bereinigen be bee Gegenfases. Dieft ift gerabe ebenfo miberfinnig, als wenn ich fagen wollte, burch bie Bereinigung bes Mittelpunfts und ber Peripherie entftebe ber Girfel, ober ibre Berfnupfung liefere mir ben Girfel ale Probuft, ba vielmehr bie 3 bee bes Rreifes beiben nothwendig vorangeht.

Wäre ber Gegenfah von Enhightivem und Deschtivem ber Ausganghumft, das Alfolnte nur bas Frodnit, das hinterdrein erst. dach die Bernickung bes Gegenfahes gefest wirk, do wäre ja das Alfolnte alkbaum felcht bleß eine Regation, nämlich vie Regation einer Berchiebenheit, von der man micht weiß, weder fie benumt, und worum fie gesahe bienen foll an ihrer Regation das Absolute au bemonstrien. Das Alfolate märe dann leine Bestien in, sondern eine Koffe negative Dere, eine Presult des fundreiender Dentene, doer, wie sich noch manche vorftellen, ber fputheftrenben Einbildungstraft, tein unmittelbarer Gegenstand ber Erfenntnift, fondern ein burchaus mittelbarer, nit Ginem Wort ein blofie Gedankending.

3ch muß viele Erimerungen answirdlich maden, feile weil in ber That allet, noch noch gegen bad Rentlisielischem vorgetondt weseten ift, auf biefer zum Theil absüdtischen zum Theil undschiedligen Bertrebung beruht; dann and weil beife erfte Bertebrijkeit ber Anflich wieser andere gestert und in ber Theil gefte fich beständt, wiederschie Ge fall 3. B. erft bas Absolute zwar ein Probutt ber Berkindung von Gubeltiem und Deigliedem und Deigliedem und Deigliedem und Deigliedem und Deigliede aus Gulfeltie und bas Obleitties abgeleite werten.

Der unmittelbare Gegenstand ber Erfenntnift ift nothwendig auch ein abfolut Einfaches, benn nur ein foldes ift unmittelbar erfennbar. Ein Einfaches aber fann, fo gewiß es bieß ift, fo gewiß and nur fic felbft affirmiren, nicht burch ein anderes affirmirt fenn. Bein wir nun aber fagen: Gott ale bae Ginfache affirmirt fich felbft und ift von fich felbft affirmirt, fo fegen wir bamit ohne Zweifel tein Affirmirenbes ale ein Wefen fur fich und fein Affirmirtes ale ein Wefen fur fich. fonbern wir feten nur Gott ale bas Ginfache, ale bas Affirmirente und Affirmirte von fich. - Welche 3bee baben wir benn von Gett felbft? Eben bie, baf er fich felbft affirmirt und von fich felbft affirmirt ift, b. b. eben bie, baf er bie Ginbeit bes Mffirmirenben und bes Affirmirten ift. "Das Affirmirenbe und bas Affirmirte, beibes ift Gott", beift alfo ebenfo viel ale: beibes, bas Affirmirente und bas Affirmirte, jebes fur fich, ift 3bentitat bes Affirmirenten und bes Affirmirten. Es gibt alfo fein rein Bejabenbes, benn bas Bejabenbe von Gott ift felbft Gott, b. b. felbft icon bie Iventitat bes Bejabenben und bes Bejahten: und es gibt, fein rein und blog Bejahtes; benn bas Bejahte ift wieder felbft Gott, b. b. felbft bie 3bentitat bes Bejabten und bes Bejabenben. Es ift bier fiberall feine Theilung moalid, fo baf etwa ein Theil von Gott bas Bejabenbe feiner Realitat, ber anbere bas Bejahte mare, fontern jebes bas Befabenbe und bas Bejabte ift bas gange Abfolute. Es ift feine Theilung moglich, benn

ift Gott fiberbaupt bie Affirmation bon fich felbft, fo ift er auch als bas Bejabenbe wieber nur bas Bejahte von fich felbft - er felbft fest fich als Bejabenbes -, fo wit er ale tas Bejabte nur bas Bejabenbe von fich felbft ift; b. b. er ift ale bas eine und ale bas anbere bas gange Abfolute. Aller Regreffus ine Unenbliche ift bier abgefdnitten. Um es anschanlich ju machen, wollen wir Gott ale bas Bejabente von fich burch A bezeichnen, ale bas Bejabte burch B. 3d fage nun; Gott ale bas Bejabenbe von fich felbft ift nothwendig auch icon bas Befabte von fich felbft, b. b. er ift nicht bloftes A. fonbern er ift ale A and icon B, ober bestimmter gefagt, er ift weber A noch B. fonbern bie untrembare Joeutitat beiber. Cbenfo ift Gott, ale bas Bejahte von fich felbft, nothwendig auch icon bas Beiabenbe, b. b. er ift nicht reines blofes B, fonbern numittelbar als foldes and A; b. b. er ift wieberum weber A noch B fur fich, fonbern als A und als B bie gauge untheilbare Abfolutheit; und ba A und B nur ein und baffelbe find, fo ift er ale A und ale B nur ein und baffelbe, A = A.

Anderes: In bem Sah A = A wird nicht Ungleicher Ungleiern, sondern daffelbe wird fich selcht gefent. Das A als Subjett ift also schen de Gange, etenst das A als Prodicat ift das Gange, es wird wicht eine einsage. Dennität, sowern es wird die Identität einer Identität gefest. Wie nun in dem Sah A = A das erste A nicht blög ein Thill bed Gungen, sowern dos gange untspillfare A schiffe fig. ebens das Prodicat nr., so ift das Alesten als das Bejahende von sich selben nicht blog ein Thill des Alesten die das Begang Alfolitet. George als das Bejahr von sie siehet.

3ch vermeile mit Alficht bet dem Gegenstand und jude ihn nach allen Seiten zu erwieten, da er von den debentendten Hofgen und dam Seiten zu erwieten, da er von den debentendten Hofgen und das Alfiverständig über die gange Philosophie fertfeht. Ich verlinke daher bosselbe durch ein von ber Gementrie genommenen Beschiebt zu erfahren, dem überdamst till fich der Englisch and der Spifosphirens, welches nichts anderen als die ruhige Contemplation der Welfendig dem den der Verlindig fent d

uur erft ber miffeuschaftliche Gang ber vollenbeten Bbilofopbie ben Muffclug über bie verichloffene Symbolit ber Geometrie geben tann. Der Anfang aller Geometrie ift Die Rreidlinie; ber erfte Cap bed Guflibes, Die Conftruftien bes gleichfeitigen Dreiede tann nur burch Bermittlung ber Rreislinie und burch fie und in ihr begriffen werben. Die 3bee ber Rreislinie ift unn 1) ohne 3meifel eine abfolut einfache, obgleich in biefer untheilbaren Bofition bee Rreifes unmittelbar maleich icon auch ber Mittelpuntt und bie Beripherie begriffen find. 2) In ber Rreislinle ift ber Mittelpuntt bas Affirmirenbe, ober er verhalt fich ale tae Gubjeftive, Die Beripherie ift bae Affirmirte ober Dbieftive, jener bas Iveale, Diefe bas Reale. Dief beweife ich fo. Das Affirmirente aller Realitat ift bas alle Realitat in fic Beareifenbe und gleichfam Abforbirende. Daber, weil in ber Geometrie bie Reglitat fich ale Ertenfion barftellt, ift bas Affirmirenbe in ber Rreidlinie aufgebrudt burch bie Regation aller Ertenfion, b. b. burch ben Bunft. 3ft nun ber Mittelpuntt bas 3beale, fo ift ber Umfreis nothe wendig bas in Reglitat umgewandelte Iveale bes Mittelpuntte, ober bas Affirmirte von ibm .. Run frage ich:

1) Ift beum in bem Kreis a) der Mittelpunt, b) die Periphetie etwos für sig ? Unmöglich; beum nicht geber beiteigt ner Namm gefete Pauft in Mittelpuntt. Der Mittelpuntt auf beider – und in, feiner Omafisit ods Mittelpuntt — innobirt feben nethvonsig dem Beitelber beitelber dem Beitelber Unterend gefetet, innivieren unmittelber jugloch des Affirmitende ist alse mur gefetet, innivieren unmittelber jugloch des Affirmitende ist alse mur gefetet, innivieren unmittelber jugloch des Affirmitende ist alse mur gefetet, innivieren unmittelber jugloch des Affirmitende ist alle mur gefetet, innivieren unmittelber jugloch des Affirmitende sie in des mund int der Gereiberie, die fich, ondern ich sese in zeiten nehmentig und immer soden den Kreis, d. d. die absolute Einheit, die an sich ondere Mittelpuntt noch Versipherie, soudern eben Areis ist. — Wittensellen um siehen, was Mittelpuntt mes was Berieberie wirde, wenn kleiner Vaust. Wir hoben ein Mittenstende, ohne ein Affirmitende, ohne ein Affirmitende, ohne ein Affirmitende, ohne ein Affirmitende, ohne ein Mittenstende, ohne ein Anne eine Anne ein

Die Berinberie wird jur geraben Linie; Die gerabe Linie ift Ab. fall von bem Rreis, fie ift bie ewige Richtung aller Gutfernung vom Centro, aller Centrifugeng: bier haben wir ein Bejahtes ohne Bejabenbes; wir haben bas, mas im Rreis eine ift, in feiner formellen Differeng, b. b. wir haben beibes als relative Regation gefest, bas Bejabente ale foldes ichlieft bas Bejabte, biefes jenes ane. Ebenfo nun ift es in ber Bhilofophie. Benn wir bas Gubieftive ale Gubieltives, bas Objettive ale Objettives reell fegen, fo haben mir im erften Sall blog ein Subjettives, von bem bas Objettive negirt ift, im antern ein Obieftives, von bem bas Subieftive negirt ift, b. b. wir baben nichte Abfelntes, wir baben überbaupt nur Regationen. - 3ch frage min: 2) Berhalten fich etwa Mittelpunft und Beripherie in bem Rreis ale Theile beffelben, ober ift nicht vielmehr jebes fur fic, infofern es namlid überhaupt ift, mas es ift, ichen ber gange Rreis? Diefe würbe fcon aus bem folgen, mas wir fo eben gefunden haben, bag namlich ber Mittelpunft ale Mittelpunft nothwendig auch ben Umfreis und baber ben gangen Rreis begreift; ebenfo ber Umfreie. - Roch beftimmter fo: Der Mittelpunft ift ber gange Rreis, mur in feiner 3bealitat ober in feiner Affirmation angeschaut, Die Beripherie ift ber gange Rreis, nur in feiner Reglitat angeschant. Der Dittelpuntt ift ber Rreis ale Affirmation von fich , bie ibeale Rreislinie, aber icon ber gange Rreis. Die Beripherie ift ber Rreis ale bas Affirmirte, aber fcon ber gange Rreis, (Die ibeale Rreislinie wird reprafentirt burch ben Mittelpunft; benn mas ift ber Bunft anberes ale eine Rreislinie von unendlich fleinem Durchmeffer, ober ein Rreis, worin bie Beripherie mit bem Mittelpunft jufammenfallt?). 3ft nun aber Mittelpunft unb Beripherie, jebes fur fich, icon ber gange Rreis, fo frage ich 3) ob in beiben ein Ameifaches, und ob nicht vielmehr ein abfolut Ginfa des, nämlich bie eine 3bee bee Rreifes angeschaut werbe. Ferner: ob man fich bas Ginefenn beiber im Rreife ale ein foldes Ginefem porftellen tonne, wie bas von zwei Theilen ift, bie erft gufammen ein Banges ansmachen: ob alfo etwa Mittelpuntt und Beripherie als Fattoren bes Rreifes betrachtet werben tonnen (ba fie vielmehr jebes filt fich-ichen

ber gange Reif find), und: ob ber Kreis felbst tann eina ale bas Brobuft, die Synthese vom Mittelpunft und Peripherie betrachtet werden fonne, ta er in jedem won beiben schon gang und untheilbar gegenwärtig ift.

Die Ber Gettet ift als, nicht weter bas Affirmiren en glo and Affirmire is die hes ne best nicht eine Affirmire und nehmenisg bie Eindeit davon zu feyn. — Die Bichigfeit biefer Cape miro erft vollschafts durch die Gelgen erfennfar, inden mit der ewigen Einheit ebe Affirmatien und des Affirmiren um anch die ewige Einheit alles Subsettweit und Deschrieven, alles Breafen und Realen gefest ist, inden also best von jugelieg alles Subsettive als Swiften und Beifer fine als Dijeftives negirt, und in allem Wiffen, sowie in allem Soyat, nur die etisge unthfüllbere Einheit beiter, d. b. Gett, wahrhalt erfrant bier.

§. 19. Die Gelbftaffirmation Gottes tann and ale ein Gelbfterfennen bei drieben werben. Dem alde Ertemen, alle Biffen iberbaupt ift nur ein Affirmiren. If alfo Get bis abfelute Affirmation von fich felch, fo fit Gott auch die abfelute Ertenthig von fich felch - und biefe Ertenthig von fich felch - und biefe Ertenthig von fich felch - und biefe Ertenthig von

wird nothwendig ber Ursprung aller Ersenutnif fenn, so wie nur burch bie Affirmation Gottes alle andere Affirmation affirmirt ift.

Bufas. Das Affirmirende des Biffens ift bas Cubjetive, bas Affirmirte ift bas Objettive ober bas Genufte.

& elgefate. Et wirt also ven tem Enkstitien mied dem Historien im Wiffen dassische mutte, und den dem Affreinierenden und dem Affreinierenden mutte, und de et ven diesen in Beging uns Gott, b. b. de fleichtschie alles Servie wie Buffens nach §§. 6. 11), se wich different aus der Affreinieren der Affreinieren und Affreinieren dem Geschie ist, auch all gemein von dem Affreinieren werd Affreinieren dem Geschie ist, auch all gemein von dem Enhicktioen und Effenderen in dem Wiffen der verwieren fent.

g. 20. Alle Ertenntniß in Gott ift nur bentbar als eine absolute Affirmation bes Erfannten, bie unmittele ber ams seiner Obee folgt. Dem erftend außer. Gett ihn nichte, Gett fann also auch außer fich selbs michte erftenntein von fichte bent son ich selbs von eine absolute Affirmation von ficht. Demnach ift in Gott feine Erfenntniß bentbar, als weiche bei bei, den bei den bei den bei den bei der bei der

Bur Erfäuterung. Intem Gott fich steht afficmirt, offirmiter er nehenweige guleich unendige dentlität. Mest mun, was dedung offirmitet ift, daß Gett sich selbt affirmiter, folgt unmittelbar aus feiner Ives, nud von dem ist in Gott nechnendig die Erfenntig wie von sich selbt. Da mun die Erfenntig Gotte dom sich selbt eine abslatte Bestien von sich steht nich erfenten der ernntig einer slocken Bestien. Die fin in Gott ausgefrecht einen sich er vernftg einer slocken Bestien. Bestien werden gefrechte Bestien bei Binge nicht, weit sie find, sondern umgeleht, die Erge find, weit sie Gotte erfennt die Binge nicht, weit sie find, sondern umgeleht, die Burge find, weit sie Gotte erfennt, d. d. weit sie fin manttel der mit der Erfenntniss, die er von fich selbt hat, over weit sie fie manttel der mit der Erfenntniss, die er von fich selbt hat, over weit sie fie mit

Bulat 2. Das Selfterfannen Gottes ift ebenfenenig als eine erles fiefferenz ifr ung angeisen. — Will man aus ber Raa. flitt ber Bett auf eine felde Selfteifferenzing schlichen, so mieb bes, mas, nach ber Veraussezung, jethi kieß bas Begründerte ober bie Tolge ift, nämlich bie Bett, mieber zum Grund, wohl gar zum Berth, well ger gent gelten genacht, fich selch zu bifferenzieren.

Daß man bie Ibee von bem ewigen Gelbstertennen Gottes als ber form feines Genns mit biefer Borftellung einer Gelbstbifferengurung

in Gett vermifcht hat, ift nur ein Beweis; boff jene nicht verfanben wurde. Die Selfferfamnnig Gettes = Selfsaffirmation. So wenig nun (and friberen Beweifen) biese eine Differengirung, ebenso wenig and jene. Gott, indem er fich felbft affirmitt, set nicht ein Affirmatibes und ein Affirmitted als verschiedene, als bifferente, londern er sept nur fich felbft als bos, was affirmit und affirmit fil.

Balaş 3. Das Ertisfertennen Gettes lann auß nicht als ein Deran geschen aus fich selcht magfesse nerben. Dem beiß fimmte nur gescheben, wenn er sich seicht in sich seine Scheinerungen met werden der bei bei fallisen Berstellungen wer bem Gelisfertennen Gettes fommen auf eine mb beitelbe fallise Beraussseung gurtiel, welche bie ift, was burch siene Seichstertenntnis ein Ensightines als ein Subjettiese, aus Deschieben als ein Deschieben achte in. Son der

§ 21. Durch bas Gelbfterfennen Gettes mirb weber ein Subsettiebes als ein Subsettieres, noch ein Dbjettives ein Subsettiebes als ein Dbjettives gefest. Dem wem wir jagne: Gest als bas flicheftig Einfach erfennt, b. b. affirmirt fich siellt, so eine wir damit ohne Bewickt fein Erfennenbes als ein solden fir fich niebtein Erfanntes als ein solden fir fich niebtein Erfanntes als ein solden fir fich niebten wir sehen nur Gebt als bas gleich einighe Besen des Erkennenben und bes Erfannten, vos Gubjettiven und bed Dichtieven. — Dere auch sie Gefannten, vos Gubjettiven und bed Dichtieven. — Dere auch sie Gefant bas Gettigertenen Gettes ein Gubjettieven als ein solden die bei in biere Berfchievenbeit voneitnanter gefest werben. Hun werben aber in bem Gelbftertennen Gettes beite vielnehe als nicht verschieben giert, benn bas Selbstretnnen Gettes ift die Hoftien Gettes, alle den die Bostien üper Richtievenbeit, micht bei Bostien üper Berfchiecenbeit, Demnach v.

Folgefat 1. Es ift baber in Anfehung Gottes, und ba, was in Anfehung Gottes gilt, ichlechtbin allgemein gilt, es ift allgemein

<sup>&#</sup>x27; Man vgl. Philosophie und Religion, oben G. 50 ff. D. D.

und überhaupt weber ein Gubjeltives als ein foldes, nich ein Objettives als ein foldes, fonbern es ift unr ihre Einbeit - Gott, welcher eben nur baburch, baf er ibre Einbeit ift, fich felbft ertennt.

Folgela 2. Alles, was ift, ift, feinen wohren Boffen ober feinem Sequa nich and betracht, bie abslutte Rentallst bes Guisjettiven und bes Dijettiven, bes Affirmirenben und bes Affirmireten; ein Bussetties als ein Ensfettiese ober ein Dijettives als ein Disgleitives ift nur, fofern bie Dinge nicht au fich ober bem Belgen nach, sondern nur ihrer formellen Differenz uach betrachtet werben.

8. 22. Die Bernunft ift baffelbe mit bem Selbsiegten nen Gottes. Denn biefe ift baffelte mit ber Selbsiffirmation Gottes, biefe aber wiederhoft fich in ber Bernunft, welche eben barum ummittelbar Ertenunig Gottes ift (nach 8. 8).

Bufan. Auch fur bie Bernunft ift weber ein Subjettives als ein Subjettives, noch ein Objettives als ein Objettives, fonbern nur bie Einbeit,

§. 23. Weit fann nicht fich felbft überhaupt affirmiren oder überpaupt ich felbft extennen, ohne fich unmirietlöur zugleich wieder als Ihenrität des Affirmativen und des Affirmirten oder als Ibenrität des Enfirmativen und de felbft, ober and, als diefe Affirmite von fich felbft, ober and, als diefe Affirmite von fich felbft, ober and, als diefe Affirmite von fich felbft ist er ja wieder nur durch fich felbft affirmitet, d. b. wieder für gleicht des Affirmiten matien and des Affirmiten. Die flechen alse in Gott nie auf ein Affirmitendes, noch auf ein Michangen him ifte nur die nambide Affirmien feinter felbt.

Buf a h. Gett ift doher in der Gelffertemmtil in ie weber rein Seußeltives, noch rein Objettives, sonderne er ift als Subjettives Gett, d. h. h. absseltit Bentität bet Gubjettiven umd des Objettives Gett, d. h. h. absseltit Bentität bet Gubjettiven umd des Objettiven. — Richt ein rein Subjettives, das nur biefes ware, fleht einem erin Objettiven, das gleichfalls umr biefes ware, gegenüber, gebent in ter. Selbstetauntig Gottes ift das Subjettive dere bas

Ertennende und das Dejettive oder das Erfannte, jedes für fich, ... Gett, jedes als ... der absoluten Jenntität bes Gubjertiven und des Dejettiven. Es mire also auch im Schlertennen, wie im Schlessfreitenen Gettes, nicht eine einsage Iventität, sondern eine Iventität vor Iventität gespet; die Gleichgeit des Subjestiven und Dejettiven wird sich gleicht geichgespet, ertennt sich soch just und des Dejett.

Anmertung. Wie nun Gott nicht überhaupt fich felbft erfennen ober affirmiren fann, ohne auch ale Erfennenbes wieber bon fich ertannt ju fenn, und umgefehrt, fo ift burch bie Affirmation ber 3bee Gottes, welcher bas Befen ber Bernunft ift, unmittelbar auch wieber bie Affirmation biefer Affirmation gefest, und baffelbe gilt bann gleicherweife von jeber anbern Erfenntnift, Die mit jener unmittelbaren Affirmation ber 3bee Gottes gefest ift, namlich bag mit ihr unmittelbar auch wieber bie Erfenntnig von ibm gefest ift u. f. f. Aller Regreffus ine Unenbliche bort bier auf. Alles mabre Biffen, b. b. alles Bernunftwiffen , ift auch unmittelbar wieber ein Biffen biefes Biffene. und wenn bas Abiolute ber Grund und bas Brincip aller Babrbeit ift, fo weiß ich bemnach unmittelbar, inbem ich ein mabres Biffen babe, auch, baf ich ein foldes Biffen babe; es ift baber nur vermoge ber Ibee Gottes eine abfolute Ertenntnift moglich, eine folde namlich, in ber es feiner antern bebarf, und bie fich felbft abfolut und in unenblicher Rieberhelung affirmirt. 1 .

Der obige Sah fann auch so beniefen werben: Gott erfennt fich selbst. Run ift aber nach § 7. Gott selbs ft nicht anberes als die mendliche Mittmation, alse and he unenhiche Erfennen von fich selbst. Gott erfennt fich selbst, heißt baber: Gott erfennt fich selbst, heißt baber: Gott erfennt fich selbst, beigt baber: Gott erfennt fich selbst auf unsenbiche Art als bas Erfennende von fich selbst und als bas Granute. Er ift alse als bas eine und als bas andere gleich unendie, gliche gelofult.

Folgefas. Es ift eine und biefelbe und gleich abfolute Ibentitat

<sup>\*</sup> Bgl. Brune, fimmtl., Berte, Bb. IV, G. 290. D. D.

von Subjektivem und Objektivem, bie als Subjektives und als Objektives in der Selbsterkruntniß Gottes geset ift. (Obser Sab jagt positivande, woo § 21 negativ, ift übrigens eine unmittelbare Folge bes verbergebenben).

\$ 24. Gott ift unmittelbar fraft ber Gelbftaffirma. tion feiner 3bce abfolutes All, und binmieberum bas abfolute All ift nichte anberes ale bie unenbliche Gelbft. affirmation Gottes und (ba Gott nach ber Definition &. 7 nichts anderes ale eben biefe unenbliche Affirmation feiner felbft ift) Gott felbft. - Beweife. Erfter Theil: Gott ift ze.; benn unmittelbar aus ber Gelbftaffirmation Gottes folgt Unenbliches, ba Gott (g. 16) bie unenbliche Bofition von fich felbft ift, und es folgt auf unenbliche Beife ane ibr. ba in Gott feine Affirmation ift, bie nicht numittelbar ale folde auch wieber affirmirt mare, und umgefehrt, fo bag Umenbliches aus Unenblichem bervorquillt - fich burchbringt, (3ch erinnere an ben früher ertlarten Begriff von Unenblichfeit. Babrbaft unenblich ift, was nur traft einer abfoluten Bofitien ohne alle Ginfchrantung ift). Mus ber Gelbftaffirmation Gottes folgt nun nicht mur überhaupt unenbliche Realitat, fonbern fie foigt auf unenbliche Beife, wie ein organifder Leib nicht nur überhaupt organifch ift, fonbern auf unenbliche Beife, fo baf Dragnifdes ans Dragnifdem bervorquillt, und jeber Theil, ine Unenbliche verfolgt, wieber organifch, b. b. wieber von ber Ratur bes Gangen ift. Run ift a) unenbliche Realitat icon an fich = Ml. Denn fo gewiß fie uneublich ift, fo gewiß ift nichts außer ibr, basjenige aber, außer welchem nichts ift, ift nothwentig bas MII. Aber b) aus ber Gelbftaffirmation Gottes folgt nicht nur unenbliche Realitat überbaupt, fonbern auch auf nuenbliche Beife. Dit anbern Borten: Alles, mas fraft ber Gelbftaffirmation Gottes möglich ift, ift auch numittelbar wirflich burch fie. Das aber, worin alle Doglichfeiten Birflichfeiten finb, ift nothwentig ein foldes, bem nichts gebricht; es ift MII, nicht befmegen, weil nichte außer ibm, fonbern weil auch alles Dogliche in ibm wirflich ift. Gott ift alfo unmittelbar fraft feiner Gelbftaffirmation auch abfolutes Mil, Univerfum,

nicht unr ale des, außer welchem nichts ift, fondern and ale dos, in wolchem alle Möglichtet Wertigkeit ft. — Zweiter Theil: des absolute All fil die neundlich Schläufirmation Gettes, oder freif §. 7 Gett felft. Dem aus Gett folgt alles, was Aberhauft aus ihm folgt, fraft des ließen Gelepel der Beneitikt, b. h. fo, de es ihm folgt, fraft des ließen Gelepel der Beneitikt d. h. h. fo, de es ihm folgt, freit der mmitteldar and der Schläufirmation Gettes, b. h. (§. 7) aus Gett felh folgt Unendliche unt unenliche Wille Der Gelekates All. All für des absolute All x. E.

Der Geneis diese Sapes wirb auch so gesistert. Gett affirmit sis sies feit, est au fin sie fielft als unenktide Realität, und (neil anch jedes Affirmiten in ihm wieder anfirmirt, so wie zedes Affirmiten sie in ihm wieder affirmiten sie der Affirmiten in ihm wieder affirmiten sie der Affirmiten Realität aber ift — absolute Affir der Deser des Affirmitens sie der Affirmiten Affirmiten ihm der Affirmiten ihm der

§ 26. Alles ist Eins, aber bas All ist schecht im Eines. Wicht einigt im numerischen Einn, denn bie numerische Bestimmungisch auf de Angeweite auf det anzumenten. Das All ist Einst beigt: es ift absetut einse d. Tenn (angativer Beneis) al es sam nicht burch Just jum men ziehnn gentlichen. Denn des Werends wäre antweber wieder im All, aber dann kinnet es sich nicht als April ver-halten, oder nicht im All, aber dann kinnet es sich nicht als April verbalten, oder nicht im All, der Angeben bei All. Demmach müster wieder im All, aber der All, desches sieher Beiter Andere feiner Anter und abssetzt Gestimmt. Appillammenge sieht werben aus Regatimen seiner sieht, neckset absurd ist, ausen einem Beneftlung kennt bed lüneriem alleitung nichts anders als zusammengescht, als einen Indegriff endlicher Dinge, die in ihm mur zu einem Gmagnun-sezesinigt find. Der wohren Der nach ist das die die der in absieht, seiligließe Gwange, das allem Englishen ebenfo verangele,

§ 26. Eins if Alles. — Denn absolut und an fich ift nur Eines, nämlich Gott, aber diese Eine asstruct fich selbs nicht nur überhaupt als unemblich, sendern auch auf unemblich Weise, b. als All, und diese Asstructe ist mit dem Affrenirenden Eins. Als ist od Affrenirende als Eins unmittelbar angleich als Alles, und das Eine gefeht, ift Alles gefeht.

Philosophie also ift Darftellung ber Gelbftaffirmation Gottes in ber uneublichen Fruchtbarteit ihrer Folgen, also Darftellung bee Ginen als bes Alls. himmierenm ift sie ein beshalf Tarstellung bei Univerfiume, wie ein anniettster aus der Schlasstemation Gertes als siener ewigen Einheit bervorquist — Darsteilung also bes All als Einen, und im bieser Ivenstäß ber All- und Einheit liegt alse Erfrantriss ber Phissophie und ber Bernauft bethössen.

Folgefat. Das Univerfum ift gleich emig. mit Gott; bem Gott ift nur tent bie unendicht Affirmation von fic felbft, b. h. er ist nur als All: Gott felbft aber ift ewig (§. 13), osso ist anch bas All mothvendig evig

So ift, wirt man isgem, biefes Sphem Pantheis mus, Gefett, est wäre num felhft Pantheisums in en rem Einn, wos dotte etbenn num? Geigte, eben biefes Sphem und bein anderes feigle aus ber Berumlft, mißte ich est nicht tro enrem Ersforden kaver ale bas einigt maßre debanten? Die gemeinst Art von Besemf in ber Philosphie ift bie, welche mit gewiffen Schredbübern gesührt wird, die man aus ber Geschichte ber Philosphie unggariffen bat, mit bie bann werten. Mier wos wird berm nerstanden unter Pantheismus? Setz' ich recht, eben die Borstellung, nach welcher der Allege Geres so wergemenmen, Gott wören, aber von diesen ist des uns überall nicht be-Gerettlus, kannt Geret, aber von diesen ist bei nus überall nicht die Gerettlus, kannt Geret, aber von diesen ist bei nus überall nicht die Gerettlus, kannt Geret, aber von diesen ist bei nus überall nicht die Gerettlus, kannt Geret, aber von diesen ist bei nus überall nicht bie Gerettlus, kannt Geret, aber von diesen ist bei nus überall nicht bie Gerettlus, kannt Geret, aber von diesen Rebe, nut weit entfernt jn fagen, bag es Gott ift, behanpten wir vielmehr, es fen eben nur finnlich, weil Brivation Gottes.

8. 28. Die Gubftang, bas Befen alles Cenne, ift, ebenfo wie bas MII, ichlechthin untheilbar. Denn man fete, bas Befen alles Cenne tonne getheilt werben, fo merten bie Theile entweber bie Ratur biefes Befens beibehalten, ober nicht beibehalten. 3m erften Kall merten fie alfo unenblich und abfolut von fich felbft febn, b. b. es merben mehrere Abfolute fenn, mas abfurb ift. 3m antern Fall wurde bie Gubftang, bas Befen alles Genns, felbft burch Thei-Inng aufhoren tonnen ju fenn, mas gleichfalls miterfprechent ift. Denn bas Einzelne, mas ift, tann aufhoren ju fenn, bas Genn felbft aber ift nothwendig ewig und unverauberlich. 'Das Befen alles Cenne ift alfo Schlechthin untheilbar. - Ebenfo bas All. Denn bas All ift Bott ale bie unenbliche Affirmation feiner felbft, nichte außer bem, Bare alfo bas MII, ale MII, theilbar, fo mußten bie Theile entweber Regationen bes MII fenn, bas MII alfo aus Regationen von fich felbft gufammengefest werten tonnen, mas nach g. 25 abfurb ift. Ober bie Theile maren jeber fur fich wieber unenbliche Affirmation von fich felbft, b. b. jeber fur fich mare MII, und alfo nicht Theil bee MUS. Demnach ift auch bas MII als MII folechthin untheilbar.

 bar feit der Matrie dem Welfen, nach der Genad ihrer Zhilfarfeit ins Unundliche der Germ der der Rifetiss nach. Denn daß mir ber "Köper inst Ununflich etheiltar ericheint, bennft dernen, dass Uns Unserhalten der Genade der Geschlauf, das Welfen, immer dassisch feite der Allen der der Geschlauf der Geschlauf der Geschlauften der Anfalen nach, auf einen nochfehrt pnalitativen Gegenstaß pfegen, so würde den damit die Theilung nochwardig fehren. Die Lebeitarteit der Köpere inst Ununflisse für alle vbeinehre eine Regenstein kreve Theilbarfeit der Sutstang nach, als daß hirtund auf die Theilung geschlessen könnt.

Bufab. Michte, wos ift, tann, inwiejern est ift, sernichtet berben; benn alles, was ift, ift, inwiefern est ift, Eines, nämlich bie abfolite Bentität. Diese vor kam weber allerhupt noch zum Leit ver nichtet werben. Micht über hannt, wenn sie kam [6. 20] in nicht wie der nicht werben, und sie ift [8. 6] unmittelbare Bolgt ber absolnten Bosstien ber Brete Wicht um Thill Dein sie in undshängig von aller Einantität; fömte sie als anch um ir einem Egel bes Gangmun negit werben, so wäre sie inderhumt eber absolnt megirt: est würte, so wäre sie inderhumt eber absolnt megirt: est würte, um ume so ansyntraden, nicht mehr dag gefern, sie im Gangen als sie im Theil zu verrichten. Nichts also, was ift, kann z.

§ 29. In bem Mil ist überall feine wesentlige ober qualitative Disserven bes Subjettive und Objettive bem Wessen, begesch, wenn des Subjettive und Objettive bem Wessen, be-Subsany und verschieben seu tenuten. Aber Subjettives um Objettives führ beschlieben ein und basselles, und es ist midse an sich außer ber unendlichen Ibenstätt beiber, alse damn auch ins Umenktiche in-Bemjettives als Subjettives, Objettives alse Objettives gesetz seu, von bern alles, wes in dem Mil is, ift, inspierne es ift, unstwarmig selbs des allgemeine, ends geische, untspillere Wessen alles Gepas. Es ist docker in dem Mil keine Öbsserze dem Wessen ab benfixer.

§. 80. Ertfarung, Quantitative ober unmefentliche Differeng ware gefett, wenn amar burchaus baffelbe und gleiche Wefen Gottes,

b. h. biefelbe unenbliche Ginbeit bes Affirmation und Affirmirten, aber mit bem Uebergewicht entweber bes Affirmirens ober bes Affirmirffepns, gefeht wurde.

Anmerkung. Diese unstitative Tifferun Tennte ber gleichen inneren Einheit be Wefenst unkeschabet in Unendliche geben, weist and ber Schlhaffernation Gettes Unendliches auf mendliche Weste folgt, um in Gett und sein Affreniern und sein Affreniern und jein Affreniern und zum tien des die Westenstiffen Weste aufreiten auf Lunantitäte Weste geftriemt wirt. Daustitativ siegle biefe Differenz, eben weil sie bas Wesen nicht affreier, welches immer die untsellture gleiche Sublany der Alfolinkeit sein ist, sondere Mehre bei der Lebe Westen befond befinner.

S. 31. In Anfebung bes Mil felbft ale folden, ift auch biefe quantitative Differeng unbentbar. Denn froft ber unenblichen Affirmation Gottes ben fich felbit ift nach ben fruberen Gaben nichte inebefonbere gefest; nicht bas Affirmirte ale Affirmirtes, aber and nicht bas Affirmirente ale foldes, noch bas Affirmirente jenes Mffirmirenten, fenbern bief alles ift jumal gefest fraft einer und berfelben untbeifbaren Bofition, als eine und biefelbe Affirmation Gottes, b. b. nur bas Mil ale foldes ift gefent; nicht biefe ober jene befonbere Beife in ber nuendlichen Affirmation Gottes, fonbern biefe unendliche Affirmation felbft in ber Unendlichfeit ibrer Beifen ift als Einheit, b. b. als abfolutes Mil, gefett. Wenn alfo auch im All ober bom Standpunft, welcher nicht Stanbeunft ber abfoluten Bofition felbft, fonbern Standpunft eines im MI Begriffenen ift, onantitative Differeng ift, fo namlich, baf bae Gine und gleiche Befen Gottes gwar immer und in allem ale baffelbe, aber jest bergugemeife unter ber Form bee Affirmirtjenne, jest ber bee Affirmirene gefest ift, fo tann boch in Anfebung bee All felbft (ich bitte biefen Ansbrud genau gu betterfen), es fann in Anfebung bes MII felbft feine mantitative Differeng fenn,

Bufan. Bas ale quantitative Differeng gefest ift, ift in Begug auf bas All felbft nur ale (relativ) negirt - ale Richt-Befen - gefest. - Es ift eine und biefelbe Affirmation,

Erlauterung. Baren bie Befonberbeiten im Mu ale Befonberbeiten für fich, fo mare bas Mil nur ber Inbegriff, bas Compositum von ihnen. Aber bie Befonberbeiten find nicht urfprünglich, fonbern nur bie unenbliche Affirmation, und gwar ale muenbliche. Rur tas Mil ale Mu ift. Indem nun bas Mu ift, find in ibm auch tie befonberen Formen, aber fie find auch nicht, weil es fie nur ale aufgelöst in fic, alfo nicht ibrer befouberen Realitat nach fest. Gben baburch, bag bas Mil allen Befonderheiten vorangebt, fest es fie nur ale aufgelost in fich, und fest fie chen besmegen auch nicht, weil es fie nicht ibrer befonderen Ratur nach fent. Bieraus erhellt, wie von bem Mu gefagt werben tonne, nicht nur, bag es alle formen enthaltenb felbft feine bavon in obe fonbere fen, bag es alle enthaltend eben begroegen teine enthalte. Es enthalt alle, aber als abfolute, untheilbare Ginbeit, ale fchlechthin einfache Bofition, und es enthalt fie nicht, eben beffhalb, weil es fie nur ale Ginbeit, alfo abfolut aufgeloet enthalt. - Bon einer anbern Ceite. Bas ift benn bas überhanpt, was wir eine Befonberbeit nennen? - Es ift felbft fur eine untergeorduete Reflexion, nichts an fic, nicht Cubftang, blog Form, blog ibrelle Beftimmung. Das, mas tie Pflange jur Bflange macht, ift . 2. B. nicht bie Gubftang, benn bie Gubftang ift ibr gleich mit allen anbern Raturwefen; hinwiederum alfo ift auch bie Pflange, nicht reell, nichte au fich, fie ift blok Beariff, blok Comatismus ber Ginbilbungefraft. Run fliefit auch biefe Beife bes Genne, und war' es burch noch fo viele Mittelalieter, ane von ber uneublid en Affirmation ber 3bee Gottes. und fie ift in biefen Begriffen, aber fie flieft nicht ale biefe befonbere aus. Denn fraft ber nuendlichen Affirmation ift auch nur bas Unenbliche in feiner abfoluten Ginbeit, b. b. bas Mil. Dit bem Befonberen and ber Art nach ift baber nichts im All noch im Abfoluten; es ift im Mil nur, inwiefern es burchbrungen ift vom Begriff beffelben, gefättigt vom Unendlichen, aufgelost in bas Allfeyn, Diefe Muflofung ift bie mabre 3bentitat bes Unenblichen und bes Enblichen. Das Entliche ift nur im Unenblichen, aber eben baburd bort es auf als bas Enbliche ju fenn. Wenn aber gegen bie Refferion, welcher cben bie Befonberbeit bas Reale ift, biefe 3bentitat bes Unenblichen mit bem Endlichen behanptet wird, fo bemerft fie wohl etwa, bag bier Enigegengefeste rerbunden merben, nicht aber, bag beite eben baburch, baf fie verbunden find, auch bie Gigenschaften ablegen, Die fie nur baben außer ber Berbindung, und inniefern fie Entgegengefette finb. Go, wenn an bie Reflegion geforbert wirb, bas Enbliche, Befonbere bem Mil wieber ju geben, von bem est genommen ift, fo begreift fie wohl, mas geforbert, aber bas Bie nicht; fie begreift nicht, bag bas Biebergegebene eben burch biefe Bieberanflofung bas verliert, mas fie nur burch bie Trennung und in ber Trennung erhalten batte. Bene Ibentitat bee Enblichen mit bem Uneublichen bleibt ihr baber eine blofe Son thefe, feine wirfliche Auflifung bes einen in bas anbere.

S. 32. Die Ablunft aller Dinge ihrem Cenn nach ist eine ewige Abfunft. Denn zwichen Gott und dem All, demnach zwie den Gett und bem Tul, demnach zwie eine Mulfind, ihrer Position nach betrachtet, kann fein anteres Berhältniß flatisfinden, als wockhos dem Princip der Identifak A-A gemäß ift. Denn alles fließ und der Biefe Gottes frost des blogen Geleges der Iventifak. Inn enthillt aber biefes eine wolge Wahrbeit, also ist and das Berhältniß der biefes eine wolge Wahrbeit, also ist and das Berhältniß der Diege au Gott, nab weil sie nier in Gott mot frast der mendichen Affermation Gettes span konnen, se ist and de Refüllich

Dinge von Gott eine emige Abfunft. — Die Betrachtung ber Dinge ihrer enigen Abfunft nach, ober inwielern fie in Gott finde, fil baber and bie finigle wober Betrachtung. Durch dos Eren als seldich bat ein jedes Ding die numittelbare Beziehung auf Gott, mag es anch seinem Richfeipu nach ober all Blogs non-ens jederzeit von einem anbern aum Delenn ober zum Wiefer beitimmt fehre

§. 33. Die Befenheiten ber Dinge ale gegrunbet in ber Emigfeit Gottes = 3been. - 3m vorbergebenben Cat murbe bewiefen, bag bie Dinge bem Gebn ober ber reinen Bofition nach ein ewiges Berhaltnig ju Gott haben. Sier wird eben basjenige an ben Dingen, woburch fie jenes unmittelbare Berbaltnig au Gott haben und in feiner Ewigfeit gegrundet find, naber bestimmt. - Rein Ding bes Univerfinms bat eine befonbere Befenbeit; bas Befen, bas An-fich aller Tinge ift vielmehr nur bas All felbft, und jebes Ding, fofern es im MII ift, ift felbft nur Darftellung bee MII, und eben befhalb nicht bas befontere Ding, benn fonft mußte es vielmehr nicht bas MII fenn. Wenn alfo bon Befenheiten ber Dinge bie Rebe ift, fo ift bieft nicht ale eine Berfchiebeubeit in bem Befen felbft gemeint, fonbern nur ale eine Berichiebenheit beffen, worauf es fic bezieht. Inwiefern nur ber obige Cat eine blofe Erflarung enthalt, bebarf er eigentlich feines Beweifes, fonbern blog ber Erlauterung. 3ch bemerte alfo guvorberft, bag ich unter 3bee Bier und in ber Rolae nicht ben blogen Dobus tes Dentens, wie es insgemein, und wie es felbft bei Spinofa ber Fall ift, verftebe, fonbern ich verftebe barunter (ber urfprünglichen Bebeutung nach) bie Urgeftalt, bas Wefen in ben Dingen, gleichsam bas Berg ber Dinge: mas alfo an ihnen weber blog fubjeftiv ift, wie ber Begriff, ber Dobus bes Denfens, noch blog objettiv, wie bas Ding rein als foldes, fonbern bie abfolute 3bentitat beiber.

bieß ine Allgemeine, ine Unenbliche aufgeloste Enbliche ift bie 3bee, und nur feine 3bee ift bas von ibm, was im unmittelbaren Berhaltniß an Gott ftebt, alfo auch real ift. - Bir behaupten, bie 3bee fen bie volltommene 3bentitat bes Befonberen mit feinem Allgemeinen. Run ift aber bas Allgemeine eines jeben Dinge Gine, namlich bas All felbft; es mußte fich alfo zeigen, baf jebes Befontere, inmiefern es mit feinem . Allgemeinen abfolut eine und in ihm aufgelost ift, eben baburch auch mit bem All eine und in biefem aufgelost ift. Aber fo ift es auch. Fangen wir einmal bei bem Begenfat bes Befonberen mit feinem MIgemeinen an, um ju feben, wie jenes in tiefes, aber eben baburch and in bas MII aufgelost wirb. Bas ift es g. B., bas biefe bestimmte ober befonbere Bflange jur bestimmten, jur befonberen macht. Richte auberes als bieß, baß fie ihren Allgemeinbegriff nicht volltommen ausgebrlidt in fich barftellt, weil fie nur jum Theil ift, mas fie ihrem Begriff nad fenn tonnte. Rury alfo, weil fie Regation ihres Allgemeinbegriffe ift. Wir icauen in allen Dingen nur bas Mugemeine, ben Begriff, aber negirt an. Die befonbere Bflange g. B. ift nichts anberes als ber angeschaute, aber mit Regation angeschaute Begriff ber Pflange. Bir erfennen aber ferner and ben Allgemeinbegriff ale Allgemeinbegriff eines Befonberen nur, fofern biefes Befonbere ale bie Regation bon ibm angefchant wirb, nicht an fic. Der Begriff ber Pflange a. B. ift Begriff ter Bflange nur, fofern biefe felbft ihrem Begriff nicht abagnat ift, bas Affirmirte nicht tas All ift wie bas Affirmirenbe. Denn man fete bas Befonbere aufgelost in feinem Begriff ihm gang gleich, fo ift tiefer Begriff auch unmittelbat Begriff bee All, nnentliche, emige Form. - Bas ift bas Befentliche ber Bflange, ale bie unenb. liche Bengung und Affirmation von fich felbft. Das Befentliche ber Pflange ift ale bas All felbft in ber unenblichen Bengung von fich felbft angefchaut, und biefer Begriff, biefes Befen bes MI, fraft beffen es fich felbit auf unendliche Beife gengt, biefer Begriff wird gum Begriff ber Bflame erft burch Regation, b. b. nur baburch, bag er nicht ale Begriff bes Mus angeschaut wirb. Die Pflange ift baber als folde nichts Bofitives, nichts an fic, fie ift ihrer Befonberbeit nach

burch blofe Regation bes Un-fic, ber 3bee, welche unenblicher Begriff, Begriff bes MII felbft ift.

Wenn nun bie Befenheiten ber Dinge als gegrundet in ber Gwigfeit Gottes = 3been, fo ift Bhilofophie ale Wiffenicaft ber Dinge an fic uothwendig Biffenfdaft ber 3been, Biffenfcaft, Die felbft burdaus nur in ber 3bentitat bee Mugemeinen und bes Befonberen ift. Denn bie 3bee ift bie vollfommene 3bentitat bee Befonberen mit feinem Maemeinen. Die blofe Reflegion ale Begenfat ber Bbilofophie befinbet fich nothwendig in ber Antithefe bee Allgemeinen und Befonberen. Gie fennt bas Allgemeine und bas Befonbere nur ale zwei relative Regg. tionen, bas Allgemeine ale relative Regation bes Befonberen, bas infofern ohne Realitat ift, bas Befontere bagegen ale eine relative Regatien bes Mugemeinen. Muf biefem Stantpunft ericbeint baber ber Allgemeinbegriff ale vollfommen feer; es fann 3. B. aus bem Begriff Subftang in alle Emigfeit feine mir fliche Gubftang eingefeben merten. es muß etwas von bem Begriff Unabhangiges bingufommen, um fie als folde ju fegen. 3m MII bagegen fint eben bie Allgemeinbegriffe auch bas Reale, beun fie fint in bem MII ale Formen, bie bas gange Befen bes MH felbft in fich aufnehmen, fo baft Befen und Form, MUgemeines und Befouteres bier vollfommen ein und baffelbe ift. Die Frage, ob bie 3been felbit wieber fubjeftiv ober ebjeftiv, bat teinen Sinn, fle ift nur aufgeworfen von einem folden, ber gang in ber Reflerion ift, ber bas Allgemeine nur ale Gebanfenbing feunt, ale Probuft ber Abftraftion, bas Befonbere bagegen ale bas Reelle, ohne ju berenfen, baf ibm auch bas Befontere ebenfo nur burch Abstraftion pon bem Befen entftebt, alfe ebenfo aut Bebanfenbing ift wie jenes, Die Logit in ihrer gewöhnlichen Bebeutung ift eben bie Lehre, burch melde bas rein Allgemeine in feinem Gegenfat mit bem Befonberen, b. b. in feiner Leerbeit, betrachtet mirb, welcher Leerheit bann nur ein ebenfo leeres Befonberes, namlich bas phyfifch Befonbere gegenüber fleben fann. Daber bas Diffverftanbnift ber Blatenifden 3beenlebre, bie von ben meiften Gefchichtschreibern ber Philosophie balb ale blog logifche Abftrafta, balb ale mirfliche, rhpfifcheriftirenbe Befen gebacht murben

Rant hat bas Berbieuft, ber Sprache bas Bort 3been wieber vindicirt au baben gur Bezeichnung bon etwas Soberem, ale mas burch bas Bort Begriff ober gar Borftellung binlanglich bezeichnet wirb. Er erinnerte guerft wieber baran, bag 3been etwas bebeuten, bas nicht mur nicht von ben Ginnen entlehnt ift, fonbern welches fogar bie Begriffe bes Berftanbes ober bie Rategorien weit überfleigt, inbem es Begriffe nicht einer möglichen Erfahrung, foubern Begriffe finb, Die über alle Erfahrung binausgeben. Er führt an, fie fepen nach Platos Meinung aus ber bochften Bernunft ausgefloffen, von ber fle ber menfchlichen zu Theil geworben, Die fich aber jest nach Berluft ihres erften Buftanbe nur mit Dube ber alten jest febr verbuntelten Breen erinnere, welche Erinnerung jurudjurufen Philosophie fen. In bem legtern fieht nun Rant freilich nichts wie muftifche Uebertreibungen, bie man Plato ju aut balten muffe, und meint am Enbe, bie bobe Sprache, beren er fich in biefem gelbe bebient, moge einer milberen und ber Ratur ber Dinge angemeffenen Auslegung fabig fenn, fo wie er auch ber Buverficht lebt, bag wir Plato jett beffer verfteben tonnen, ale er fich felbft verftanben, wovon er aber eben bierin feinen befonbern Beweis ablegt. Rant laft nun ben 3been feine Realitat au. ale inwiefern fle fittlicher Ratur find: theils brangt fich in fittlichen 3been bie über alle Erfahrung erhabene Ratur ber 3been überhaupt unmittelbarer und unabweislicher auf, fo bag fle weniger verfannt werben tann, theile ift biefe Ginfchrantung ber 3been auf bas Sittliche bem übrigen Befen ben Rant gang und gar angemeffen. Denn er fteht überall auf bem Buntt ber Reflerion, mo über Ibeen bie Frage entfteben muß, ob fie nicht bloge Bebantenbinge feven - ben boberen tennt er nicht -, und einzig weil biefe Frage in Aufehung ber fittlichen 3been ichon burch bie Art ihrer Ericbeinung in ber Geele (welche bie einer absoluten Rothigung ift) verhindert ift, fieht fich Rant, beffen Philosophie gang von ber Reflexion geleitet ift, in ber Rothwendigfeit, ihnen bie absolute Realität jugngefteben. Es ift aber flar, bag, wenn bie fittlichen 3been nicht blofe Gebantenbinge find nub ale 3been, und eben befimegen, weil fie bieg finb, unbebingte Realitat haben, bieg allgemein gelten muß,

und das, wenn Sistlich eit überall nur Eine Seite der Austlichtundreit ist, gegen die absolute Accelified der Been überdungt nicht eingemeide werden fann, sie könnten unv floße Gedankending seine. Denn diese eiten Trieb der Schlichte, welch alles in ihr Produkt zu verwandeln fletelt, wenn er überhaupt und in Ansehmag irgend einer Dese abglegt werden fann, win auf allegemein nich in Ansehmag aller Been, die des Schlichten überhaupt, abgesest werden fann, wind auf glemen, wie des Absoluten überhaupt, abgesest werden fönnen, und es ift gang eine und dieselfelte Unvernunkt, die filtschen Iveen und die theoretisch genannten für Mosse Gedankeiden der absoluten überhaupt.

Bufas. Rraft ber Gelbftaffirmation bes Abfoluten, woburch biefes in fich bas Mu auf ewige Beife gebiert und felbft Mu ift, ift auch bem Befonbern im All ein geboppeltes Leben verlieben, ein Leben im Abfoluten - bieft ift bas Leben ber 3bee, welche eben baber auch als bie Auflofung bee Enblichen im Unenblichen, bee Befonberen im MI befdrieben murbe - und ein Leben in fich felbft, welches ihm aber mabrhaft nur infofern gutommt, ale es zugleich aufgelost ift im MI, bas aber getrennt von bem Leben in Gott ein blofes Scheinleben ift. Rur Abfolntes ift im Abfoluten; nur Gelbftanbiges bulbet bas All. Das Befondere, indem es aufgelöst wird in bas unendliche Allfenn, erlangt eben baburch ein abfolutes Leben, es ift abfolut in fich felbft; aber nur, fefern es im All ift, es fann nicht zugleich abfolut febn und bes befonderen Lebens als eines befonderen genießen; es tann auch als, Befonberes unr bas leben bes Alle leben. Es wird in ber emigen Affirmation Gottes in einem und bemfelben Aft, gefchaffen und - veruichtet: gefchaffen ale abfolute Realitat, vernichtet, weil es fein befonberes bom MII abtrennbares Leben für fich, fonbern eben unr bas Leben im Mil bat (Fulguration - Ausftrahlen und Burudnehmen -). Diefes Leben im All alfo, biefe Befenheit ber Dinge, ale gegrundet in ber Emigleit Gottes, ift bie 3bee, und ihr Gebn im All ift bas Gennber 3bee nach.

§. 34. Das relative Richtfenn des Befonberen in Bejug auf bas All tann ale bie bloße Erfcheinung im Gegenfat ber Ibre bezeichnet werben.

Erlanterung. Alle Befonberbeit ober, mas baffelbe ift, alle Differeng überhaupt, fann nach bem &. 29 feine qualitative fenn, alfo nur eine quantitative. Aber auch biefe ift nach &. 31 in Anfebung bes Mu negirt, b. b. fie ift relativ auf bas Mu Hofees Richtfebn. Das absolute Ceben bes MII ift also unmittelbar auch ein relatives Richtfeten ber anautitativen Differeng, b. b. bes Befonberen ale Befonberen (ein relatives, meil bas Befonbere nicht abfolut in jeber Begiebung, foubern nur feinem fur-fich-Geon, feinem eigenen Leben nach negirt wirb, nicht aber feinem Leben im Mu nach). Rach §. 31, Bufat, ift ferner alles, mas als quantitative Differeng gefett ift, unmittelbar ale foldes ale nicht an fich reell gefest; benn weil bas Mu-fich nur int Mll ift, fe ift tas, mas relativ auf tas All ale Richtfenn gefest ift, auch nicht an fich ale reell gefest. Da aber hiermit bas Befoffe bere ale foldes nur an fich nicht ift, b. b. in Bezng auf bas MU nicht ift, fo faun biefes relative Richtfebn in Bezug auf bas Mil auch ale ein Genn bezeichnet werten, bas nur nicht mabres Gebn, b. b. bas blofe Erfcheinung ift. (Dan bemerte genan ben Bang tiefes Bemeifes). Bor ber Sand ift bas Befonbere nur ale etwas, bas an fic ift, negirt, es ift alfo nicht negirt ale etwas, bas nicht an fich ift, bas bloge Ericheinung ift: es tann alfo auch ale foldes bezeichnet werben, Db es nun aber auch ale foldes, bas nicht an fich ift, negirt ober nicht negirt ift, baruber erft bie folgenben Cabe.

S. 35. Das All und bie Erfdeinung sind beide gleich ewig gefeht, oder: so ewig de All ift, so ewig ift auch die Erscheinung, aber als Erscheinung. Cer lepte Bulab, um bie gleiche Dignität beider zu verwerfen. Das All ift sichesthin ewig, aber die Erscheinung ift um ewig, insser nach All ift, und beider jid bie Erscheinung in um ewig, insser den All ist, und bende jid bie Erscheinung unmittelbar und ewig mit ben All zugleich). Beweis Denn gleich wig in ber 3ber bed All ift, bas Sern und bas Kickferqu er Dinne, bas Som der Denn gleich Bickferqu als besonderer Tinge. Ann ift aber diese Richte gleiche Richten an Bung and bas All; alle absel auf betrachte, ift es anch abselnetter die gefehre, und atzeicht betrachtet, ift es anch abselnetter Bickferqu, nicht absolute berachtet, ift es anch abselnetter die geschen der and indendieren, nicht absolute der absel and mich-elbstete

14

Richtjenn, fendern nur reintienes; ober anderst ansgeröridt: so ift in Brung anf das All als absolnten Sehn negirt; aber es ist nicht negirt als nicht-absolutet: veinnehr eben beighalb, weil es durch bas All ewig als absolutes Eryn negirt ift, sit es als nicht-absolutes, bas, als nicht-absolutes Erun, und bermach als Erscheimun acket.

Belgefas. Die Bee und bie Erscheiumg der See find gleich emig gescht, oder, die Bee gescht, ist unmittelbar auch ihre Erscheinung gescht, oder nur alse Erscheiumg, d. b. die Erscheiumg sit, nicht ohne die Bee, sie ist nur, inmiesten die Bee ist, aber sie ib doch gleich wie. Die gesch ihr also bem Begriff nach inothwendig voran, ohne sie ber Besch in die bennungstelle der Begriff nach inothwendig voran, ohne sie ber Besch in die bennungstelle bei Begriff nach inothwendig voran,

Berlangt man baber an die Philosphie die Erfgeiffung abguleiten, so tann sie dieß mundssich insofern leiften, als etwa gefordert wird, die Erfgeinung als positive Realität abguleiten. In aer die Frederiung bei, die Ersgeitenung eten nur als Ersgeitenung, ab als nicht wehre Realität, abguleiten. In Aus ihr ir reitigd auch mit Bleiteten stattlichen, feben die Ersgeiten gleich sie die Schendere Schup, neihmendig ebense enwig gestet sie, als nichtwahren Schup, neihmendig ebense enwig gestet sie, als nichtwahren Schup, neihmendig ebens enwig gestet sie, als nichtwahren Schup, die finde von der eine gestellt gestellt die Bestellt gestellt g

Beffimmungen poranefeben ober ane ber Reflexion aufnehmen; es ift aber methobifder, Diefe Bestimmungen ans bem voransgefesten Begriff bes eingelnen Dinge ale eines folden, beffen Gubftang im blogen Richtfebn beftebt, abguleiten ale umgefehrt. Daber folgenber furgerer Beweis. Gin relatives Richtfebn folieft ein ebenfo relatives Cebu in fic. Dasjenige, mas relativ auf etwas, wie g. B. bier auf bas Mil, abfoint nicht ift, fann, nicht bezogen auf jenes, nicht abfolut nichtfebn, benn fonft mufte es bezogen auf jence abfolut fenn. Es fann aber auch, nicht bezogen auf jenes, nicht abfolnt fenn, benn bae, mas, bezogen auf ein anderes, folechtbin nicht ift, tann nie und in feinem Betracht abfolut febn. Es fann alfo, nicht bezogen auf jenes, meber abfolnt febn, nech auch abfolut nicht-febn, b. b. es tann nur relativ febn und relativ nicht-febn. Das relative Richtfebn folieft ulfo ein ebenfo relatives Genn in fich, welches bas erfte mar. Sinwieberum alfo bas, bem ein blog relatives Geon gutommt, ift gum Theil und ift num Theil nicht; es ift bemnach ein Bemifchtes von Realitat und von Regation, es ift ein Limitirtes, ein Etwas, ein Concretes, Einzelnes, ober nach bem gewöhnlichen Sprachgebrauch Birflices. Run ift aber bas Befonbere als Befonberes in Beging auf bie 3bee relatives Richtfeyn, alfo ift es auch nach bem eben geführten Beweis jum Theil Cebu, jum Theil Richtfebn, bemnach anch concretes ober mirfliches Cenn.

Folgefab. Das besondere wirfliche Ding ift Die Erscheinung ber Idee. Denn Erscheinung ift das, was relativ auf die Bee vere bas All nicht wohrhoft ift (g. 84). Rum ift aber das besondere concrete Ding wirflich nichts anderes als das relative Wichtfenn bes Schonkeren felligt in Beng auf die Idee, bennach Erscheinung. g. 37. Die Idee ist wing Eines: das, was iften gen

g. 37. Die Joec ift einig Einest: bas, mas fich ju uist, als felative Richt perlag. Der als negirte Form verfat, bas Evnerete, bie Erfgieinung, ift nothwendig Richt-Eines, sont ein bieles. Die Ive ift 1) affold Eines, benn (um nur ben ffligften Beneis zu mablen) fie ift bem All, alfo wie biefes fich folds absolut gleich, ohne Bifferein. In der bie Beer absolut Eines,

fo ift fie nothwendig auch wieber MIles - fie ift bas MII in ibrer Art. Auch bie 3bee fur fich wieber ift abfolute Bofition unenb. licher Realitat; auch fie begreift alle Differengen, b. b. alle befonbern Folgen von fic, ebenfo in fic, wie bas Mil alle befenbern Roigen ber 3bee Gottes in fich begreift: namlich fie fint in ihr, und fie finb nicht in ihr. Gie fint in ihr, namlich ale aufgelost in ibrer Unenblichfeit, als ichlechtbin einfache, untheilbare Bofition, und fie finb nicht in ibr, namlich ihrer Befonberbeit nach. Ift num bie 3bee far fich wieber MII, bie Ericeinung ober bas Concrete aber nur bas Befonbere in feinem Richtfenn - relatio auf bas MI ber 3bee - betractet, fo ift es nothwendig, ba es nicht All febn tann, auch nicht Gines, bemnach Bieles, und weil bas Befonbere ale aufgelost in bie 3bee unenblich ift, nothwenbig unenblich, ober, genauer gu reben, unbestimmbar Bieles. Sinwieberum ift aber auch umgefehrt bie Bielheit bes Concreten nichts Bofitives an ibm, fonbetn nur Ausbrud feines Richtfebns relatio auf bas MII ber 3bee, ober nur Ausbrud bavon, baft es bas MII ber 3ber nicht in fic barfiellt. - Alles, mas vieles fen tann, ift, inwiefern es bief ift, blog einzelne Form, blog medfeinte, nicht mabre Geftalt ber 3bet, Die an fich feine Reglitat bat. Der einzelne Denfch 3. B. ift einzelner Denfch nicht fraft ber Ibee, fonbern vielmehr meil er nicht bie 3bee, Reggtion ber 3bee ift. Das Cebn tann nur Gines febn, bas Richtfebn aber unbeftimmbar Bieles. Die unenbliche Realitat, mit welcher bie 3bee bes Denfoen in Gott verfnupft ift, brudt ber einzelne Denfc jebergeit nur jum Theil, b. b. mit Regation, aus. Das Concrete ift alfo Bieles, eben weil es nicht bas Babre ift. Es ift nur Gine 3bee, bie pon febem Conereten bas Babre ift, aber eben befibalb ift bas Coucrete, an fich betrachtet, nichte. Denn mare es nicht nichts, fo mare es bas Gine felbft. Denn bie 3bee tann nicht etwa getheilt merben, fo baf bieraus bie Bielbeit entfprange; fie ift vielmehr wie bas MII untheilbar. Es gibt alfo feinen moglichen Grund ber Bielbeit ale einen negativen, nämlich bie Bielbeit bes Concreten ift nur Ausbrud feines relativen Richtfenns in Bezng auf bie 3bee. Es ift nicht an fic vieles,

vieles ift uur die Bestimmung beffen, was nicht ift. - hiermit ift also augleich bie Quelle aller Quantitatbbegriffe aufgebedt.

Ebenso aber liggt auch bie Bielfeit nichts jum Mehen ber Dinge singu, nub ift gleichialls nur Borm ber Sonberung bessen, was an lich, b. h. ber Ibee nach, Cines ist, was seer eken burch biese Seber berung (inbem ich 3. B. jähle) als bgs, was nicht bie Ibee, was alse ein Misslenn ih, gesteh wirk.

Bufat 2. Auch ber Gegenfat bee Allgemeinen und Befonberen, wie er in Bezug auf bas Concrete gemacht wirb, enthalt nichts Bofitives, fonbern brudt gleichfalls eine bloge Regation que. - In ber Joce, fo mie in Gott, ift bas Befen und bas Sebn eine. Die Bree bat fein bom Wefen verfchiebenes Gebn. fonbern ihr Wefen ift felbft bas Gebn, bas Genn folgt nicht. 3m Concreten aber folgt tas Genn nicht aus bem Wefen (a. B. ans bem Befen einer Gubftang nie eine concrete Gubftaug). Das Cebn folgt nicht ans bem Wefen, beift aber fo viel: bas Gebu ift tein Genn an fich, es ift Regation bes Wefens, Regation bes Un-fich. Dit ber Differeng von Befen und Gebn ift aber ber Begenfat bes Allgemeinen und bes Befonderen gleichbebeutenb. Demnach brudt auch tiefer Begenfat nur eine Megation aus, numlich er fagt aus, bag bas Geyn nicht bas Befen felbft, bemnach Regation von ihm ift. Alles alfo (bieß ift ein bierans fich ergebenber Grundfat ber Bbiloforbie) alle 8, wovon ein Milgemeinbegriff moglich ift, ift eben begwegen nichts an fic. Defregen ift von Bott, befregen von bem MI tein Allgemeinbegriff möglich, benn bas Genn ift bier bas Wefen felbft.

To serin Congli

Bafah. And bie Differeng ber germ und Subfang im Ernerten der ber Gegensta ben Gebfinng und keitenen, freit beijen jene leharer, indem biefes wechstelt, briftet eine bloge Regation bes wahren Seque und nichte Beflitzet an bem Ding aus (bie Germ bem Seem bier mich wefentlich, bleg Archibens).

§. 39. Rein Einzelnes hat ben Grand feines Dafennst in fich felbft. Dem ware bief, fo migte bas Senn ans feiner 3bee ober feinem Befen folgen; b. h. ibm gleich fept. Dies ift aber Gettling, fammt. Beret. 1. Nieb, VI.

nach bem Berbergefenden nicht ber foll. Tenn bem Befen nach ift auch ein met inne, mit bafer fann bas Wefen teines einzelnen Dings (j. B. bas Wefen eber bir Bee ba Menichen) bem Genub embalten, baß es als biefe eingelne (j. B. als ber einzelne Menich fins, es fit alle alle biefen nicht bereich fich terfe,

Bufat. Diefe Beftimmung bes einzelnen Senns fpricht fich gleich felbft als Regation aus, und es ift baber nichts insbesondere bariber ju bemerten.

- 8. 40. Bebes einzelne Genn ift bestimmt burd ein anbered einzelnes Gebn. welches gleichfalls wieber burch anberes eingeines Geon beftimmt ift, u. f. f. ins Enblofe. Denn ale einzelnes Seon ift es nicht beftimmt burch fich felbft, weil es ben Grund feines Geons nicht in fich felbit bat. Es ift aber ebenfowenig gum Dafeun bestimmt burch Gott; benn in Gott liegt nur ber Grund ber Totalitat, und bee Cenne nur, fofern es in ber Totalitat ift, nicht aber bes Cepus, inwiefern es nicht in ber Totalität ift, b. b. bes einzelnen, Chenfowenig burch bie 3bee; bemt auch bie 3ree als abfolute Ginbeit entbalt unr ben Grund von fich felbft ale Totalitat (anch bie 3bee ift nur ale Mil in ibret Mrt). Da alfo bas einzelne Gebn unmittelbar weber aus Bott noch aus ber Ibee eutfpringen fann (benn weber Gott noch bie 3bee fann Urfache einer Regation fenn), fo fann es nur burd etwas, bas gleichfalls Regation ber Thee und bee Mil ift : b. b. burch ein anderes einzelnes Gebn, jum Dafebn bestimmt femu: biefes andere aber muß aus bemfelben Grunde wieber ben einem anbern bestimmt fenn, n. f. f. ine Enblofe.

Buf as. Durch vielem Cop ift mun bie boche Rhantion best endlichen Sepas ansefprochen, und es bedarf falt bes Benesies nicht, bas jem Befimmung bes einzelem Sepas burch noberes einzelems Sepas, neiches felch wieber auf bie gliche Weife befimmt ift, die bellenbete Berneiumg bei der ba fern Sepas ift. In der gemeinlichen Weichtungsweife allerbings beifet eien bos wirtlich, wos gum Dafean und Weiten bestimmt ift burch ein an beres und inweller, mes befimmt in. Bie gewobe wirb zur Weiffelicht ibes Dings verlangt, bog etwos von bem Begriff bes Dinge Unnbhangiges, b. h. etwas in feinem Begriff nicht Begriffenes, in apberes Ding, hingsfomme, in deburde of Beitumt werbe, auch mei niefen wie ift, beite bem Ing Recliffet perefannt. Diefe Betrachtungsweise fennt aber überhaupt fein anderes Sein als bas Sein ber einzelnen Dinge, umb im Bagg auf wiefe fes ist wolldemantn Recht, in er Bestimm un ge burch anderes Sein zur Bedienun und ber die bestieben der Bedie bei Bedie bei Bedie bei Bedie bei Bedie bei Bedie bei Bedie Bedie bei Bedie bei Bedie bei Bedie bei Bedie bei Bedie Bedie bei Bedie Bedie bei Bedie bei Bedie Bedie bei Bedie bei Bedie Bedie bei Bedie Bedie

1) wird burch biefe Bestimmung des unmirtelbere Berfalfniß der Tinge ju Gett mid jur Idee negist. Da nun zu Gett nichts in einem andern als unmittelsaren Berfalfniß siehen kann, und nur, ross-in biefent un mittel sa een Berfalfniß zu sien steht, d. henft tes Getiede der Bernista aus ihm siehe, wohrholt vereil ist, so ist siehen bieburch die Riche-Realinit ber einzelnen Dings als einzelner wellenmune ansgestrechen. Dassische gist auch in Bezug auf die Idee. Beit entsernt alle, daß sienes Geleg einem Solitieres in Ausselnus ber Dings anstsate, sagt es vielmehre nur ein Regaliese aus, das judichte Ausselliches als soliches munistelber aus dem Abselluten entstehen oder auf diese zurücksessische verden könne.

 3) if biefes Gefen eine intrirefte Affirmation bes Copes, bog mur bie Totalität ift, ma alles, was nicht die Totalität ift, unmittlebar als Richtzun gescht ift. Germen ist offenden, baß diese alle aind bie Dinge michte, bos an sich ift, wwentbar ift, mad bag es alse auch die Dinge mit iftem Richtzun mach, und foweit sie nichts sind, nicht aber wahrt bat, b. 6, ibrer Realität nach, bestimmt. De faum freifich im Rever Ulrache bet Betragung in einem autern sonn, aber nur als Rever Ulr ach er Betragung in einem untern sonn, aber mur als Rever ber, b. h als Richt-Wesen, ift sener Ulrache aber Bestimmenbe, biefer Bestimmten aber bas Bessen, mit bei fabt biefer Schimmenbe, biefer Bestimmten aber bas Bessen, mit fer bat beise alleringe bunch ziene als Ulrache erklärt, aber bieß für bie innehaguate. Betrachtungsmöße, b. h, sier bieseinige, wolche die Dinge nur in ihrem Michispanerfen.

Siemnit haben wir bem auch bie vollfündige Aleienng oller Befimmunigen bed eingefene Tings oere ber Erfcheimung and dem bewangefesten Begriff eines solchen Tings, nämlich aus bem Begriff bei
Richtsten Berchtin anf bas All, hinniederum alse, da bas Ding
eben mir ber Indegriff biefer Bestimmungen ift, auch wieder von beim
eingelene Ding, als eingelenen, dewiesen, das se sie sienen wahren.
Wesen nach ein bloges Richtsten ift, nud bas das Richtsten und venten
ich seine nach ein bloges Richtsten ist, nud bas das Richtsten eigenlich seine nach ein bloges Richtsten ist, nud bas das Richtsten beite bei,
fich feine nache Gublang ift. — Diermit verfassen wie bem bies Besimmungen- voe eingefenn Sepas. Folgenber Sah beiert als Uebergung zur nächsen Betrachtung.

\$. 41. Das concrete Ding ift ale foldes, ober mit bem, woburd es concret ift, blofee Richtfebn relativ anf bas Mil, aber in eben biefem Richtfenn gugleich nothwenbig Biberfdein ober Refler bes MIL - Der erfte Thell bee Cabet ift bie Folge aller porbergebenben. Das concrete Ding ale concretes . ift bloges Richtfeyn, beift fo viel ale: basjenige an ibm, was es gu einem Concreten macht, ift bloges Richtfeen (blobe Donmacht), -wichts Reelles, nichts an-fich; es ift eben baber auch nicht an fich Concretes. Run ift es aber bie unenbliche Affirmation Gottes, und amar in ihrer Unenblichfeit, b. b. bie Bofition bes All als All, und bemnach and bas All felbit ift es, woburd bas Befonbere in feiner Befonberbeit, ale Richtfenn gefett wirb. Denn tem &. 31 gufolge ift eben bas abfolute Gegen bes Mil unmittelbar ein relatives Richtfepen bee Befonberen als folden, b. b. bas Geben bes Mil als folden und bas Geten bes Beionteren ale Richtfebne ift ein und baffelbe Geben, ober et ift ein und berfelbe untheilbare Aft, bas emige Schaffen ber 3bee Gottes, wodurch bas Mil ift und bas Befonbere nicht ift, meburch bas Mil ule MII gefest, und woburch bas Befonbere, ale foldes, relatit auf bas MU ale nicht-real gejest ift. Da es nun die abfolnte Pofition bee Mil, b. b. es bas Mil felbft ift, woburd bas Befonbere ale bloges Richtfenn gefest wirb; fo ift biefes Richtfebn ale Richtfebn, und eben baburd, bag es Richtfebn ift, Anebrud bes all, bas All in ibm erfennbar, nicht unmittelbar, aber mittelbar, b. b. burch Refler, burch Biberfchein: - und hiermit ift benn gnerft bie gange Bebentung ber Erideinung ausgesprochen.

Die unenkliche Mirmation, indem fie alles Befenbere, bas aus ber Ibre Gettes folgt, purudnimmt und wieder anjidet in fich felbe, läft, bem Blig finitich, umr bie entfette Gefalt, bem Schatten, bas reine Richts bes Befenberen jurid, aber eben in biefem Richts bes Befenberen fpricht fich am meiften bas All aus als die de allnüchtige, bie eingeberne, bie ew ige Gubfang.

Wie bas Ange, indem es fich felbst im Widerschein, 3. B. im Spiegel, erblidt, sich selbst bett, fich felbst aufchant, nur inwiesen

es bas Reflettirenbe - ben Spicael - ale nichte für fich fest, und wie es gleichfam Gin Alt bee Anges ift, woburch es fich felbft fest, fich felbit fiebt, und bas Refieltirente nicht fiebt, es nicht fest; io fett ober icant bas Mil fich felbft, inbem es bas Beionbere nichtfest, nicht-fcaut; beites ift Ein Aft in ihm; bas Richtfegen bes Befonberen ift ein Gebauen, ein Geben feiner felbft, und bief ift bie Er-Marung vom bochften Gebeimnift ber Bbilofopbie, wie namlich bie ewice Substang ober Gott burch bas Befonbere ober bie Erfcheinung nicht mobificirt ift, fonbern nur fich felbft ichaut und felbft ift ale Die Gine nnendliche Enbitans. - Dem finnlichen Mune ververschwindet bas Reflettirente freilich nur relativ, namlich es besteht noch unabbangig von ibm. z. B. fur bas Befubl, mas aber ver bem 211 veridwindet, ale Refieltirenbes, veridwindet and abfolnt, und Gott ichaut in bemfelben nur fich felbft ale bie eingeborene, emige, unenbliche Gubftang. Goon bie Alten fagen: Gott ift gang Ange, b, b. er ift gang Gebenbes und gang Befebenes: fein Geben ift and fein Genn und fein Cenn fein Geben; es ift nichts außer ibm, bas gefeben werben tonnte, fonbern er felbit ift bas allein Schauenbe und Beidante. - Diefer Bibericein Gottes im Enblichen ift imm and basjenige, vermoge beffen wir ein Ding ale reell gu ertemen glauben, ba es bod an fic unt nicht-reell ift. Done bie fteten Musftrablungen ber Gottheit murbe bae, mas une ale Concretes erideint, wirflich als reines Richts auch ericheinen. Der unmittelbare Gegenftand unferer Erfeuntniß bleibt taber immer nur bas Bofitibe, immer nur Gett; und bie Erfenntnif ber Dinge entfleht in und ebenfo, wie ibr Gem aufer une, une burch Brivation ber Erfenntnig. Dag wir basjenige an ihnen, mas eigentlich bloge Berneinung ift, bennoch ale etwas Bofitives au ertennen glauben, ift biefelbe Taufdung, welche une and in einzelnen Spharen bes Biffens begegnet, wie 3. B. wenn wir bie Grenge; bie Ralte, Die Duntelbeit fur etwas Bofitives anfeben. Bir fagen a. B. bag wir bie bunflen Rieden bon ber Connenideibe feben: allein, nach ber Bahrbeit ju reben, find fie nicht bas Gefebene, fie find vielmehr bas Richtgesehene, ba fie buntel find; unmittelbarer Gegenftant, unferer

Betrachtung bleibt baber immer bas Licht ber Conne felbit, und nur mittelbar vermoge beffetben erfennen wir jene buntlen Stollen, nicht als etwas Reelles, fonbern als etwas nicht-Reelles. - Go ift all unfer finnliches Ertennen, ale ein finnliches, eigentlich ein Richt-Ertennen, nicht ein Wiffen, fonbern eine Brivation bes Wiffens - ein febr verichiebenes Refultat allerbings von ber Lebre ber Rantifchen Philosophie, nach welcher gerabe nur vom Ginnlichen Erteuntnig möglich ift, vom Richtfinnlichen aber nicht. Wir fagen im Begentbeile alle finnliche Ertenutnif ift, ale eine funliche, eine Berneinung ber Ertenutnif, und nur bas Befen, bas Au-fich, ift ber positive Gegenstand bes Biffens, basjenige, pon bem wir eigentlich miffen tonnen. Go wie mir aber in bem obigen Beifviel bie buutten Gleden nicht auker ber Lichtsbare fonbern nur in ihr ericheinen fonnen, wie fie alfo ewig nur burch bas Licht begriffen werben, an fich felbft aber nichts find, fo fonnen wir auch bie Dinge wabrhaft unr in Gott, nicht aufer Gott ertennen; benn mur fofern wir fie in Gott erfennen, bruden fie fich fur une ale Brivationen, b. b. ale bas, was fie find, ab. - Ferner alfo auch, wie bas 211, indem es bie Befonberbeiten ale nichts fest, eben baburch fich felbft erfeunt, jo ertennen wir burch ein gleiches Geben ber Dinge - ale Privationen namlich - in ben Dingen Gott ale bie alleinige ewige Gubftang. 8. 42. Ertlarung, Die Gefammtheit ber Dinge, in-

s. a. tettaning. Die Gegenmungeit es dinge, weigen fie bief in Gott finb, tein Gin an jich baben, nab in ibrem Richtfen nur Giberfdein bes All [inb , if bie refletitiet e Der algebite et Bell (Rimten neutwalb), bas All aber, ale bie nurchliche Affirmation Gottes, aber ale bas, in bem altes ift, bas ift, if a biolates All ober bie fedfente Natur (Naturn neutwanb).

In ber bisherigen Betrochung haben mir bie Mahre und ben flepeung bes Bejonderen bis qu einem gewissen und eine gebanden bei dem gewissen. Den ersten und ewigen Urspung bestiellten nachten wie an bie Ives Gottes, aus ber, da sie mendich is, Unerbliches an mendiche Beise folgt. Aber nicht die besondere Bolge als besondere fil afficients wird, die Doer Gestele. Dan die Alfonde

biefer Folgen ift ber Ibee Gottes gleich, und gwar nur ale Allbeit, b. b. imviefern fie zugleich untheilbare Bofition, abfolute Ginbeit ift, Die ericheinenbe Beit ober Natura naturata ift nur ber Schanplat; auf welchem bie Dinge, nicht ibrem Gebn in Gott, fonbern ibrem eignen leben nach, aber eben baber unter bem Befet ber Richtigfeit, ber Brivation, ber Enblichleit, erfcbeinen, Bir ertennen alfo biermit mar bas allgemeine Berbaltnift ber endlichen Dinge jum Abfoluten; aber noch nicht ibr befonberes Berbaltnift. Wir miffen, baf iebes bei fonbere Ding, bas erfcheint in ber Enblichfeit, eine befonbere Rolge ans Gott ift, Die aber ihrem eignen Leben nach nur unter Bribationen erfceinen faun; ale folche Brivationen erfannten wir alle Beffimmungen ber einzelnen Dinge, bie Bielbeit 3. B., bas Entfteben und Bergeben n. f. f. Aber noch begreifen wir nicht, warum biefes Enbliche: 2. 23. ale Geele, ober warum es ale Leib, und warum es auch bier wieber j. B. ale Bflange, ale Thier u. f. f. ericheint. Dit Ginem Borte, wir baben noch unerortert gelaffen; wie bas Befonbere - nicht bem' Ericeinungsbafenn nach (benn biefest baben wir in ber leiten Untersuchung erflart), fonbern wie es - bem Begriff ober ber Mrt nach aus ber 3bee Gottes folge, und biefen bis lett abfichtlich jurudgelaffenen Buntt baben wir jest aufzunehmen. Bu bem Enbe muffen wir auf ben Can gurudgeben: bag ans ber 3bee Gottes Unenbliches auf unenbliche Beife folgt. Denn bier ober fonft nirgenbs muß fich bie Auflofung unferer gegenwartigen Aufgabe anfullisfen. Aber icheint es fich nicht fogleich ale eine Unmöglichfeit aufzubringen aus biefem Cate irgent eimas ju erfennen? Denn wie tonn bie Unenblichfeit jener Folgen erfcopft, ober jener Urquell ber Realitat in feinen gabllofen Ausfluffen verfolgt werben? - Diefe Frage mare allerbinge imbeautwortlich, wenn nicht auch jene Unenblichfeit ane ber 3bee Gottes unch einem ewigen Gefet folgte, und biefes Gefet eben in ber 3bee Gottes felbft ertonnbar mare, Go ift, um ein menigftens analoges Beifviel anguführen, auch bie Ivee ber Rabt überhamt von menblicher Fruchtbarteit; Unenbliches folgt ans ihr in ber That auf in biefer Art mienbliche Beife. 3. B. Die Reibe ber Brimablen ift

nnenblich, aber fie enthalt feineswege alle Bablen. Ebenfo Die Reibe ber Quabrat - und ber Cubifgablen, Die wieber auf eine befonbere Beife ane ber 3bee ber Rabl folgen unb, obgleich nnenblich bennoch nicht alle Bahlen begreifen. Der Mathematiter befümmert fich nicht um bie Bollftanbigfeit biefer Reiben a parte post, welche auch ummöglich mare, wenn er nur ibre Unenblichfeit a parte ante erfennt, nämlich bie Art, wie fie ans ber 3bee ber Bahl bervorgeben, und bas Befet; nach meldem fie in fich fortidreiten. - Dber ein anberes Beifpiel : Raum, ber swifden amei, nicht concentrirten, Rreifen eingeschloffen ift. Dit ber bloften 3bee eines folden Raume ift eine Unenblichfeit von Differengen affirmirt, bie es vergeblich ware burch Bablen begreifen gu wollen, ba biefe Unenblichfeit ber 3bee jur Bahl gar tein Berhaltnig baben fann, und bennoch laft fich bier ein Gefet ober eine allgemeine Form biefer Differengen finben, es laft fic bas Maximum und bas Minimum bes eingeschloffenen Ranme angeben, fowie bag bie Diftang nach ber einen Richtung ebeufo ftetig abnimmt, als fie nach ber anbern annimmt. - Co gewift nun bie Uneublichteit jeuer Rolgen felbft eine Rolge ber Rreegefete ift, fo bak es aufer biefer folechterbings nichts bebarf fie ju begreifen: fo muß auch bas ewige Befet berfelben in ber 3bee Gottes felbft ertennbar fenn. Ge tann nach bet Ginfachbeit ber 3bee Gottes unr eine und biefelbe Art ber Rolge fenn, bie fich ine Unenbliche vermeigt, und in jeber biefer Bermeigungen mieber Unenbliches, gleichfalls in unenblichen Beräftlungen; jur Folge bat. Dieje Materie ju entwideln, bienen folgende Gate.

g. 43. Get ale unendide, Affremation feine fethet, ift weber Affremienbed indefondere noch Affremitee, noch felbt die Indifferen beider, aber er begreite alle biefe Gormen im ber Unendichteit feiner Affremation ale untheilbare Bofition. Der erfte Theil die Gapes ift eigentlich mur Kefuntion bed g. 19, wo gegeich burte; es fem nicht nur eine Begensp wieden dem Affremieraden als foldem und bent Affremiera als foldem und bent Mitmitten als foldem und bent Gett, fendern auf foldem und bent Gett, fendern auf foldem und bent Gett, fendern auf Gott felbt fen nicht das finde mit das andere

inebefonbere, noch felbft bie Ginbeit beiber; Die lette nicht, benn auch biefe ift nach § 23 nur affirmirt burch bie 3bee Bottes, alfo nicht Die 3bee Gottes felbft, Aber obgleich Bott feine biefer Formen inebefonbere ift, fo begreift er fie boch alle, ober er ift bie untheilbare, Bofition aller burch feine Bree, wie ber unenbliche Raum an fich teine feiner Dimenfionen, meber gange, Breite noch Tiefe, inebefonbere ift, aber gleichwohl alle in fich begreift. Bene Rormen find allo bie unmittelbaren Folgen ane ber 3bee Gottes - und ane ihnen ung wieder Unenbliches folgen, Ans ber 3bee Bottes tann unmittelbar nur Gott felbft folgen, nach bem Gefet A = A. Ans ber 3bee Gottes folgt nun Gott ale Affirmirtes von fich felbft. ale affirmirent fich felbft in untrennbarer Ginbeit. - Aber Gott begreift und umfast fich auch felbft wieber ale affirmirt und gie affirmirent, und ewig fcwebt bie 3bee ber nnenblichen Affirmation fiber jeber befonberen Form ober Beife berfelben, (Bier batten wir alfo bie erften Folge aus ber Stee Gottes, bie wir nun allerbinge jum Bebuf ber Darftellung, und um bie Gulle ber Allbeit ober ber unenblichen Affirmation an erfemen, insbesondere betrachten muffen).

8.44. Get fest fich felbft alf Mealitat nub ift bahre ats Affirmirend auf unenbliche Beife affirmirend. — Innplicito las biefer Gab icon in 8.28, ben Beneis bestiene aushtit jugleich bas Geigende. Geiner Jee justoffe tam Gett nie bloß Beipienbes vor Beiphest seur Licht effen, er ift alfo, da er nicht affirmirt ift, als inwiefern er fich felbft affirmirt, als Affirmirtes jugleich auf menthiche Beife affirmirtend.

Bufal: Gut, imvelern er als Affrenites auf umnbitie Beifelfmirmir ist, ih bos teale All der die Aburt in der realm Bedenning. Beneit. Die Jerm des Affrenitespan ist die ferm des Belleung, der Affrenitespan des Affreitespans ist eine besfelde. Run ift. der Geben des Affreitespansisch auf merdlich Wieder der Geben die des Affreitespansisch auf merdlich Wieder der Volleung der Volle

Mumertnug, Bir haben oben (g. 42) nutericbieben bie Nn tura naturans ober Gott ale abfolute Bofition, abfolutes Schaffen, und bie Natura naturata', wornnter bie bloge Ericheinung bes abfoluten Mu, bie enbliche Welt, verftanben wirb. Aur Natura naturata in biefem Sinne gebort unn bas, mas inegemein Ratur genannt wirb. namlich bas angere; reale Univerfum nicht mehr, als auch bie fogenannte geiftige Welt bagu gebort. Sier aber ift von Ratur ansbrudlich in ber Bebentung bie Rebe, in welcher fie bas reale bas voieltive Mil ift; auch ale reales Mil ift Ratur wieber Natura nuturans und Natura naturata; naturans, wie wir fogleich genaner boren werben, inwiefern fie Gott, inwiefern fie eine ift mit ber unenblichen Mffirmation: naturata bem befonberen ober eignen Leben nach: Bon biefer Unterfcheibung wird aber bier noch abftrabirt, und behauptet, Gott, inwiefern er ale Mffirmirtes auf unendliche Beife affirmirend ift, fem bas reale All ober bie Ratur in ber gleichen Bebentung. Bebermann wird gefteben, bag er in bem Begriff ber Ratur nichte anberes benft ale ein Sepn, ein Reales, alfo ein Uffirmirtes, bas aber nicht tobtes Geon ift, fonbern in biefem Geon angleich auf unenbliche Beife ichaffenb, eine emige Geburt von Reglitat, wie felbft bie erichemenbe Ratur fich noch barftellt. Diefe gang eigenthumliche 3bee eines Affirmirten, bas als foldes bennoch auf nuendliche Weife, affirmirend ift, wird nun bier gurudgeführt auf bie 3bee Bottes. - Bu größerer Dentlichteit will ich mich auch fo ausbruden: Bott, inwiefern er ale Affirmirtes auf unenbliche Beife affirmirend ift, ift bas Musfich ber ericheinenben realen Ratur ober bie Natura naturans felbft als reale betrachtet.

S. 46. Gott offirmirt auch fein Affirmiren wieder auf ewige Beife, und ift daber als Affirmiren vollede auf unenbeide Affirmiren. Der Beneit biese Sagte aufte mirt. Der Beneit biese Sagte auft nicht von fahr felde ift, so kann er nicht überhaupt fich offirmiren, ohne auch biese fein Affirmiren wieder au affirmiren, d. b. ohne als Affirmiren wieder au mendliche Meige affirmiren un temp.

Bufas: Bott, imbiefern er ale Affirmirentes auf muenbliche

Beife affirmirt fit, fit des teale Al. Denn (nach bein vorfengebenben Barugrupben) berbalt fich bie Form bes Affirmirtejund als entle form, bie form bes Affirmirend baher als ibeale. Da aber Gett als affirmirend, b. h. ibeal, auf mendliche Weise affirmirt ift, so ift es auch als ibeal Mu, ober er ift ibeales Uniberfum (Natura maturans ideal).

Bedermann wirt jugeben, daß 3. D. da Wiffen, welches ofene Beneile eine Erfchenng ber ibenlem Bett ift, nicht ein blog Bonele, ein bloges Benlen, sondern ab ein Bealen gujech verl, b. b. als affermirent jugleich affirmirt ift. Anf gleiche Beise ift alles handeln, inwiefern es gleichfalls zur ibealen Welt gerechnet werben fann, ein Affirmiren, aber ein Affirmiren, aber ein Affirmiren, bas als foldes, als ibeal, jugleich and affirmirt beter real ift.

8. 46. 3eber Beife bes Affirmirtfehne im realen All entfprich eine gleiche Beife bes Affirmirens im ibealen All. Dem bas reale All ift gefest boburch, das Gott auf mandliche Beife fich felft affirmirt, bas iteale aber baburch, das auf biefes fein Affirmiren wieber affirmirt ift. 3ete befondere Beife des Affirmirtienen wieben affirmirt ift. Befed beson fich felde ant biefe Beife affirmirt ift. Diefelte Beife ift aber auch im ibealen All gefest baburch, baß Gott jeme Weife seines Affirmirens selch Beiter affirmirt. Alfo z.

fondern nur das abfolnte MII — welches jene begreifend und nicht begreifend —.

Bufat: Daffelbe gilt von jeber besonderen Beije bes Affirmirtfepus in jenem und bes Affirmirtsepus in biefem, nämlich beibe find nur eine und biefelbe Beife.

Aumerkung. Go find alfo auch reales und tealet All mit allen ihren Beifen begriffen in Gott als ein und boffelbe ibentiche Mitale folge ber Einen nnendlichen und ewigen Affirmation ber 3bee Gottes.

S: 47. Das reafe wie das ideale All ift jedes wieder Andifferenz des Affirmirtsens des Subjektiven und des Ofektiven. Denn im realen Mit fit das Affirmirte ofs affirmirend, in idealen das Affirmirende als affirmirende, in idealen das Affirmirende als affirmirende in affirmirende in affirmirende in affirmirende in in idealen das Affirmirende affirmirenden, das in idealen das Affirmirende in ift auch das Affirmirende, und ummehtletzt dasselbe, das affirmirende ift, ift auch das Affirmirente.

Bufag: Es ift alfo fiberall im Universum tein rein Reales, ober rein Ibeales, und bas Befen tes Realen wie bes Ibealen = Inbiffereng (anantitative Differeng nach & 30).

§. 49. Das reale All als salches mir bas ibeale als joldes sin bent als joldes find nur befandere Bolgen der unendlichen Afflicenties. Und feinem beber als solden und burd endichte, und feinem Denn aus der Ibel Gete und burd endicht jold mit den rauf All als soldes der von der des des des bei bei berben verfallt fich also nur als besondere Bolge ber Ibel von bei ben verfallt sich also nur fie befondere Bolge ber Ibel von bei ben verfallt sich also nur fie inneiente was absolute All fir, nicht ift, ubgetrent bem absolute All fir, der nicht bestehe der bestehe der bei giben bei bei der der einkieße All, b. s. nur burch endliche besondere Dinge, erscheinen tann, so fann anch noche des burch seischeres Wage erscheinen.

2 Bufat: Daffelbe gilt ben affem, was im realen ober im ibealen

All ner wieder als besondere Kolge hariffen R. Dem nicht bei obsindere Kolge, sondern dos reale All (al All is All is All in affirmirt durch bas adsolute All, so wie auch deige wieder burch bie West Gebreich nicht der besonderen Wolge nach, sondern mur als All, softwei der keiner bei Best als in der neralen All (alls wieder mer also festweiere Golge Gegriffen ift, z. B. mas vom realen All wieder des Affirmirte der felch bie köge Kondifferen ift, sam nur durch besondere andeine All meiner erkeinen.

(Me fu mit en : Als die bie beiben unmittestaren fledgen ber Jese Gettes ergaben sich und Gott dere das All, inwiefern es als affirmitt auf unabliche Wolfe affirmittend ist ehre Gronient ber Jesentikat fibier das Alliemitte ober das Konffenn). Diese erfte Fluge ber Ives Gettes (bie deren Wetlatifs der in in im) ist all dode von es ale All. Meet ebens erwig ist auch das Affirmitten Gottes vollere affirmitt, und das All, inwiefern es als sich sieße affirmitte ist, ist der eiget eige gege gebe dere Eres Gettes sere dere Vorgenaut der Iven in der der Bereich ger Erponaut der Iven unter ihre besteht, Diese andere mit der gegenfah des Affirmitrens, also der doube, Diese andere mit der gereich ger Erponaut der Iven der der Bereich gereich ger Erponaut der Iven der der der Bereich gereich gereich gereich gereich gesteht gest

Werr nicht bost-reale und nicht dos ibeale All als folches, senbern, ume das absolute All ift unmittelbau offirmire durch die Free Gestel. Das erale und dreale All sind auf ich, sendern nar sesen fielen fiel in dem absoluten All sind (aur unitelbar). Aber auch die roste und boule All legreifern in sich vieder aufgalest die besonde een Folgen der unendlichen Alfremation. Dem Gott affirmiter sich sieder auf unredlichen All, wie in jeder Westels der rachen und des die beaten und im achfolichen All, mie in jeder Westels der rachen und des die beaten liniversume wieder ebense die im tralen und ibeaten All sieden Allemation Gestell von ich sieden und die alle die eine Allemation Gestell von sich ein der est gefest, nicht biese eber sene besondere Hosse in different; sondern nur das Alle siehts in der Lincuskiede die eine Gesparium als die die untspillene Philician berfelden ist ansiehtlich Alle Allemation fann und poorder die All als Alle alle Allematichen. ein foldes, nuch bast weste, mos tum bie bentrere, im jenem eben in biefen tegriffen solge ihrer Bejonterfeit gemäß anders als dem erhliche Binge erscheinen. Dem alles, wod nicht an fic ift, sondern nur ift, solern es im All ift; tann dem besonderen Leben nach nur auf end liche Weife, d. h. durch concrete Dinge erscheinen. Dies ist der Bunts, don welchen and wir nun verier die unenkliche Affirmation in ihren Ramisstations versogen.

§. 50. Das reale und ibraie Allificien que abfolutes Deutildt qui ammen in ber Bernntft in abfolutes Oventintit). Deut das Wefen der Bernntft in abfoluter Ibernift in abfoluter Ibernift in ber Bernntft ift (§§ 6-6) [elfft. bie abfolute Alffrimation der Gettes, nichts aufgeben. Um ift aber (8-2) de abfolute Alffrimation der Ober Gettes das Mu-migt das reale setz das treale, fendern des All feichtigt, abe abfolute Ibentifik der raefen med beafen. Demand ift anch die Bernunft abfolute Ibentifik der raefen med beafen. Demand ift anch die Bernunft abfolute Ibentifik der raefen med beafen. Demand ift anch die Bernunft abfolute Ibentifik der raefen med bieden All, der beide find in der Bernunft eben der Berniffen mie fte im All scheckhin begriffen find, d. fin abfoluter Ibentifik.

S. 61. Die Bernunft, ale Bernunft, ift teine befenbere Golge ber unenblichen Affirmation, fonten fie ift bie absolute Benetität aller befonderen Golgen aus Gott, chenfo wie es bas obsolute All felbft. — Ben felbft Mer aus bem wertengefender Gas.

fonbern ale bie abfolute Iventität aller besonderen Folgen aus Gott enthalten ift.

Ammertung. Ich verstein übergem bier die Bernunft feines moge, inmieriern fe loss im Beneichen fish autwärdt umd zugefich zu ihrer Schöftertenntnis fomunt, sondern die Bernunst, inmiesten fie alls gemein-berdreitet, das wohre Wefen, die Substang aller Dinge-till ausger ber Albeit, und ynar als Albeit, als and nieße Reastlikt hat ausger ber Bernunft, se ist siehen den ben bespeheren Dingen, b. B. an bem besonderen ausgeschuten Ding, nicht die besondere Bern, nich y. B. eine besondere Dimensson, sondern den die Technika bereiten, b., ber Amberde der Bernunft au fin, sieh den venschieße Kettlen, b., ber Amberde der Bernunft au fin, sieh den venschieße Kettlen,

Bufan 2. Ta bas All, fchiechtfin beirenchtete, bie unmittelbare Brach ber Ibre Gottes ift, und nur mittelbar, durch bas All; bas Beale und Ibrale, fo ift anch die Bernunft bie mittelbare golge ber Ibre Gottes, und pur mittelbar, durch die Bernunft, bas reale und fteale Mil.

§. 62. Das reale und ideale All, jedes vom delben löst ich in feider Absolute Ival in das andere, und dadurg and in die absolute Ival eine All eine Absolute Ival eine Ival eine Ival eine Absolute Ival eine Ival ei

Bufat 1. Beibe find nur durch bie Richt-Ibentität ihrer Fattoren als real und als ibeal unterscheibbar - an fich eins.

- Bufat 2. Jener Bunft ihrer Bechfelauflöfung ineinander ift ber Bunft, burch welchen beibe im Absoluten find,

§. 58. In bem realen All für fic betrachtet, ebenfo in bem ibealen All fur fic betrachtet, fann nicht bie abfolnte 3bentitat, fonbern nur bie Inbiffereng beiber Waftoren (A und B) targeftellt werben. Richt bie abfolute 3bentitat. Denn fonft lofen fie fich wechfelfeitig ineinander auf (g. 49), aber bann ift nicht mehr reales Mil ale reales. Um aber ju beweifen, bag nur tie Inbiffereng bargeftellt werbe, fo muß gubor erklart werben, wie fich absolute Ibentitat und Indiffereng unterscheiben. - Die abfolute Itentitat ift bie Bleichheit bes Befens, ober fie ift wefentliche, qualitative Ginbeit. Jubiffereng ift bloß quantitative Einheit, quantitatives Gleichgewicht. R. B. ber unenbliche Raum ift bie absolute Ibentitat ber brei Dimenfionen, ber Lange, Breite und Tiefe , nicht ibre Inbiffereng. Dagegen ftellt 1. B. ber Cubus aber bie Sphare and eine Gleichheit ber brei Dimenfionen bar, aber nicht als abfolute 3bentitat, fontern nur im Bleichgewicht ober ale Inbiffereng, Dieg voransgefeht, ift alfo ber Beweis (bag im realen und im ibeafen Mil, für fich betrachtet, nur bie Inbiffereng ber beiben Faftoren bargefiellt wereen) biefer: nach bem Bufat ju 8. 48 gibt es im Univerfum weber ein rein Reales noch ein rein 3beales; bas Befen bes Realen ale folden wie bee 3vealen ale folden ift vielmehr (8. 48) immer bie Inbiffereng bes Realen und Ibealen - nur bort mit ber Beftimmung bee Affirmirtfenne ober bee Realen, bier mit ber bee Affirmirenben ober ber Ibenlitat. - Dieg beifit mit anbern Borten ber Erflärung gemäß, bie wir §. 30 von quantitativer Differeng gegeben haben; zwifchen bem Realen und Ivealen ift nur quantitative Differeng. Demnach ift auch im realen All ale realen, ebenfo im ibealen MII ale ibralen, nur quantitative Gleichbeit, b. f. Inbiffereng beiber moalich, und umgefebrt, wo bie Gleichbeit nicht mehr quantitativ, fonbern qualitativ, murbe bas Reale ale Reale, bas Ibeale ale Ibeale verfcwinden - fich in bie abfolute Ibentitat auflofen.

8. 54. Die Befonberbeit ber enbliden Dinge, burch melde bas reale Mil ale reales, bas ibeale als ibeales erfceint, tonnen nur entweber auf einem wechfelfeitigen Ueberwiegen bes einen Fattor über ben anbern ober an bem Gleichgewicht beiber beruben. Denn birch bie 3bee bes realen All ift nichts außer ber Bestimmung gegeben, bag bas Affirmirte, ale felches, gugleich affirmirent fep. Alle Berichiebenbeit alfo, welche bier möglich ift, ift nur entweber, bag bas Affirmirte mit bem Affirmirenten im volltommenen Bleichgewicht, in ber Indiffereng fen, ober baft bas Affirmirte bas llebergewicht fiber bas Affirmirenbe babe, und umgefehrt. Da nun bieg bie einzigen in bem realen MI ale DBglichteit liegenben Differengen fint, fo tann, ba nach 8, 49 bas reale All ale foldes nur burch enbliche Dinge ericheinen fann, Die Befonberbeit biefer Dinge auch bloft entweber auf ber Inbiffereng beiber faltoren, ober auf bem wechselfeitigen Uebergewicht bes einen über ben anbern bernhen. Daffelbe wird auf gleiche Beife vom ibealen MII bewiefen. 8. 55. Die Differengen; burd welche bas reale unb ibeale Mil ale foldes erideinen, tonnen burd Botengen bes Gineu Faftore ausgebrudt werben, bie im realen MI begriffenen burch Botengen bes ibealen, bie im ibealen begriffenen burch Botengen bes reglen Faftore, ein Cas, ber blok bie Methobe ber Dar-

Erfantetung. Ausbrud bet rollen All ist B. = A. De wo das Affirmirtelen ein relatives Uebergenisch über das Affirmirende, das und biese auf ein Affirmirendeb des Affirmirens ist, ist est ab vo das Affirmirende des Affirmirens ist, ist est ab vo das Affirmirende des Affirmirende neuen des Affirmirende des Affirmirende des Affirmirende neuen des Affirmirende des Affirmirende neuen des Affirmirende des Affirmirende des Affirmirendes des A

ftellung betrifft und alfo auch weiter feines Beweifes bebarf, blog

§. 56. Triplicitat ber Botengen ift nothwendige Er fceinungsweife bes realen. All ale realen, ebenfo bes

ibealen als ibealen. Deim-es lann (g. 40) nur burd enblide Dinge erscheinen, drem Differengen (nach §g. 54. 55) nur burch vert Betragen ausgeritält werden leinen, woson die eine das Urbergreicht bes Mitmutischung, die andere bes Affirmirens und bie britte bie Inbiferen jedere keptischer.

Mumertung. Das mabre Schema ber unmittelbaren Golgen, aus ber 3bee Bottes mare alfo biefes : Bott ale bas Urbild ift bie abfolute 3bentitat, in ber bas reale All und bas ibeale begriffen ift. Die unmittelbare Rolge bes reglen und ibeglen Mil ale folden ift bie Inbiffereng bes Affirmirenben und bes Affirmirten, welche baber einen geboppelten Musbrud bat, einen im Reglen, ben anbern im 3bealen (ba bie abfolute 3bentitat weber jenem noch biefem angehort). Aus ber Inbiffereng folgt bann in berabfteigenber Folge bas Affirmirenbe ober 3beale im relativen Uebergewicht über bas Affirmirte ober Reale, und bas Affirmirte ober Reale im relativen Uebergewicht fiber bas Affirmirente ober Treale. - beibes folgt auf gleiche Beife aus ber Inbiffereng im Realen und 3bealen. Diefes felbe Schema tann fich nun aber ine Unendliche wieberholen. Es ift aber bier nicht mufere Mufgabe, es in ber wirflichen Wieberhelung barmiegen, unfere Aufgabe war blog, eben biefes Schema felbft gu finben, ober bas Befet gu ertennen, nach welchem ans Gott Unenbliches auf unenbliche Beife folat.

S. 67. Die Boleng ist feine Bestimmung bes Dings an sich ober bed Besens, sendern vieluncht bes Richt-Westen. — Beweis: Dem nach § 5.6 mis § 5.6 sind die John gun die lössen Besonderien der erdblich sie Dinge, wodung das rente und bende Mit erscheiten Mend aber, was jur Wolfchsteit im Besondersteit in den Tingen gehört, ift nicht Bestimmung ihres Schan, sondern ihres Richtspan, deer fraft bestellten sind sie nicht Wesen, sondern sieden, Alfra auf.

8. 58. Alle Differengen auch ber Natura naturata (ber renten fonvold ich beaten) fin b nur quantitativer Art, nur Unterfchiebe ber Boteng, nicht bes Befens. — Bolgt and bem verbergebenden g. Inden noch auf folgende Art zu betweifen. In bem

8. 59. Das Abfolute ift außer aller Poten 3, ober es ift ichtechtsin potenglos. — Dief ift unmittelbare Bolge ber vorbergefenden Sabe. Indes boch von bedeutenber Folge (Efchenmapees Mifererhand). 3

9. 60. Alle Botengen find fich gleich in Anfehnun bes Abfolnten, b. beine folgt and ber andem, sondern fie alle solgen gemeinschaftlich und nach einem gleichen Gefeh aus ber absoluten Bentität. Denn bie absolute Bentift ift and absolute Allheit. In ber Allheit find aber alle Formen nicht nachein nber, oder aneeinanderentspringenb, sondern, ber Doee nach, in gleicher Allschutzeft gefeht

8, 61. Der Grad ber Realität, ben jedes Ding für fich bat, fleht im Berhaltinis feiner Annaberung jur abfoluten Identifit fobre bernht auf dem Maß z./. Ich verfiche ible mitter Realität nicht relative, der Irealität engagengeigtet, sowben bie abfolnte, die eigenfige eschwantialität over ber Realität mit meldem bas All die absolute Bealität ift. — Dem bie absolute Iventifit ift des foldeitspin Reale, außer bem nicht real für. In ben ben bei Bealität in Bealität ift. — Dem bie absolute Iventifit ift bas schiedung auße ben nicht real für. In ben ben ben Bealität ift bei Bealität ift. — Dem bie absolute Iventifit ift bes foldeiten Bealität ift. — Dem bie absolute Iventifit ift bes foldeiten Bealität ift. — Dem bie absolute Iventifit ift bes foldeiten Bealität ift. — Dem bie Bealität ift. —

Ban vgl. bier bie ipateren Aphorismen jur Einfeltung in die Ramrphilofophie, San 216, Anm. D. D.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Him ble bloße Rectativulät ber Befenderreitt einer Beiten, mm alse das nichtan-fich-Genn der Besonderrich fich aufschaftlich zu machen, falle ich mich auch send seine der Beiteller einere Eine beteint, im meister zu eine Fabreira A maß untermiden vereinigt, jedoch anch zu eine gereinigt nicht gestellt geschaftlich auch zu eine gereinigten Befehr find.

amathert, brudt es foon in feiner Befonterbeit als foldes einen boberen Grab von Realifat aus, ohne baß es barum aufhorte enblich ju fenn.

Bur Erläuterung. Der des aufgestillt Son enthält feinen Beberpruch gegen frühere, ben man etwa barin finden fönnte, daß wir im Berbergefenden bie Beschweckeit als solche als erine Richtlich bestimmt zu ber ber der von Graden ber Reallität bed Besouberen befinnut fodern, bier aber von Graden ber Reallität bed Besouberen freichen. Ames bischt bestichen, nämind des Richtleus gelegt wirb, tam mit einem größeren ober geringeren Grad ber Reallität als Richtleus erfels werben.

Unter größerer ober geringerer Bolltommenbeit eines Dinge verfiche ich namlich einzig bas mehr ober weniger Bofitive, was an ihm ift, wie nuter Unvollfommenbeit bas - ober - ber Brivation, bie es involvirt. Be abnlider ein Ding foon ber Befonberbeit nach bem Mil ift, befte rollfommener ift es alfo, und befte mehr fchant . auch bas Abfolute, inbem es biefes Ding ber Form ber Befonberbeit nach ale Richtfeyn relativ auf fich fest, fich felbft in ihm an; ein befto vollfommenerer Wiberichein bes Mil ift es alfo felbft in feinem Richtfebn; es wird weniger an ibm negirt, indem es ale Refler bes All gefest wird, indem es ibm fcon filt fich feiner Befonderheit nach abulider ift: es ift alfo auch weniger ber Enblichfeit untergeordnet. -Es fann nun aber noch gefragt werben: woranf jene Unnaberung jur Irentitat ober bas Debr ber Pofition in einem Ding berube. Da bie abfolute 3bentitat alle Botengen begreift, obne felbft eine berfelben inebefontere an febn. fo wird unter ben befontern Dingen basjenige fich am meiften ber 3bentitat annabern, am meiften alfo auch Bofitives in fich haben, welches andere Botemen begreift. - Go brudt alfo bie bobere Botens als begreifent bie untergeordnete nothwendig auch fcon ber Befonberheit nach einen boberen Grab ber Realitat ober ber Bofition aus. 3. B. bas A', welches nur ein Affirmirenbes bes Affirmirten ift und fich auf bas blofe Affirmirtfebn bezieht, ift nothwendig in geringerem Grate Bofition ale bas A', welches auch jenes

Affremirende bes A' wieder kagreift. Wer bei sichere Grad ber Poffinde fil boch in bem A', weid burch diese des A' mied de A' gielft wieder affirmirtet find, woll es also nicht nur des Affremirtende des Affirmireten, sondern auch bas Affremirende jenes Affremirten wieder als Affremirtes bagreift, und also ber Galle ber nnendlichen Mittenation denfaller ist.

Busat 1. Also auch ber Grad ber Regation eines Dings fieht im Berhältniß der Entsernung von der abssuten Remität; oder in dem Berhältnig, in welchem es durch sein Besonderes von der absoluten Sbenitität entsern, ift es auch der Emblichkeit unterzeordnet.

Jufah 2. hinviederum in dem Berhältniß, in welchem fich das Besondere dem Botenzlosen aumähert und dem All ähnlichen wird, in dem Berhältniß wird das Richts in ihm überwunden oder die Berbatton vernindert.

Mit biefen Cahen fohlieft fich nun bie all ge meine Philosophie.

Mit biefen Cahen fohlie bie allgemeine Grundlage aller Beruntmiffpilfglicher ober aller wehrern Metasphiff gegeten, mit bie Confruttion tritt nun von biefen Puntt über in bie besondere Sphäre, nämtlich in bie ber Antarchilosophie.

## II. Bweiter ober befonderer Cheil.

## A) Milgemeine Maturphilofophie

\*\*\*

Conftruftion ber Ratur ober bee realen Mil.

Jubem wir nun hier junadft jur Conftruttion ber Ratur ober bes realen MI übergeben, muffen wir einige Sibe refumiten, bie zwer beite Selle schon in ber allgemeinen Bhilosophie gefunden haben, aber insbesondere jur Bartubung ber Raturphilosophie netwendig find.

8. 82. In bem Universum ist nichts, das bloß affter mirt und nicht als sich sich auch eftirm ürend wärt. — Unter verschiedenen Ausberücken wurde beifer Sah sich nim Berhergehenden ausgestellt und bewiefen. Sier Leiten wir ihn unr aus ber allgemeinften Bachgeitet des, damilich, des jäcker im Universum Wuberuch der mendlichen Substang Gottes, dies aber als officientit unmittelber auch officientende fie, die fenn tich siehen der einem die filte mirrend fie, die finn tich siehen des gestellt des die Gestellt der die bloßen Erzen fich siehe Gestellt zu die in ille eine bloßen Erzen fich siehe gestellt die die Gestellt der die Beite Gestellt fie der die die Gestellt der die die aberücht.

Bufay. Die unendliche Gubftang, real betrachtet, ober (§ 44, Bufay), was baffelbe ift, Die ewige Natur ift als affirmirt auch auf

unenbliche Weife affirmirent, und beibes ift abfolnt eine ober in abfointer 3bentität in ibr.

8. 63. Die befonberen Dinge in ber unenbliden realen Gubftang tonnen fich bon ibr und relativ aufeinanber blog burd bie relative Differeng bee Affirmirenben und bes Affirmirten nuterfdeiben. Diefer Gat ift unmittel. bare Rolae bes 8, 53, mo bemiefen murbe, baf bie befonberen enblichen Dinge, burd melde bas reale Mil ale reales erfcheint, nur burd relative Differengen bee Affirmirenben und bee Affirmirten vericieben febn tounen. Die Befouberbeit ift aber an ben Dingen nicht eine Beftimmung bes Wefens, fenbern bas, was nicht jum Wefen gebort, blok auf Bergleichung, Entgegenfepung beruht. Diefe Befonberbeit an bem befonteren Ding ift baber nicht ale eine Anfbebung feiner Unentlichfeit gu beuten, fontern vielmehr ale bas, mas ibm fremb, bas bloge Ridte an ibm ift. Bebes Ding feinem Befen nach ober an fich betrachtet ift vielmehr ein actu Unentliches (eine Totalität in Bequa auf fich felbft), bie Enblichfeit fommt ibm nicht an fich felbft au. fonbern blog relatio ober in Bergleichung mit anbern. Denn feine Eublichfeit beruht auf bem bestimmten Berbaltnif bes Affirmirmativen und Affirmirten in ibm, aber tiefes bestimmte Berbaltnig tann feiner Beftimmtheit nach felbft nur im Gegenfat ober in Bergleichung erfannt werben, mas burch bas Beifpiel einer Linie bentlich gemacht wurde; teren Wefen ober 3bee es ift, A und B ale eine au feten, und bie burch biefes ibr Befen allerbings auch alle Bericbiebenbeiten pber alle möglichen Arten tiefes Berhaltniffes begreift, ohne bag biefe je Bestimmungen eines Punttes ober Theile ber Limie an fich felbft und andere ale in Relation maren, indem jeber Bunft, je nachbem er betrachtet und bezogen wirb, ein + von A ober ein + von B ober bie Inbiffereng beiber ausbrudt,

Bufat: 3ebet ber befonderen, im ber raden merblichen Scha ftan begriffenen Dinge ift au fich felbf (nicht in Beziehung betrachtet ein notu Unenbliches ober eine Totalität im Bezug, auf fich felbft. Dem bie Besonderheit an ihm (bas bestimmte Berhaltniff bes Affirmirenten jum Affirmirten) ift nicht eine Bestimmung bes Wefens ober bes Unendlichen an ibm, fonbern etwas, bas gar nicht jum Befen als foldem gehört.

- 8. 64. Das Affirmirenbe, inmiefern es unmittelbar blog bas Affirmirenbe bes Befonberen ift, ift bie Geele, bas Affirmirte bagegen, inmiefern es unmittelbar blok bas Affirmirte jenes Affirmirenben ift, ber Leib bes, Dinge. - Gigentlich bebarf biefer Gat feines Beweifes, ba er blog Bestimmung bes Ginns ift, in welchem wir in ber Rolge bie Borte Seele und Leib brauchen werben. Inbeg wirb Folgenbes binreichen, Die 3bentitat ber von une bieber gemablten Bezeichnungen bee Mffire mirenten und Affirmirten mit benen von Seele und Leib ju zeigen, -Das Berbaltnif von Geele und Leib ift = bem Berbaltnif von Ibea. lem nub Realem, aber eben biefes ift bas Berbaltnif bon Affirmirenbem und Affirmirtem. - Maes Erfennen ift auch ein Affirmiren und umgefebrt. Die Geele nun ift bas Erfennenbe, b. b. bas Affirmirenbe bes Leibes, ber Leib bas Erfannte, b. b. bas Mffirmirte. Der Begriff eines Dinge ift nichte anderes ale bie Bofitien ober bie Affirmation tiefes Dings, bas Ding felbft ale bas Dbjeft tiefes Begriffe ift bas Affirmirte befielben. Demnach verbalt fich in jeber moglichen Begiebung Geele und Leib, wie fich sc. Roch inebefonbere. Das Affirmirenbe ift bie Geele nur, inwiefern es bie unmittelbare Bofition ober ber mumittelbare Beariff bes Affirmirten ift, alfo nur in ber Begiebung auf biefes Geele, brudt alfo foon bie Relation eines Affirmirenben auf ein Affirmirtes aus. Ebenfo ift umgelehrt bas Affirmirte Leib nur in ber unmittelbaren Begiebung auf bas Affirmirenbe, ober nur inwiefern es bas unmittelbar Affirmirte bes Letteren ift.
- § 65. Alles im Universum ift befeelt, ober: Richts ift im Universum, bas blog Leib und nicht als solches unmittelbar auch Geele ware. Rachfte Folge aus § 69 und bem Borbergebenben.
- Bufat: Das mabre Befen ber Dinge (auch im realen
  - 8. 66. Das Affirmirenbe ift enblid, in wiefern ce nur

bas unmittelbar Affirmirenbe biefes Affirmirten als Diefen ift, und umgelehrt: namlich bas Afftem irte ift enblich blok, inmiefern es bas unmittelbare Dbjeft biefee Mffir mirenben ift. - Denn bas Mffirmirenbe ift überhaupt nur Affirmirenbes ober Seele in ber ummittelbaren Beniebung auf fein Affirmirtes, es fann alfo auch ale Affirmirenbes endlich febn nur in ber nnmittelbaren Beziehung auf jenes als ein endliches. Chenfo umgelehrt. Rufan. Reines von beiben ift alfo an fich enblich, fonbern nur in Relation ober in ber Bechfelbegiehung aufeinander. Unmittelbare Folge.

8. 67. Ginig burd biefe Berbinbung bee Affirmirenben mit einem Affirmirten (ber Geele mit einem Leibe) bilben beibe jufammen eine vollenbete Gubftang feubstantia completa), eine Donas, eine Belt fur fic. - Denn fraft biefer unaufloblichen Berbindung icaut bas Affirmirende fich unmittelbar nur in feinem Affirmirten als in einer befonberen Belt - einer Zotalitat für fic - an, und binwieberum biefes wird burd bie unmittelbare Begiehung auf jenes ober ale bas unmittelbare Dbjett von jenem, ale Ibentitat in Bezug auf fich felbft, gefest. .

Bur Erlanterung. Bas aus ber 3bee Gottes ale ein blofees Affirmirt febn folgte (wenn nämlich überhaupt ein folches bentbar mare), wurde nicht nur den geringften Grad von Realitat bezeichnen, fonbern es ware felbft reines Nibilum, namlich blofes Leiben, reine Beftimmbarfeit. Binwieberum mare bas Affirmirenbe für fic betrachtet und abgefondert von einem Affirmirten blofe Thatigfeit, reine Entelechie, wie es bie Alten begeichneten. Erft burch bie Berbinbung ber Entelecie mit bem Uffirmirten wird fie jur Monas, jur Belt für fich, jur substantia completa. - Das Affirmirtfebn an ben Dingen . für fich betrachtet ift ibre blofe Enblichfeit; es ift bas, mas bei früheren Bhilosophen bie materia prima ober bie prima potentia passiva ift, die für fich teine Realitat bat, fonbern fie erft burch bie Berbinbung mit ber Entelechie erfangt.

§. 68. Die befonberen Dinge in ber uneublichen

§. 69. 3m Gegenfag bes Lebens im All faum bas bejondere Leben nur als ein wendliches Berfallen in Differenz - ohn Jeminität - erfcheinen, als nnendliche RichJeantität, reine Ausbehnung. - Dem die Immer Jeanibilft in aufgeben wurch die Relation der Boltingen auffenahre. Die fin aufgeben wurch die Relation der Robens auffenahre. Die fauter Leben der Dinge im Gegenfag best Leben in der mandlichen Endhaug, d. d. den Amferinsteinen der Auffernahren der der unnedlichen Auffernahren, als der Ibentität, sonn nur als unendliche Differenz, als gängliche Bernahung der Gbenftät, bennach nur als ein teritofele Zerialten, als erien Ausbehnung erfehenne

Bur Erfäuterung fie beigenigen, medie bereits mit ber Ratterphisspepie befannter find, will ich dier feigende Bemertung machen.—
Die reine Murdemung oder ber Ranm ift per oppositum Erfcheinung
ober Wiberich ein vos Gezen ber Dinge im Abselanten, umb intspen mug ber Raum bennigung neichageigts werden, wod ich sent und burch bie ibrade Einheit beziechnet habe, voerunter in nümfig eben bas Eran bed Besouberen im All ober sein Berüfligeben im All vertiebe. Intsistem absertlicht, inmisfern im Raum unfer eigentlich des beie bet Dinge im All selbs, sondern ihr besonderes desem ber Dinge im All selbs, sondern ihr besonderes deben im Gegneing gegen jenes und in seiner Richtsgleit in Eggng aut bosselbe betrachter ube, spieler nam ber Raum ander wieder als verde verte Geinfelt, namlich als Form bes Lebens ber Gelbfibeit in ber ganglichen Anflofung und ber Tremnung von ihrer Position betrachtet werben,

. 8. 70. 3m Gegenfas bes befonberen Lebens ber Dinge ober ibres lebene in fic erideint bas Mil ale in ibrer Richtigfeit anfchanent fein eignes nnenbliches Leben, ober: bas Mu im Gegenfat bes befonberen Lebens ber Dinge tann nur ale bie Ginbilbung feines nnenbliden Begriffe feiner unenbliden Affirmation) in ihre Befonberbeit erfdeinen, aber mit Bernichtung ber Unenblichfeit in ben Dingen; biefe Bernichtung felbft aber tann nur als Beftimmung ber Dinge burch Beit ericbeinen. - 3ft nämlich bas befonbere Leben ber Dinge als ein Befonberes nub im Gegenfat gegen bas All bloge Aufgelostheit, Richtigleit, reine Dhumacht, fo ericeint bagegen in ber entgegengefetten Begiebung bee Alle auf bie befonderen. Dinge ibr befonberes Leben gwar ale reell, aber nut infofern, ale ce bem unentlichen Begriff bes Bangen bient, und von ibm gleichsam unterjocht, ale Befonberes bernichtet ift. Die Beit ift tiefe Bernichtung bee befonberen Bebens ale eines befonberen; benn es entfteht nur in ber Beit, es ift nicht an fich felbft, fonbern nur, fofern ibm ber unenbliche Begriff bes Ill eingebildet, und fofern es burch biefen Begriff gefett, nicht weiter, Sein Gutfteben und Gebn ift alfo eigentlich nur ein fletes Bergeben und Bernichtetwerben burch ben nnenblichen Begriff bes All, wie in ber Linie burch ben unenblichen Begriff berfelben bie Gingefbeit ter Buntte unterjocht wirb, und feiner etwas für fich ift, fonbern nur int Bangen (wie es aus bem Bunft weicht, ben es einnimmt, ift es nichts): In bem Entfteben und Bergeben ber Dinge bem befonberen leben nach, b. b. in bem zeitlichen Gebn ber Dinge, fcant alfo bas Mil nur fein eignes unenbliches leben, und bemnach ift bie Beit felbft nichts anberet ale bas Mil ericeinent im Begenfas gegen bas befonbere Leben ber Dinge, ober: Die Beit ift bie tas Befenbere Die Unenblichfeit) negirenbe, in ihm und in feiner Regation fich felbft anfchauente Ginheit, welches gn beweifen mar.

. Auch mit Beziehung auf ben Gegenfat von Raum und Beite in ber

Ambrehaung ober im Ramm wird angeschant die Rightsteit des Besonderen refativ auf des All: jem Richtigkeit nämith, winsiefern ihm des All nicht eingeschie fiet; in der Acht wird augschaft des Alle in der Richtigkeit bes Besonderen für sich und in der Einfeldung bed unendlichen Begriff der Allbeit im seine Besonderpiet (wodurch bigle ein womenkause Seine erkalt.

§. 71. Der Raum ift die ließe Gorm ber Richtigkeit ber Dinge, inviefern fie von der absoluten Bruitift, ber murndigen Position getremt find, oder er ei ft. Gorm des blochen Affirmierbenfenne der Bo off der Annabe bei folge komme bei eigen gedens, der Dinge im Gegesche des Geden im All. Um ift der des Arbei unsehlich Position ber Dinge — alse der Rom anch die kloshbei unsehlich Position ber Dinge in der Rom anch die kloshform ber Richtigkte der Dinge in der Ternaung den ihrer Bostum der von dem Allfrenierben (alle auch Grom des blochen Affirmitrichen in der Ternaus von ihrer Allerimerben).

§. 72. Die Beit im Gegentheil ift bie Form bee Befeeltfehne ber Dinge.

Beineis. Dem bas Affirmirente ber Dinge ift bie absolute Einbeit. Jebes Ding ift bafer in bem End affirmirend, mb bei bos Mfirmirende mad f. 64 = Seele ift, in bem Maße befeet, in welchem ihm bie Ivenität eingelibet ift. - Imm ift aber biefe Einidbung ber Bentität, a. b. bes unabsichen Begriffs ber Allheit, in bie Befonberbeit Zeit; bemnach ift auch bie Zeit bie Borm bes Befeltseme ber Dinge.

3ufat: Das Affirmirende des Dings ift daher allgemein bie 3bentität als der unmittelbare Begriff ober bas unmittelbare Befen feiner Differeng.

§ 73. Der Leis an den Olngen ift nicht reell, wenn er nicht auch als Mfirmirtels wieder des Mffirmirende begreift. Denn nach §. 69 ift das Mfirmirtsleyn der Omge, d. h. ihre Mofe Befunderfeit, getrennt vom All als von ihrer Position, reinsch Grefoller, eine Dhumacht, is wie son und der und der Erfalterung beim 8, 67 bas blofe Affrentitsfem getrennt von seinem Affreniewhen seines seiben, reine Bestimmbarteit, reine Durchbringlichtet, bemach blofes Richt ift. Dennach wärte auf schen bas Affreniete als Affrentiete, ber Leib ber Dinge, nicht real fepn, wenn es nicht anch als Affrentietes tet vieler bas Affrenierende bearriffe.

Andere. Die Erscheinungsform dos flessen Affremirtjegun als solchen fib der Naum. Golf nun dos Affremirte im Naum nicht als blesse freiktigles Richts, als eriner Baum erscheinen, so mus est and als Affremirtels wieder dos Affremirende begreifen, wur daß, wie fich von felch verscheh, das Affremirtende bier felch unter der Form bes Affremirtende, d. b. als A. erscheint.

g. 74. Das Affirmative im Leiblichen und ale untergeordnet bem Leiblichen ift bie erfte Dimenfion im Ausgebehnten.

Der einn geführte Beneis gründer fich vergäglich auf die Wahrbeit des Sahes, daß die im Naum ausgechnte Zeit — erfter Dimenfen — Linie feb. Wir muffen daher, um diese zu zeigen, uns bier über den Begiff der Linie erklären. Daß bie Unte bie bem Roum eingebliete, im Roum gleichfam erlofigene Beit fet, bieß wirbe schou au folgender Ubereinstummung erhollen. — Zeit ift Einstitung ber Beniftit in bie Differen, wobund biefe ihr eignes geben berliet und bem Gmigen unterwerten wirt, aber ehn bieß ist ber Ball in ber Linie, wo zwar eine Differen, ein Aufereinaber gefest ift, aber im biefer Differen; eine herfende, fie burchtingene, bie Einztleit negirende Jeonität. Die Beit ferner ift bie birchtung ber Stentillät eber er Affirmation in des Affirmative, often boch se zur Toskiftät zu gefangen (welt fie nämlich bie Einstitung ber Jeonitätis eber Differen ib Differen ib der Einstitung unt an bem Einzeltun er referen; Dieffeke dere ih ber find in der Linie, die baher ihrer Ratur nach interminabel ist, mie bie Zeit. "Man könnte ferner anfibren, doff in der Linie so und in bes Beit nur Eine Dimenton kerrefoche ist.

Folgendes jedoch ift eine noch bestimmtere Erffarung über bas Wefen ber Linie und ber Beit.

Die Ausbehnung ift Differeng bes Affirmirten von feinem Affirmirenben, in welcher Differeng jenes in fich felbft jur Richtibentitat gerfällt; Die volltommene Gefchiebenbeit bes Affirmirten von feinem Affirmirenben, und bemnach feine völlige Richtigleit wird angeschaut in bem reinen Raum. Der Raum rein ale folder ift nun felbft fur ben Geometer nichts Reelles, er wird ibm reell nur, fofern er bas Affirmirenbe in ibn bringt. Diefest in feiner völligen Gefchiebenbeit bom Affirmirten ift fur ben Geometer ber Bunft: ber Bunft und ber unenbliche Raum, unenbliche Intenfitat und unenbliche Ertenfitat find bie zwei Gegenfage, in welche fich bie Refferion nothwendig verliert - in ber nuenblichen Gubftang find beibe eine. Der Buntt ift bier nicht von bem unenblichen Raum, bas Rleinfte nicht vom Gröften, bie Ibentitat nicht von ber Totalitat verschieben, Mittelpunft und Umfreis fallen gufammen, alles ift Mittelpunft und Beripberie jumal. Bie ber Bunft und Die unenbliche Ausbehnung (3bentifat und Totalitat) in ber unenblichen realen Subftami eine find, fo find fie menigftene relativ eine in ben befonberen realen Dingen. Der Buntt ober bas blok Affirmirenbe

mit ber Annbehrung ober bem bieß Mffrentieten sputhjefte, gibb vie einie; die Kinie ih ber ihr eleich als al firmiert fepende, find feldfi in die Differenz einkildender Buntt, all gemein also die flech feldfi in die Differenz einkildender Dentität, welche lebendig, als affrimieren angeschaute Beit ist (wie ihom in einem feldbern Seu beweisen), im Affrentieten ober im Sepa ausgedricht, wie so den beweisen, we Mite int. Bafale Das Beleitligen der Selben eine erne eine Bemeise briedt fich an ihm durch die erste Dimension aus fere Grad also auch ze. we bem Grad, in welchem diese ni fim andgevricht. Denn nach 8.72 ist die beit die Grom bei Bestellungs der Dinge. Die Zeit aber briedt sich wie so eine beweisen wurde, am kesonderen Ding durch die erste Dimensson auf als er.

§ 78. Das rein Affrimitre im Leiblichen ober (nach-8. 73) ber bloße Raum am Affrimitren brudt fich durch bie geine Dlifferen, bas reine Zerfallen, bas bloße Außereinanber ohne wechfelfeitige Einbildung — durch die Flace aus. — Bon felbft flar. Wie alfo die Beit im Ausgebehnten Elnie, fo ift ber Raum im Ausgebehnten = Alade, zweiter Omensten.

§ 76. Das Reale ober bie Indiffereng im Affirmirten ift bie Materie.

Erlanterung. Daß Realität = Indifferenz folgt schon aus §. 48, wo gezeigt, baß im Realen und im Ibealen bas eigentlich Reale immer wieder die Indifferenz ift.

Beweis. Diefer fam auf verschieben Weise aus dem Venschengescheben gestührt werben: — a) das bloß Affremirts eder die Bespaberbeit in ihrer Tennung von dem Affremirenden ist reines Zesfallen, bloßes Seiden, reine Bestimmkorfeit, reine Durchdrüglichsie. Alere das Affremirte ist dier nicht in der abfalten Geschienheit von seiner Bestim, dem Affremirenden (der Eindeit), gesche, sowdern vielender, in relativer Identität mit spin, die §. 70 beweigen wurde. So weit es num mit diesem in relativer Identität ist, so weit ist nam das keine Leiben, die reine Richsigkeit und Durchdrüglichkeit an ihm negirt denn

bas Affirmirenbe fest es ale Reglitat in Benna anf fich felbit, ale Belt, in ber es fich felbft anfchant). Die Inbiffereng ober bie relative 3bentitat bes Affirmirten und Affirmirenben im Affirmirten ift baber felbft Unburdbringlichteit, ober bas Reale im Affirmirten ift ein foldes, bas gwar an fich, getremt bom Affirmirenben, reine Durchbringlichfeit, in bie relative 3beutitat aber ober in bie Inbiffereng mit ihm gefest, wie bier, ein unburchbringlich gemachtes Durchbringliches, ein fich felbft Affirmirenbes, Bestimmbares ift. Aber eben biefer Charafter ber Undurchbringlichfeit ift ber Charafter ber Materie. Alfo ift bas Reale ober bie Inbiffereng bes Affirmirten und Affirmirenben im Affirmirten = Materie. - b) Unbete Art bes Beweifes. Das bloke Affirmirtiebn fur fic betrachtet mare reines Berfallen in Different, bloffe fraftlofe Ertenfion; unn aber ift (ex hypothesi) bas Affirmirte bier fonthefirt mit bem Affirmirenben, welches in feiner Befchiebenbeit rom Affirmirten blofe 3beutitat mit Reagtion aller Ertenfion - bloker Bunft ift, und zwar ift bie Sontbefe ale eine geboppelte gefest. Ginmal ift bie Differeng foutbefirt, eingebifbet ber 3bentitat, bie Andbehnung ift eingebilbet bem Bunft - ber Antbrud ber vollfommenen Ginbilbung ber Differeni in bie 3bentitat ift bie Rreislinie. (Der blogen Glache, ber gweiten Dimenfion, fehlt bie Begiebung auf bas Affirmirente, ber Buntt; biefe Begiebung gegeben ift bie Rreislimie gefett.) Bir tonnen alfo biefe Geite ber Sonthese beschreiben ale eine Tenbeng bee Affirmurten gum Bunft, ber fic bier nun ale Mittelpunft verbalt, alfo ale Concentration ober Contraftion bee Affirmirten. Bermoge biefer Tenbem, wenn fie namfich unbefdrantt mare, murbe bas Affirmirte auf ben blofen Punft reducirt, alle Extension von ihm negirt werben. Aber bie andere Geite berfelben Sontbefe ift bie, baf ber Differeng bie 3bentitat, ber Musbebnung ber Bunft eingebildet wird: ber Anebrud biefer Sonthefe ift Expanfion. Bermoge biefer Tenbeng, wenn fie unbefdrantt mare, wurde bas Mffirmirte in unendlicher Ertenfitat gerfallen; beibe Geiten, bie ber Ginbilbung ber Differeng in bie 3bentitat und ber 3bentitat in bie Differeng, wurden alfo fur fich ben ganglichen Dangel an Realitat feben. Run Chetting, fammti, Werte. L. Abeb. Vi, 15

probueirt aber bie Gubftang in ben Dingen weber blog ben Puntt (bie unendliche Antenfitat) noch bie nuendliche Ausbehnung ober Extenfitat: beibe find in ihr abfolut eine (fie ift nämlich ale 3 bentitat, ale Bunft, mumittelbar auch Totalitat, unenbliche Ertenfitat, und umgefebrt). Bie um ber Bunft und bie unendliche Ausbehnung in bem Brobuciren ber unenblichen Cubftang ale folder abfolut eine finb, fo find beibe in ben befonbern realen Dingen wenigstens relativ eine ober in relativer 3nbifferens: beningd ift bas Probuft ein mittleres von unenblicher Erpanfion und unendlicher Contraftion. Bie nun bie unendliche Erpanffon bas unenbliche Angeremanter, Die absolute Durchbringlichfeit felbft ift, fo ift ber Bunft ale Regation alles Affirmirten auch Regation alles Durchbringlichen, alfo bie abfolute Undurchbringlichfeit felbft. - Das Durchbringliche bee Affirmirten funthefirt mit ber absoluten Unburchbringlichfeit bes Bunfte fest alfo ein Undurchbringliches, b. b. ein folches, bas gwar ben Stoff ber Durchbringlichfeit in fich bat, aber burch Berbindung mit feiner Bofition undurderinglich ift - mit Ginem Bort bie Materie.

Bufag. Der allgemeine Leib ber Dinge ift bemuach bie Materfe: Tem bed Reale bes Affirmirten ift, wie aus bem Beneit unfered Sage erhölt, - Materie. Rui verfalt ich aber bas Affirmirte als ber Leib, und bemuach ift ble Materie ac.

Anmer fungen. 1. Die Attroftie nur Negutschrift, aus deren Genstüft nach Kant die Waterie, jervorgeben sell, sind sieht fieß fermette Geltveru, um femmen als reale Galtveru um aus der Symsteie die Affirmitten umd Affirmitenten begriffen werden. Zas Negutsche in der Affirmitenten von Affirmitenten der Stentisch in die Differen, das Attrafitie die Fullstüng der Dentität in die Differen, das Attrafitie die Fullstüng der Differen in die Stentisch. Zer Begriff, der den Engen gefrandst wird, pur sefern sie abstract von der neuenklichen Eufsten getracht bereiten. Denn das einig Rodel in den Dingen ist mur das Besein der mendichen Eusbang wiedes aber nicht als der festen der merken fann, wie manche die Katurphiles sich auf der Geschleiche der merken fann, wie manche die Katurphiles sich auf der Galtweren den der die Geschleiche Geschleichen geneten generen geneten, wenn sein der Attroftische Geschleichen der der die geschieden geneten, wenn sein der Attroftische

als die Urtraft bes Univerfams dießerfein. In dem Begriff Kraft liegt ein ließes Etreben, ein ernatus oder nisus zu handeln. Die nnenkliche Enflanz ist alse Senn veines Handlen, reines einzes Bredracken. Kur ben Dingen also, abgeischen von überm Wesen, ober nicht vonfrahl ternacker, kann Kraft zugeschrichts werten.

2. Die von une geführte Conftruftion ber Materie laft fich gang burd ben Gebrauch ber Botengen verfinnlichen. - Erirlicitat ber Botengen ift, wie fcon fruber allgemein bewiefen murbe, bie allgemeine Ericeinungemeife bes realen und ibealen Mil. Auch in ber Materie tritt (wie wir fogleich noch ausbrudlich beweifen werben) bie abfolute 3bentitat in bie brei Botengen auseinanber, bie fich banu im Raum ober im Leiblichen ale brei Dimenfionen anefprechen. Da bie erfte Dimenfion eigentlich bas Uffirmirente in ber unmittelbaren Begiehnng auf bas Affirmirte ober ber unmittelbare Begriff beffelben ift, fo entfpricht biefe bem A . Gie ift bie Dimenfion bee Befceltfenne, bes infich-felbft. Gepus ber Dinge, fie ift Ausbrud ber Beit am Ding, biefe aber = Form bee Befeeltfeune ber Befonberbeit. Die zweite Dimenfion, nicht für fic betrachtet (wo fle blofes Berfallen in bie Rlache ift), fonbern betrachtet ale Attribut ber Inbiffereng eber ale untergeorbnet ber Inbifferens, ift = ameiter Boten; benn bas Affirmirente ber erften Botens, meldes infofern ein Mffirmirtes ift, wird bier felbft wieber bem Affirmirenben verbunten, mit ber 3tentitat funthefirt. Das Affirmirenbe ber zweiten Dimenfion ift alfo = A2, weil in ibm and bas Affirmirente ber erften Botens, ble Linie, wieber ale affirmirt, unb nur infofern ale gerfallen, ale gebrochen im Binfel, ober - bei polltommener Ineinebilbung - gefrummt jum Rreife gefett ift. Die britte Boteng endlich, burd melde bie beiben erften gleicherweise affirmirt werben, ift = britte Dimenfion = Cubut. Die urferfinglichfte Form namlich, unter welcher Die brei Dimenfionen ber Daterie gefeht werben fonnen, ift bie ihrer vollfommenen quantitativen Bleichheit, welches eben ber Enbus, bie Grunbferm alles Rorperlichen ift. Der Enbus folgt baber in allen feinen Beftimmungen ber Dreigabl; er laft s. B. fo viel Anfichten von fich gn , ale tie breifache Dimenfion Grenzen hat, namlich feche - er ift bestimmt nach oben und unten, vorn und binten, rechte und linte; bie Doppetzahl von 6 ift bas Bestimmente seiner Seiten n. f. f,

Das Gleichgewicht ber Dimenstonen im Affirmirten erzeugt alfo von felbst bas Cubifche, ober bas Körperliche.

8. 77. Die unenbliche reale Gubftang producirt in ben befonbern realen Dingen unmittelbar bie abfolute. 3bentitat, bie aber megen ber nrfprunglichen Relatibitat ber Befonberbeiten in Die brei Dimenfionen anstinanter tritt. - Der erfte Theil bes Capes verfteht fich von felbft. Denn bie une enblide Gubftang ift Ginbeit, Unenblichfeit und Inbiffereng auf untheilbare Beife. Bas außerbem an bem Ding ift, ift nicht bas Brobucirte an ibm, fenbern Dangel, Privation, ift res increata, tas Richtreale an ibm. Daß nun aber bie uneubliche Gubftang, indem fie in ben befonbern Dingen, b. b. in ber Relativität, bie abfolnte 3bentitat, b. b. Die mabre Cubftang, mirft, in ben befonbern nur unter ber Form ber 3mbiffereng, und bemnach auch nur ber Form ber brei Botengen ober Dimensionen ericbeinen tann, bavon ift bie gange vorbergebenbe Confruftion ber Beweis. Rur in ber unenblichen Gubftang nämlich finb Affirmirtes und Affirmigenbes auf unenbliche Beife eine und in abfoluter 3bentitat. 3m Befonberen tonnen fie, eben weil es Befonberes ift, nur auf eubliche Weife eine, alfo nicht in abfoluter 3bentitat fenn. Gie treten baber gefonbert in ber Form breier Botengen ober Dimenfionen bervor. Dag aber bie abfolute 3bentitat bier fich ju Dimen- . fionen entfaltet, gleichsam in Dimenfionen gerbricht, bavon liegt ber Grund nicht in ber unendlichen Gubftang felbft, fonbern in ber Brivation bes befonberen Dinge. - Auch fo bentlich ju machen: Die unenbliche Gubftang producirt auf emige Beife nur Die abfolnte Thefie, wie fie felbft nur abfolute Thefie ift. Diefe aber fdeint wiber an ber Befonberbeit, beren Sehn nicht ihrem eignen Befen gleich, fonbern burd Relation bebingt ift, ober fofern es burch biefe bebingt ift. Das unmittelbare Abbild ber absoluten 3bentitat in ibm ift bie Inbiffereng, worin fich bie beiben Entgegengefesten, bas befonbere Leben bes Dings,

Einheit in ber Unendischtit, und sein Leten in der Rennität burgbringen, nub in der Durchfterugung (meil sie unt relative Durchfeingung, nicht absfeute Bennität ift) sich frühend, jeneb der Erdebeng und vurchfeinigliche Schnidt derer Ivol der nahenn Realität herverbringen, medige mir Walerie neuem. Eint der Techse mird die Spackfisse produceit, und des, dass im Absfeuten eber au sich das Erste ist, die Bentität, wird im Absild zum Dritten; dieß ist das allgemeine Gelejs aufer Reflexe.

Da alles baran gelegen ift, bag gerabe biefes Berbaltnig ber Erideinung gur abfoluten 3bentitat gefaßt merbe, inbem, wer biefes nicht begreift, fonft nichts begreifen fann in ber Philosophie, fo will ich bier biefes Berbaltnif noch burd ein Beifpiel beutlich machen. - In aller finnliden Unidauung, in allem finnliden Genn alfo fcauen wir nicht ein Ginfaces an, fonbern ein Doppelbilb. Bir icanen nicht einentlich bas Befonbere für fich an; benn bas Befonbere fur fich ift nichte, und alfo and nicht febbar. Bir feben immer nur bas Allgemeine, bas Gine, Die unendliche Cubftang. Inbem wir alfo ein befonberes forperliches Ding aufchauen, fcanen wir nicht eine besonbere Enbftang an, fonbern nur bie Gubftang im Befenberen, in bem, mas ffir fic eigentlich nicht febbar ift, weil es Richts ift. Diefem Richts, biefem un ov, ftrabit bie unenbliche Gubftang ibr Befen, namlich bie'abfolute 3bentitat ein, aber wegen ber impotentia recipiendi Deum fann bie abfolute 3bentitat in ibm nur in ber Form ber Jubiffereng ober ber Southefie ericheinen. Gott befeelt alfo bas Richte burch bie 3rrabigtion ber Dimenfionen, aber tiefe, und bemnach auch bie reale Materie, find ein mittleres Brobuft, ein Brobuft aus ber abfoluten Ibentitat ber uneudichen Gubftang und bem Unbermegen ber Befonberbeit. Bir feben bier alfo nicht Gines, fontern wir feben ein Beboppeltes, bie unentliche Gubftang + tem Richte ber Befonberbeit: wir feben alfo ein Doppelbilt, temnach ein mahres Speftrum, etwas, bas an fich fo wenig Realitat bat, ale es ber Regenbegen bat, ober bas spectrum solare im Briema, welches gleichfalle ein Doppelbilb ift. Benn ich einen bellen fled auf einem bunteln Grund burch bae Briema betrachte, fo febe ich auf ber Brenge beiber bie Erfcheinung ber Farben. Die gegebenen Clemente biefer Ericheinung find a) ber bunfle Grund - biefer ift far fic gar nicht febbar; wenn ich auch fage, baß ich ibn febe, fo ift es nur im Begenfat gegen ben bellen fled; er ift für fich mabrhaft nichte; b) ber helle Bled, 3. B. bie Connenfcheibe: biefe ift es allein eigentlich, was fichtbar ift. Durch bie Refrattion bes Briema wird nun ber belle Fled über ben bunfelu geführt ober gejogen; mas erfolgt jest? 36 febe jest ben bunteln Grund, ben ich fur fich nicht feben murbe, weil ich an feiner Stelle ben bellen, babin gezogenen, erblide. 3ch febe aber angleich bas Belle, aber ich febe es nicht rein, benn ich febe es mit bem Dunteln gugleich, ich febe alfo eigentlich ein Doppelbild, ich febe bas Selle + bem Dunteln, bas Bofitive + bem Richte, alfo feines von beiten rein fur fich; ich febe alfo ein Mittleres ber Sarbe, Die bas Bofitive vom Bellen, bas Brivative vom Dunfeln bat. Bie nun bie Farbe nur bas burch bie Brivation, bae Duntel; temperirte Licht ift, fo erbliden wir in ber gangen Cinnentelt eigentlich nur bas burch bie Brivation ober bas Richts bes Befonberen gemäßigte Licht ber gottlichen Gubftang, alfo weber rein bas Befondere, tenn bieft mare nichts, noch rein bas Unenbliche ober Gott, benn bick mare alles.

So viel gur Erlanterung ber gemischten Ratur bes Concreten und ber Materie inobesoubere.

& 72. Der Raum ift nichts unabhängig von ben beson beren Dingen. — Tiefer Cah spricht mir positiv aus, mas negatie (chon § 71 ausgesigt wurde. Der Naum bridt nichte ausern aus als bas Unsermägen ver die Instistution ber besonderen Dings in seinen Begenstäm int men Auf er ist mur ein Nebens ber Nistration eines Dings von der Zetalität. — Wie die Dings sein ficht Aufgentau von dem Auf geben nur in der Nissenderung vom All sied gegenste, wiellich Graften bei Gings, so ist der Naum leicht mieder ein Abstratum ber einzigten Dings (nur da biefes West sie und in dem Ginn genemmen wirt, als wäre der Raum ein abstratter Begriff, nediges allerdings nicht der Gall ift), so daß ie befonderen wirtlichen Tings ausgegeben is veringen bei bei bei bei besten bieren wirtlichen Tings ausgegeben sie vernicht den Tings ausgegeben is vernig

ein Raum ift, ale 3. B. biefelben Dinge aufgehoben eine Babl mare, - ein Cap, beffen Bertennen in ber Philoforbie viele unauflosliche Schwierigleiten nach fich gezogen bat. - Der Raum ift blog relative Bestimmung ber Dinge; nichts ift blog fur fic ober an fich betrachtet im Raum, fonbern nur im Bergleich mit antern Dingen, welches eben Die Betrachtungemeife ift, zu welcher bie 3magination inclinirt. Aber ber Raum, außerbem, bag er eine bloge Relation ift, brudt and überbieg bestimmt bie Brivation an ben Dingen ans, bag fie namlic nichts find - unabbangig vom Mil; nur bag bie 3magination fie mm nicht in bas unmittelbare Berbaltnif zum All imoburd fie berfcwinden würben), fonbern ju anbern Dingen fest, bie gleichfam teine Realitat haben als im Biberichem anberer Dinge, baber bie Beftimmung ber Dinge bem Raum nach gam benfelben Grund bat, wie ibre Bestimmung nach bem Caufalgefet; benn auch bier fucht ein Roumen feine Realitat in bem anbern, bas gleichfalls feine Realitat bat und fie wieber in einem anbern fucht, wie wir gleich noch bestimmter boren werben. Der Raum tam alfo auch befinirt werben ale bie reine Brivation, bas reine Richts ber befonteren Dinge im Begenfat bee Mil. Diefes Richts abgefeben von ben Dingen angefcaut, in welchen es mit ber Realitat verbunten, alfo gemifcht ift, beift ber reine Raum, welcher bann eben wegen ber Reinheit bes Richts in ihm wieber bie Grundlage rationaler Conftruftion in ber Geometrie werben fann, wovon fpater ein Mebreres.

§ 79. Die Materie felbft und jeber Beite Water ift an ifthe berrachte ein nat Unenblides der eine Edalität in Bejug auf fich felbft. Der allgemeine Beweis, ber im Bufdp ju § 80 fon gegem innte, wieberhoff fich für fir gegmeintigen Gall. Das Reale in ter Materie der bad An-fich berfelben nach Allgug ber Pfreditienen, bie fie mur in ber Erfichtung mit betate bet bat andere Gung bat, if bas Bleften ber wimmtlichen Guibang. Run tonnte tiefel in ibr negirt werben, bieß immidren bie Tundiffelf an ber Waterlie eine wahre, bem Beien miggengefebe Pferm botte. Michie bas Endhie an ben Ungen il biede Verration.

blefer Mangel, nichts Seftired. also auch eine Aufrichung bei Unmelichen bed Dings. Da nun das Weien ber unendlichen Gusstan Bestiten memblicher Bealität, also aetu unentlich ift, so mus auch bie Waterie felbst und jeber Theil ber Waterie, an fich eber bem Wesen nach betrackter, actu unendlich und eine Tetalität in Bezug auf fich felbs fegn.

Bur Erläuterung. Ge ift als hier niegends, aus in der Baterie nicht, ein positioer Begriff der unenklichen Substang. Denn das, was als Begrengung erscheint; ist Neise Odmundt, mur Wanged, Lever, nichts Bestives. Wenn wir alse ein Ding als endich bestimmen, nicht speren wie est in der unenklichen Substan, sonderen solern wir es abstrahiet von ihr und im Begensta underer Dinge begreifen, so ist auch im Universität und im Lieben die Bestimmen die eine Bestimmen die eine Statt und im Universität und im Lieben die eine Statt, Mitteelsmas, in dem die große Welt wollkommen abgebiltet wird.

. S. 80. Die empirifde Unenblichfeit ift bas falfde Sheinbilb ber mabren ober ber aftuellen Unenblichfeit und ein bloges Brobutt ber Imagination. Denn bie 3magination ift eine folche Betrachtungeweife, in ber etwas, bas nicht ift, angefeben wird ale etwas, bas ift. Wir baben baber nur bie empirifche Unenblichfeit zu erlautern, ober zu fagen, worauf fie fich grunbet, um fie ale Brobuft ber 3magination und ale blofice Scheinbild ber mabren Unenblichfeit ju finden. - Die aftuelle Unenblichfeit ift bie, welche fraft abfoluter Bofition ober Affirmation gefest ift. Go ift bas abfolute All ein actu Unentliches, weil es fraft ber abfolnten Bofition ber 3bee Gottes ift. Aber nicht minber ift auch im Univerfum, mabrhaft ober an fich betrachtet, alles, mas ift, Univerfum, altuelle Unenblichfeit, ba es fraft einer abfoluten Bofition, ber 3ree, ift. Empirifc ift nun biejenige Unentlichfeit, welche burch blofe Abbition bon Enblichem ju Enblichem gefett wirb; es feb unn, bag biefe Abbition ale ein Werben in ber Beit ober ale ein Singufügen im Raum

gebacht werbe. Diefer Erffarung aufolge entftebt alfo empirifde Ur endlichleit baburch, bag bas, mas an fich nichte ift (blogee Abftraftum) ale reell, ober bas, mas an fich endlich ift, ale unendlich gefett merben foll. - Der anbere ansaebrudt: Die empirifche Unenblichfeit ift ein Mobus ber Imagination, woburd bas pom All Abftrabirte in biefer Abtrennung vom All gleichwohl als reell gefest werben foll. Da es namlich in tiefer feiner Abstraftion vom All nichtig ift. fo foll ibm eine Reglitat gegeben werben burd Relation - nicht burd mabrbaft abfolute Bieberaufnahme in bas All (bie Ewigfeit), in bie Gubflang - benn bier murbe es verichwinden - alfo burd Relation, burd eine relative 3bentitat - nicht mit bem All (bieß ift unmöglich, benn bas All bat fein Berhaltniß jum Endlichen) - alfo wieber mit einem anberen, vom MII Getrennten, bei bem wieber ber gleiche Grund obmaltet, fo bag alfo ber Biterfpruch, ber aufgelost werben follte, ba er mabrhaft unauflöslich ift, nur ine Unenbliche binausgeschoben wirb. wodurd benn bie entia imaginaria eines uneudlichen Raums, einer unendlichen Beit u. f. w. entfteben. Die mabre Unendlichfeit ift allo völlig unabhängig von Raum und von Beit. - In jeber möglichen Reibe, Die burd Bingufugung entftebt, 3. B. in ber unenblichen Musbebnung, melde baburd imaginar wirt, bak Rorper auf Rorper, Geftalten auf Beftalten gebauft werben, ober in ber Reibe, welche burch Die Abbition bes 1 au fich felbft ine Enblofe entfteht (aber nie ift) in feber folden Reibe berubt bie Unentlichfeit auf bem blof außern Umftand ber endlofen Bingufugung, alfo vielmehr auf ber endlofen Regation ber mabren Unenblichfeit als auf ber Bofition. Bebes Blied ber Reihe ift ein endliches, tie Reihe felbft aber ift eben beghalb gleichfalls ine Unenbliche enblich; benn jeber Bunft bee Raume, g. B. jeber mogliche Centralforper im Connenfpftem, bei welchem ich fteben bleiben wollte, bradt burd fein raumliches Geon eine Relation, feine Richtigteit für fich felbft aus: nun wird er vertnüpft mit bem MI, aber nur wieber burch anderes Enbliches u. f. f. burch eine enblofe Reibe, welche felbft nichte anderes ale ber Ansbrud eines vollfommen unaufgelösten Biberfpruche ift. - Diejenigen, welche nur bas empirifc

Unendliche fennen, verwechfeln benn and bas actu infinitum bamit, und gerathen auf Biberfpruche, inbem fie biefes burch Begriffe bes erfteren beftimmen wollen. (Rach unferer Lebre ift bie Materie und jeber Theil ber Materie ein notu infinitum). 3. B. fagen fie: mare bie Materie ein notu infinitum, fo mußte eine nuenbliche Babl, ober eine Babl, fiber bie es feine großere gibt, angenommen werben, welches witerfprechent ift, ba über jeber möglichen Bahl unenblich viele größere gebacht werben tonnen. Gie nehmen baber an, bag bie Daterie gewiffe lette Theile babe, allo endlich fen. Allein wie wenig biefe und anbere abnliche Argumente bebenten, erhellt, wie Spinofa febr fcon beweist, icon baraus, wie wenig fich bie Mathematiter barum fummern, bie barum boch fortfabren, bas netu Unenbliche zu flatuiren; mo fie es nothig finben, und eine Menge Dinge fennen, welche alle Rabl fibertreffen, bie alfo nicht burch eine unenbliche Babl, fonbern überhaupt nicht burch Rabl bestimmt fint. Die bie empirifche Unenblichfeit mit ber mabren verwechfeln, feben alfo in ber letten nur eine Unenblichfeit ber Rabl nach, welche es allerbinge nicht gibt, ba fie vielmehr eine Unenblidleit ift, bie überhaupt nicht burd Babl bestimmbar ift und jebe Beftimmung burch biefelbe übertrifft. Die gange Ratur bietet Beifpiele einer folden Unenblichfeit in Menge bar. Der thierifche Organismus 3. B. ift eine folche aftuelle Unenblichfeit, Die burch eine abfolute. Bofition es ift. Der Organismus ift actu in infinitum nicht nur theilbar, fonbern wirflich getheilt; jebe Materie ift es auch, aber es fallt bei- ibr nicht fo von felbft in bie Mugen wie beim Organismus. -Aber noch viel abaquatere Beifpiele bietet bie Geometrie an, von melder ich bier nur basjenige anführen will, welches Spinofa gebraucht und gleichsam als ein Ginnbild feiner gangen Bbilofobbie und Betrachtungeweife ber Belt feinem erften Berte vorgefest bat. Benn von mei Girfeln einer ben antern umfaft, jetoch fo, bag beibe nicht ein und baffelbe gemeinschaftliche Centrum baben, fo find bie Ungleichheiten, welche in tem pon beiben eingefchloffenen Raum möglich find, ober bie Bariationen, welche eine in biefem Ranm bewegte Daterie erleiben wilrbe, unenblich und burch feine Babl bestimmbar. Die angegebene

Rigur ift alfo bie abfolute Bofition einer Unenblichfeit, ber feine Rabi angemeffen ift. - und Diefe Unentlichfeit ift eine ichlechtbin gegenwartige, im Begrengten felbft bargeftellte. Die Dathematiler, fagt Gpinofar, foliefen biefe Unentlichteit nicht aus ber Denge von gegebenen Theilen - bieg mare bie empirifche Unenblichfeit - fonbern barans, baft bie Ratur, Die 3bee ber Sache ohne offenbaren Biberipruch feine Rabl leibet. Die Dathematiter ichliefen auf bie Unenblichfeit ber Differengen in Diefem Raum nicht ane feiner Grobe, feiner Musbebnung - benn biefe ift ja vielmehr beftimmt und begrengt (jum Beweis, im Borbeigeben an fagen, baf biefe baffibe Begrenatheit bie mabre Unenb. lichfeit nicht anefchließt), bas Eigenthumliche biefer Anschauung ift eben; bag bier bie Unenblichfeit felbft gegenwartig, und bas, mas bie Juagination in ber Geftalt einer empirifden Unenblichfeit in einen enblofen Raum ausbehnt, aus feiner Enblofigfeit gurudgebolt und fur eine abfolute Apperception ale abfolutes Bumal bargeftellt ift. Die Unentlichkeit liegt bier nicht in ber Grofe (welche ja überhaupt ein blok relativer Begriff ift, glio auf bie mabre Unenblichfeit gar feine Muwenbung leibet), benn bie Große ber Ausbehnung ift in bem ange. gebenen Falle völlig gleichgultig; ich fann großere ober fleinere Bortioneu biefes Raums nehmen, fo werben boch and bie Differengen, bie ber fleinfte in fich fcblieft, jete Babl übertreffen und von feiner erreichbar fenn. Der Theil ift bier burchans von ber Ratur bes Gangen; . ieber fur fich wieber ift abfolute Befition, ieber fur fich wieber eine Unenblichfeit. Dan fann eben baber auch fagen, ber zwifden beiben nicht concentrifden Rreifen eingeschloffene Raum fen ine Unenbliche nicht fowohl theilbar ale wirflich getheilt, obgleich biefe Unenblichfeit bier nicht auf Bufammenfennng, fonbern auf einer folechthin einfachen unenblichen Position berubt. And wird bie Unenblichfeit ber Differengen bier nicht, wie in andern gallen, baraus gefchloffen, bag wir bas Darimum und bas Minimum nicht bestimmen tonuen, wie g. B. in ber Bablenreibe feine Rabl angegeben werben fann; über bie nicht eine groffere, und feine, unter ber nicht eine fleinere gebacht werben fomte (bie Babienreibe beift ber gemeinen Borftellung menblich, weil fie eigentlich wie

 Abstrahirtes, was insofern nicht Enbflang ift. Wenn ich einen Rörper auch gerrrenne, so bleibt boch offenbar bie Subflang unafficirt, nur ber Reper ift afficirt. Go g. B. ein Metall ober Waffer ober bie Luft, aber nicht bie Gubflang.

S. 82. Die Subfang ber Materie ift eben fowenig gufammengefeht als fie theilbar ift. Denn, wie schon im Borbengefenden bemeett, die Gubfang begreift bie Bejenderbeiten nicht als Theile, sondern in absoluter Ibenität, so wie ber oben angesisset Maim n. Go wenig alle bie Theilbarteit ber Waterie bie Theilbarteit ber Gubfang, ift, so wenig ift die Infammengesetheit ber Waterie bei ber Gubfang,

Jeber Theil, ben ich in ber Materie sehe, ist uur geseht burch bie Mitratieu von ber abseluten Bestieur; biese aber lann nicht anst bemjenigen entspringen, was nur geseht ist, inwiesen von ihr abgeleben wird: sie aest vielluche biesem ber Natur ober ber Iven nach voran.

Mnmertung. Rachbem man erft bie ausgebebnte Enbftam als migmmengefest gebacht bat, erbeben fich allerbings unguflösliche Comierialeiten gegen bie Unenblichleit berfelben, allein biefe baben nicht mehr Berth ale bie Ginmenbungen, bie man auf eine gleiche Beife gegen bie Deglichfeit einer Linie machen tann, nachbem man erft vorausgefett bat, baf fie aus Bunften jufammengefest merte. Denn ift bieft ber Fall; fo ift, bie unenbliche Theilbarfeit vorausgefett, ichlechterbinge nicht ju begreifen , wie man ja von einem Bunft A ju einem anbern Bunft B eine Linle gieben tonne, benn ba bie Linie gufammengefett und qualeich unenblich theilbar ift, fo werten awiiden A und B. fo wie awiiden jeben möglichen zwei Buuften ber Linie, nothwendig unendlich viele anbere Buntte liegen, beren Rufammenfetung eine unendliche Beit erforbern wurde, welche unmöglich ift. Alle biefe Schwierigfeiten, welche von ber Reflerion gegen bie farften Dinge erhoben werben, bie fich mit berfelben Goibeng einseben laffen, mit ber man einseben tann, bag 2 . 2 = 4. baben einen gemeinicaftlichen Urfprung. Gie entfpringen alle baraus, bag man bas, mas nur Realitat hat burch bie Gubftang. burch bas Gange (wie g. B. bie Bunfte in einer Linie) abftrabirt bon

biefem Sangen bennoch als reell febeit will, woraus baun, ba jebes Gange feiner Natur nach Bofition von Unendlichem ift, nothwendig eine empirische Unendlichfeit, b. h. eine unendliche Endlichfeit entfleht.

Durch tos Bishfrige glande ich nun hintlänglich bie Unterblichfeit ber reigten Gussellung, und zwar bie den aller Autvehnung, Größe u. f. w. mabhängige Unterblichfeit dergethen ju haben, so wie baß die Unterblichfeit der Euchfang burch die Bestimmungen ber Dinge meder afficiet nich aufgeben wirt. — Diejaingen, wede die Entlichfeit der Gublang bei wirt. — Diejaingen, wede die Entlichfeit der Gublang bei der Burch geligten, grunden fich derauf, baß die Materie theilbar ift und and Thielen, die sie glauben, Joh die Waterie theilbar ift und and Thielen, bie sie glauben, John wurden, grunden gelegt werte. Allein ich jade gezigt, baß nicht von all bem eine Matteradung auf die Euchfang hat, und baß sie elens benig theiltar ift, als sie aus Exclien unsummungeset wird.

8. 83. Das Univerfum ift weber endlich noch unendlich ausgebebnt im Raume. Denn ber Raum ift bloft eine Betrach. tungemeife ber einzelnen Dinge ale einzelner, nicht aber bee Univerfume. Das Univerfum ift nicht enblich ausgebehnt im Raum megen feiner eignen Unenblichfeit, und es ift nicht unenblich ausgebebnt im Raum megen ber endlichen Ratur bee Raums und ba ber Raum felbft pte uneublich fenn fann (benn er ift ja nur bie reine Gublichfeit felbft). Bie es namlich nach tem oben angeführten Beifpiel Dinge gibt, Die alle Babl übertreffen, fo übertrifft auch bie Belt ober bas Univerfum allen Raum. Wie ce Dinge gibt, benen ebenfo wenig eine enbliche ale eine unenbliche Bahl angemeffen mare, ober benen Unenblichfeit weber burch eine endliche noch unendliche Bahl (felbft wenn es eine folche gabe) ausgebrudt merben fonnte, fo fann weber, burch einen enblichen noch einen unendlichen Raum Die Unendlichfeit bes Univerfums ausgebrudt merben; es ift nicht im Raum, weber in einem begremten noch in einem unbegrengten, fonbern über allem Raum.

Die tieffte Borftellung von Unendlichkeit ift die, sie überhaupt in ber Größe gu suchen. Denn ba alle Größe nur relativ if, so bat bas All teine Größe, leine Quantität, und ba ber Naum ober bie Ausbednung überall nur bie Kraftloffgleit bes besonberen Seuns begeichnet, fo ift bie Ausbehnung bes Raums ins Enbiofe burch bie 3magination eigentlich nur eine endlofe Berbreitung jener Praftlofigfeit. woraus mabre Unenblichkeit erzeugen zu wollen ebenfo unfinnig ift, als aus ber Bufammenfetjung von lauter Rullen eine Babl erzeugen ju wollen. - Der Raum, ale unendliche Ertenfitat geracht, ift, wie gezeigt murbe, nur bie Form bes blofen, feiner Bofition beraubten Affirmirtiebne, bee Berfallene. Der Raum ift baber eine Totalität obne 3bentitat, wie bie Beit eine 3rentitat ohne Totalitat, aber eben benbalb, weil namlich alle mabre Totalitat Irentitat ift, auch feine Totalitat. Wie Die Imagination bem Raume ein Berhaltniß jum Univerfum geben will, fo will fie ibn jugleich ale 3bentitat feten; ba aber, bief unmöglich, fo gerath fie baburd in ein Schweben amifden Enb. lichfeit und Enblofigfeit, awifchen Begrengtheit und Unbegrengtheit. Bare bie Belt bem Raume nach unenblich, fo tonnte fie nie eine 3bentitat und baber auch nie ein Ganges febn. Reflettirt baber bie 3magination auf bie 3bentitat, fo fest fie bas Univerfum im Raum ale enblich: nun bat fie gwar bie 3bentitat, aber bie Totalitat ift verloren. Inbem fie bien gewahr wirb, bebnt fie alfo bas Univerfum ine Unbegrengte aus: allein nun bat fie gmar Totalitat, aber feine 3bentitat, unb fo wird fie bestandig bin und ber getrieben bon ber einen Geite auf bie andere. - Dieje Erörterung zeigt, bag, ba alle Große und Ausbebnung überhaubt auf ber Trennung ber Ginbeit und ber Allbeit beruht, bas Universum felbft und bie Gubftang überhaupt feine Groke baben tonne und von ber Groke nicht afficirt werbe. Denn, wie ichon mehrmale eriunert murbe, in Aufebung ber Gubftang, ba fie Einheit und Allbeit auf untrennbare Beife ift, ift bas Grogte nicht vom Rleinften vericbieben, b. b. es bat überall feine Groke, Miles im Univerfum ift Mittelbunft, aber biefer Mittelbunft ift eben benbalb. weil alles er felbft ift, unmittelbar auch Umfreis, aber eben begbalb weber eigentlicher Mittelpunft noch Umfreis, fonbern einige, emige, unenbliche Gubftana.

- Bufat: Bie ber Raum felbft feine Bestimmung bes Univerfums

Raum möglich ist, negirt werben: — Das wahre Univerlium, wie dischlienke, gingende All, jit mist Waterie (bema und vielle ist nach dem Borforgeheine eine Siehe Erfdeinung der Dinge in Relation), es hat feine Fligur, feine Dim auf io nen — benn die Dimerslenen flim mur Grichiumng der absoluten Dimerslenen flim mur Grichiumng der absoluten Dimerslenen flim der Erdeinium Grünzerin der State der Rangele der Tentenfleren, nieht wie der Pamit feine hot wegen des Annage der Tentenfleren, nieht wie der heite der absolute Tentellität ift, nicht wie der niembliche Raum feine hat wegen der Unmurchfliedensfeit der Obmerslosen in ihm oder wegen des Annages der Grenze, sondern wiellnete, weil de absolute Tentellität ift.

. 3ch gehe nun weiter, wobei ich bas Borbergebente furz recapitulire.

Der große Grunbfat, auf welchem alle Ertenninig bes Univerfume berubt, ift ber, baf nichts im Univerfum affirmirt ift, bas nicht ale foldes auch affirmirent mare, und umgefehrt. Bon ber nnenb. lichen realen Gubftang murbe behauptet, fie feb auf unenbliche Weife ale affirmirt auch affirmirent - von ben besonberen Dingen aber, baf fie fich nur burd bie vericbiebenen Berbaltniffe bes Affirmirten und bes Affirmirenben von ihr fo wie bon fich felbft unterscheiben tonnen, bag aber biefe Berhaltniffe felbft nur relativ ober pergleichungsmeife perfcbieben feben. Bir bestimmten bierauf bas Berbaltnif von Affirmirenbem und Affirmirtem ale ein Berbaltnig von Geele nub Leib, unb behaupteten bemnach, bafe alles im Univerfum befeelt fen, fo mie, bafe jebes Ding nur burch biefe Berbinbung von Seele und Leib eine mabre Realität im Univerfum babe. Da nun aber iebes befanbere Ding in ber unenblichen realen Substaug Geele und Leib ift, fo mußte ferner noch burch biefe allgemeine Untersuchung ausgemittelt merben, welches bie allgemeine Ericbeinungemeife fen fomobl bee Leibes ale ber Geele ber Dinge. Beibe find nämlich auf eine ewige Beife und nnmittelbar burch bie unenbliche Onbftang felbft eine - jebes fur fich ift gleicher Musbrud berfelben -, obaleich nur beibe in Bereinung eine vollenbete Subftang - eine Belt fur fich - barftellen. Durch bie gnlest geführte Conftruttion fant fich bann ale ber allgemeine Ausbrud bes

Leiblichen ber Dinge bie Daterie. Bir zeigten bierauf bie mabre, von Grofe, Anebehnung u. f. w. unabhangige, aftuelle Unenblichfeit ber Materie, bie ihr gutommen muß, foll fie wirflich bem Beien nach bie unenbliche Enbftang anebruden. Bir ichloken gulent biefe Unterfuchung mit bem Beweis ber abfoluten, bon Raum, Grofe. Musbehnnng völlig unerreichbaren Unenblichleit bes Univerfums. Saben wir unn in bem Bieberigen bie allgemeine Ericheinungeweise ber Dinte von Seiten bes Leibes bestimmt, fo haben wir jest bie aubere Seite ber Dinge ju betrachten, b. b. wir baben bie Erichemunosmeife ber Dinge von ber Seite ber Seele ju bestimmen. Ale leitenbes Brincip biefer Untersuchung ftellt fich ber frubere Cap bar: namlich Seele und Leib find ein und baffelbe Ding, nur bon verfchiebenen Seiten betrachtet; in ber Geele ift alfo bas Gleiche gefest, mas im Leibe gefest ift, unb umgelehrt; benn bas Ding feiner Qualitat nach ift eine und biefeibe Subftang, Die auf völlig gleiche Beife ale Leib und ale Seele betrachtet werben fann,

8. 84. Rad bem Gefet (§. 62), bag nichte im Univerfum ift, bas blog affirmirt und nicht unmittelbar ale foldes auch affirmirent mare, muß bie Daterie baffelbe, mas fie auf affirmirte ober leibenbe Art ift, auch auf affirmirenbe ober thatige Beife febn. - Rolat von felbit ans bem angegebenen Brincip.

10 . 8. 85. Daffelbe, mas in ber Daterie objettip ober auf affirmirte Beife ift, ift in ber Bewegung inbieftio ober auf affirmative Beife. - Denn bie Daterie, wie fie im Borbergebenben betrachtet murbe, namlich ale leib brudt bas Affirmirte, und Affirmirente, aber auf leibenbe Beife, in eine gebilbet aus. Run foll aber bie Daterie baffelbe, mas fie ale Leib, auf affirmirte Beife ift, and ale Subjett ober auf affirmirente Beife fenn.

Da nun bie allgemeine Form bes Affirmirtfenns nach &: 71 = Raum, ber Ausbrud bes Befeelenben (Affirmirenben) an ben Dingen aber bie Beit ift (8. 73), fo fann jene Forberung auch fo ausgebrüdt werben: Die Materie foll, wie fie Raum und Beit auf affirmirte Beife, 16

Betling, fimmtl. Berte 1. 96th. VI.

bem Leibe nach gleichfebt, fo biefelbe ber Seele nach, auf affernirende ober ihftige Beije gleichfeben ober in eins bilben. Rum ift aber eine folche ibatige Ineinsbildung von Raum und Zeit Bervegung. Alfo ift baffelbe, was in ber Materie r.

Bufan 1. hierand entflett nun erft ber vollftänige Begriff ber Belateie, und wir werben baber in ber folge unter Materie nicht, wie bisher, ben diesen Celb, sondern die Benutäl von Serle und Licht oder bossingt versteben, von welchem Benugung und Rinfe die berben aleiden Attribute find.

Bafoh 8. Der Manm als liefes Kliftentium vom ben Dingen ist bas eine Richts ber En ple felbs (die reine Bifciel nam die inden in netigem fich alles beitigen) er ift basjenige, in netigem fich alles beitiget, bas aber felbs nicht benegen) er ift basjenige, in retigem fich alles beitiget, bas aber felbs mich benegen in die bereitigen ben ben benegen bei ber Alles bei bei bei bei bei die Alles fraftnum wen ben besonweren Dingen bloge Bewogung ohne Bewegtes. Die reale Ruhe wie die reale Bewogung ohne Bewegtes. Die reale Ruhe wie die reale Bewogung ohne Bewogtes, Die reale Ruhe wie die reale Bewogung ohne Bewogtes.

Bir tonnen jest erft, nachbem wir an ber Materie bas Leibenbe und bas Thatige erfannt haben, auch bas eine burch ben Gegensati bes anderen bestimmen. Dierüber folgenbe Sabe.

§. 86. Erflarung. Die Materie in ber Abstraftion bon ber Seele ober bem bewegenben Brincip gebacht, nennen wir Daffe.

(Die Maffe mit bem bewegenben Brincip verbunben, mare alfo erft bie Materie). §. 87. Alle Mobificationen ober Bestimmungen, beren be marterie als Sloge Wolfe falig ift, find nur paffice. Des Bestimmungen, b. b. folde, in wedson night Schflitee, fendern bie bloge Brivation gedacht wirt. — Dieß ift bie nothmendige Beige best vorjergehenben Sapes, wornach bie Masse als bas blog Leibende and ber Matter bestimmt wieb.

Aumer fung. Solde blog paffive Bestimmungen, die bas Befen gar nichts angehen, flub 3. B. Berfciebenheit bes Orts, ber Größe, ber Figur u. f. w.

Bufas 1. Sinwieberum folgt aus ber Dichtigfeit biefer Gigenfchaften, ober baraus, baf biefe Gigenfchaften ber Daffe gar feine Befenbeit einfolieften, es folgt bieraus, fage ich, baf bie Daterie als Daffe betrachtet etwas blog Paffives feb. - Bur Erlanterung. Die Daffe ift bas blog Unburchbringliche in ber Materie, Run tounte man fagen, baft boch gur bloken Undurchdringlichfeit ichen etwas Aftives erfortert merbe, wie wir bieft auch im Borbergebenben gezeigt baben. Allein es ift bier gu bemerten, bag Unburchbringlichfeit felbft wieber eine paffive Gigenfcaft ift, b. b. eine Gigenfcaft, Die fich nur außert, immiefern eine Materie auf bie anbere banbelnb gebacht wirb. Bermoge ber Unburchbringlichfeit bewegt fich feine Materie; fie geht j. B. nicht barauf aus, in bie andere einzubringen, fonbern erwartet biefe. Das Affire, was in ber Unburchbringlichfeit ift, ift alfo felbit blok baffit gefett, wie wir auch im Borbergebenben zeigten, bag bie Daterie als Daffe betrachtet allerbinge Ineinebilbung von Affirmirtem und Affirmirenbem ift, aber fo, bag beibes nur ale affirmirt, b. b. beibes nur ale leibend gefeht ift. (Richt mit Clafticitat ju verwechfeln).

Bufay 2. Da and bie Benogung nicht veine Abithfeit, de alfo anch in ihr eine Bessehung auf ein Affrenirete fie, so gilt anch von der Benogung, sofern in ihr nichts als die den angeschieten Befimmungen, 3. B. Unterschiede bes Orte, der Größe und Figur detruchten errer, denfelbe, nümlich, daß in so sern in ihr nichts als etwas bliff Bassives betrachtet werbe.

Bufan 3. Der Complexus jener paffiben Berfdiebenbeiten, und

mas blog aus biefem folgt, beißt mit Ginem Bort Dechanismus. Mare baber bie Daterie nichts mehr ober nichts anberes, als mas fie vermöge ber Daffe ober bes Baffiven in ihr ift (fie ift aber nie und nichts bloß biefes), fo murte auch nichts anderes aus ihr abgeleitet werben tonuen, als ber Dechanismus. Sinmieberum ba aller Dechanismus auf ber bloß einseitigen Betrachtung ber Materie, ber Materie namlich, fofern fie bloft paffit ift und auch blof paffive Eigenschaften bat, beruht, fo erbellt bieraus, marum ber Dechanismus feine Cache ber Bbilofophie ift, ba biefe namlich bie Materie nur in ber Ibentitat bes Affirmirten und Affirmirenten betrachtet, warum er fic alfo in einer eignen Biffenicaft, nantlich ber Mathematit, anbant, Die fich eben auf biefe blof paffiben Gigenicaften, tie Grofe, Figur u. f. w. einschranft, und nur baburch wieber rational ift, baf fie biefe Gigenschaften rein und unvermifcht mit bem Realen betrachtet. - Der Bhpfiter bagegen, welcher Die Ordnung bes Univerfums und ber Ratur aus eben biefen blok paffiben Bestimmungen, aus Groke, Figur, Lage ber Theile u. f. w. beareifen will, murbe bie Ratur, bas unenbliche Leben felbft in Tob verwandeln, wenn es ihm gelange, was, wie leicht einzuseben, unmöglich ift.

§. 88. Die Materie als Wasse betrachtet ift nicht eine Regation, sondern eine völlige Privation der Bewegung, — Denn wäre sie Kogation der Bewegung, so mäßte sie eine diese entgegengeschiede Thatigktit änßern. Sie ist aber für sied fadhigfed passion, sondern eine völlige Privation der Bewegung.

Buf an, hiermit ift ertfart, wos lagemein bie Tragbeit ber. Rufe genannt wird. — Die Trägbeit ift nämlich ab nicht mit ber Ange ju berrecchieftu. Denn neum wir oben im erften Julob ju 3. 60 Benegung und Kufe als die bie beiben Attribute ber Matrie bestimmt haben, so ift flare, daß ber Mafie ibs Miche icht und Gim judomnt, im welchem fle als Attribut ber Materie, b. h. ber gangen Enspfang, berüchtet bereite fann. Die Ruche ich unt ufpulich er Maffe inde als Engenisp vor Benegung (ale fur entgegragefeite Mttribut), fontern abfolut ju, und wenn Rube Unvermogen ift, fo tommt ber Daffe biefes Unvermogen, alfo Rube, abfolut, b. b. fowohl in Beziehung auf Rnbe ale auf Bewegung, ju: bie Daffe ale Daffe rubt, nicht im Gegenfat ber Bewegung, fonbern fie rubt, b. b. ift paffin, in ber Rube wie in ber Bewegung. Es ift ibr ebenfo unmöglich, burch fich felbft von ber Bewegung jur Rube fiberzugeben, ober bie Befdwindigfeit, bie fle erlangt bat, an berminbern (benn bief mare bereits banbeln), ale es ibr unmoalich ift, aus ber Rube jur Bewegung überzugeben, ober bie Gefchwindigfeit, Die fie erlangt bat, ju vermehren. b) Chenfowenig fann bie Tragbeit ale eine eigentliche aftive Tentent jur Rube beidrieben merten, mie bon manden auf Difverftant gefcheben ift, ale ob namlich bie Daffe eine wirlliche Thatigfeit ober Rraft aufwende, fich in ibrem Buftanb an behandten und ber Bewegung ju wiberfeben. Durch eine folde Rraft mare bielniebr icon bie Tragbeit aufgehoben. - Es bleibt baber leine anbere Beftimmung fibrig, ale bie oben gegebene, namlich baf bie Daterie ale Daffe volltommene Brivation ber Thatiafeit ober ter Bewegung ift, und wir bemnach bier, wie auch Leibnig fcon febr richtig bemerft, an ber Eragbeit ber Materie bas Beifviel einer nriprfinnlichen Unvolltommenbeit baben, einer urfprfinglichen Brivation in ben geschaffenen Dingen.

Die Maffe als Moffe pat iberall feine Tendeng jur Benegung ober gur Bube, inmiefern beibes posstiere - nur in wechfeschieger Engegensteung fichende - Befinntungen führ. Sie hat vielender ihrer Radur nach eine reine Tendeng zum Richts - ober zum Richtsen und behauptet diese Tendeng im ber Auste wie in der Despung. Sie und gunden oder bewegt werben, so ift es inmer nur debirch, daß sie und zuben der Begriff eines andern als sie slie radit ant darfelde nichts der Wegriffe und der Begriff eine Abrent als sie falle radit ant darfielde nichts die wiederecha auf ben ersten Anbeite eine solche rein posstiere Tendeng siehen mag, deren Begriff jedoch der genäulische Repler nicht geschaut, indem er die nachber so mierer able von ihre eine Verlande gut
igte verfauterne Begriff mie Ver vis nert in ablie vollende gar
micht verstandene Bezigsfamm der vis in nert ine ablie nähligt, so liegt

in Try Growty

boch felbft in unferer vorhergebenben Conftruttion bie Rechtfertigung beffelben. Die Materie ale bloges Unburchbringliches, bloge Daffe, ift ein fich felbft affirmirenbes Richte. Es ift alfo ein Affirmirentes in ber Daffe, bas infofern als ein Bofitives erfcheinen tann, aber es ift ein Affirmirenbes, bas blog bas Richts in ber Materie affirmirt, es ift alfo eine Tenbeng, aber feine pofitive, auf etwas Bofitives gebenbe, fonbern eine unmittelbar auf bie Brivation gebenbe, b. b. eine paffive Tenbeng. - An fich felbft und fur fich betrachtet bat bie Daffe fiberall teinen positiven Charafter; fie ift ein affirmirtes Richts, es fen nun, baß fie rube, ober baß fie fich bewege; biefes Affirmirtfenn bes Richts in ibr zu fiberminten, fie alfo entweber aus ber Rube in bie Bemegung ober aus ber Bewegung in die Rube in verfeben, wird eine anftere Beftimmung erforbert, und zwar jebesmal eine folche, beren Bewalt ber Daffe proportional ift. Ohne biefe paffive Tenbeng mare g. B. nicht einzuseben, warum einen Rorber von jeber Daffe nicht auch bie fleinfte Rraft in Bewegung feben tonnte, ober nmgefehrt, warum bie Bewegung eines Rorpers von jeder Daffe aufzuhalten, nicht gleichfalls iebe, auch bie Heinfte Rraft binreichte. Bir tonnen namlich bas Richtbewegtwerben eines Korpers von großer Daffe burch eine geringe Kraft nicht ale eine gamliche Regation ber Bewegung, fonbern nur ale eine Bewegung mit unenblicher Langfamteit aufeben. Die Bestimmung ober bie bewegenbe Rraft von außen tann nun fur fich nur Urfache bes Bofitiven, nämlich ber Bewegung fenn, nicht aber Urfache ber Limitation berfelben ober ibrer Langfamteit. Diefe tann alfo nur im Bewegten liegen, und ba biefes feiner Ratur nach fein Sanbeln, fonbern vielmehr Leiben ift, fo baben mir bier bas offenbare Beifpiel einer por aller That vorbernebenben Brivation, einer Limitation, bie burch fein Banbeln gefett ift, einer angeborenen Unvolltommenbeit, gleichfam einer Erbfüube ber Daterie.

8. 89. 3m Gegenfat ber Beit tann bas befonbere

<sup>&#</sup>x27; Bgl. die fpatere Darftellung ber rationalen Philosophie, 2. Abth. Bh. 1, C. 426, D. S.

Leben ber Daffe nur ale ein völlig nichtigee, ihr untermerfenes ericeinen.

Erlanterung. 3m &. 70 murbe bewiefen, baf bie Reit nichts anberes ift als bie Diffeubarung bes Mil an bem befonberen leben ber Dinge ober bie Ericheinung bes Mil im Gegenfan bes befonberen lebens. In ber Begiebung bes Mlle auf bie befonberen Dinge ericbeint namlich bas leben ber letteren als reell, aber nur fofern es bem meublichen Begriff bee Gangen bient, ober fofern ihm bicfer eingebilbet ift. Run fann aber nach ben verschiebenen Graben ber Realitat ober ber Perfettion eines Dings, wie wir fie im &. 61 bestimmt baben, einem Ding mehr, bem anderen meniger ber unenbliche Begriff bes Bangen eingebilbet fenn, Be mehr bieg ber Fall ift, je mehr es ben unenblichen Begriff in fich felbft aufgenommen bat, befto mehr bat es nothwendig auch bie Beit in fich felbft, befto weniger ift es ihr alfo unterworfen, befto mehr felbftanbige Realitat befigt es noch in feiner Beitlichleit, b. b. in ber allgemeinen Richtigleit, Die es mit allem Enbliden theilt. Die Beit ift alfo bie Form bes Befeeltfenns ber Dinge fur ihr befonberes leben. Da nun aber (8. 86) bie Daffe bie Daterie ift in ber Abftraftion ben ber Seele ober bem bewegenten Princip, fo fann ibr and ale folder ber unenbliche Begriff nicht mahrhaft eingebilbet fenn. Alle enbliden Dinge find nur Durchgangepuntte ber Einbildung bes unendlichen Begriffe in bie Befonterbeit (nichte Recles, bloger Conflurus); aber ie mehr fie in biefem Durchagng maleich felbft ben nnenblichen Begriff in fic anfnehmen, befto reeller fint fie für fich; bie Daffe aber tann überall nur Durchgangepunft fenn, benn es ift nicht in ihr felbft wieber bas Affirmative ihres besonderen Genne - und bieg ift ber Ginn bes oben aufgestellten Capes, bag namlich bie Daffe relativ auf bie Reit ale ein blof Richtiges ericheinen tonne; und biefe Erffarung entbalt zugleich ben Beweis bes Canes, - Bir haben jest nur noch nachjuweifen, tag bie Materie ale Daffe mirflich nnr Durchgangepunkt bes unentlichen Begriffe fen. Dieg nun erhellt unmittelbar baraus, bag bas leben ber Daterie in ber Beit Bewegung ift, bag aber bie Daffe für fich gangliche Privation ber Bewegung ift und zu aller

Bewegung das bloß passive Berhaltnis bat. Die Bewegung der Mussie, nedurch sie ein Teden in sich leifte erhölt, ift als tein Anfahame bes menkbien. Dergiffe in sie felde, ben damit dare sie andie gefest; sie verhält sich de das unterwerfen dem Begriff oder dem Affirmandben, mur alle bewegt, nicht als sich eber der sie gest der der Wogstiff von derret der Begriff von der der die Beite bereicht auf. die, die fein eigen Senn vollig aufgehoben – vernichtet. Sie sann durch sich die find in unter den sie der Bente und nicht aller der Bente und nicht aller Minte sie der Richten auf ihr erführert, wie der Bunt in der Kinfe sie ein eigen Seben versiert, und da er an und für sich fich führern aller Richtungen ist, wie als Eentram des Kreifes, sieht nur in Einer Kichtung aber den der den der Richtungen ist, wie als Eentram des Kreifes, sieht nur in Einer Kichtung aber Stickungs Kecknit hat.

Es ift von felbft flar, bag wir in biefer Darftellung nichts anberes ale bie fegenannte mitgetheilte Bewegung gefchilbert baben. In jeber Bewegung biefer Art wird bie Daffe ale für fich felbft tobt, als bloß unterworfen bem unendlichen Begriff, bemnach als nichtig in Bezug auf ibn gefett. In jeber Bewegung ift ein affirmatives Brincip, bas feiner Ratur nach unenblich ift. Entweber bat nur bie Daterie biefes affirmative Princip in fich felbft, ober nicht in fich felbft; im lebten Rall ift es auch nicht unmittelbar ter Begriff ober bie Geele Diefes Befonberen, fonbern es ift ber Begriff alles Befonberen - es geht burch bas Befonbere unr binburch, wie bie 3bentitat in ber Linie burd ben einzelnen Bunft bindurchgeht, aber ibn min tobt gurfidlaft! Die fegenannte Dittbeilnng ber Bewegung brudt alfo nichts anberes aus, ale tag bas bewegenbe Brincip, als bie 3bentitat, bas Befontere . eber bie Differeng in Bezug auf fich felbft als nichts fest, und nicht riefes als biefes inebefonbere, fonbern nur als Blieb einer Reibe befeelt, bie wie bie Beit felbft (inbem bieje Ibentitat ohne Totalitat, wie ber Ranm Totalität ohne 3bentität) enblos, b. b. ins Unenbliche enblich ift.

Nach biefen Erörterungen tonnen wir nun ben Ginn bes oben aufgestellten Capes bestimmter ausfprechen.

Bufat 1. Die Daffe ift nur befeelt in ber mitgetheilten

Bewegung, ober bas befondere leben ber Maffe fann fich nur in ber mitgetheiten Bewegung, b. h. in einer folden ausbridden, in welcher fie zugleich als nichtig relativ auf bas Bewegende gefeht wirt. — Derfelbe Sah invectirt fann auch fo ansabridt werden:

200 Ja fa b 2. Die mitgetheilte Benegung ober bie Benegung ber Moffe ben Gelege, weit entfernt etwas Bestieves in Bezig auf bei Masse ju feque, ist vielaneh nur ber Ausbruch ber bottommenten Richtsteit in geben der Geben der ihres Leben in fic felfe. Dief alles wird woch betuiliger werten burg folgande Bestlerien.

midliger vorden Soffens wir, dog bie besonderen Tinge in ber michliger vorden Sonstan im gedeportete Beden haten, ein Geben in der Euchfany und ein Leben in der Euchfany und ein Leben in sich felbst. Diefes Leben in sich sieht den num ein Welfen als sichger für sich steht nur gestellt der der Verlen der als Ferner vos Westelltsque, in sich sich aufnahmen, sondern ist ewig nur des Auft unterworfen. Diese Unterworfung muter bie Zeit unterworfen. Diese Unterworfung muter bie Zeit verfach sich nur der der der Verlen der die bestehntliges Giete, fenderen als lieber zurchganghant aufritt. Benn nun nun aben dem Welfersch ver Wasse als sich fere Ecken in sich sieden abgebreiche Per Wasser als sich eine Seich und sieden in der die Seich und ver Verlen zu zu zuswenzu, werden der wieder ein Wichtlesen über Seicher und ist.

3ch bemerte noch: Da bie blof mechanische Betrachungeweile ber Materie ein anderen Leben ober Befeelien te Materie fin ich felbi fennt, ade bas burch Elos, fo erhelt auch hierand, baf fie an ber Materie nichts metrete als bas loss Poffice nur Richige betrachtet. De bann anch nach ber Bemertung, bie icon früher gemacht wurde, an ber Benegung, sofern fie fich blog auf bas Poffice bezieht, alfo auch an ber Benegung bruch Gieß, überall kine anbere als bloß boffice Berfchiebenfeit, b. b. eine folde erkanin werben, bie ilberall nichts Bofitwes inwoleitet, 2. B. Größe, Bigner n. f. m.

g. 90. Die Materie ale Maffe hat tein eignes Leben für fich felbft, fonbern nur ein Leben in ber unenbliden Gubftang, und biefes ift bas einzig reale an ihr. - Da,

0 Congli

bie Materie als Maffe tein eignes Leben hat (§. 86 ff.), fo fann fie, inwiefern fie überhaupt real ift, nur ein Leben in ber umendlichen Gubffang baben, und bief fann fogar bas einzig Reale an ibr fem.

§ 91. Die Waterie als Masse lau jich zu ber umondichen eralen Subsany nur, als zu ihrem Erunde berbatten. — Denn a) sie dat die Affirmation ihred Leden aicht in sich stehe, also nur in ber unentlichen Gubsany. Sie samn aber die kreumentlichen Subsany nicht im Verhältlig ber absoluten ber der mentlichen Gubsany nicht im Verhältlig ver absoluten. Der mit stehen, benn sie ih beimehr eine Abstradius ober eine Offferenz ber mentlichen Gubsany. Sie kann also Aberdampt nur im Offferenzerstättlig zu sir ercheiten, mit da sie wer eine Gesen vern sie eine mit in ihr hat, im Berhältnig zu ihr als ihrem Grunde. (Diese Berhältnig, im Totelegeben zu sagen, ift allgemeiner Ausbruck bet nicht wochen Schan).

8. 92. Die unenbliche reale Gubftang ober bie abfolute 3bentitat, fofern fie fich ju ben befonberen Dingen ale Grund von Realitat verhalt, ift Somere. Beweis. Das, mas feine Realitat bat für fich felbft und an fich felbft, fonbern nur, fofern es in einem anberen ift, wird mit fo viel Realitat, ale es mirflich bat, auch bem anderen zugethan febn, in welchem es Realitat bat. Denn ware bieg nicht ber Fall, fo mußte man annehmen; bie Realitat, bie es bat, ftrebe, Richt-Realitat ju febn ober Richt-Reglität zu werben, welches abinrb ift. Denn Reglität fann fo wenig Richt-Realitat werben, ale A = non A werben fann. In bem gegenwartigen Fall banbelt es fich nun von ber Daffe ober von bemjenigen an ber Materie, mas nur Realitat bat in ber unendlichen Gubfiang (und in ibr beftebt, unabhangig von bem, mas blof burch bie Coneretion, burch ben Bufammenfluß gefest ift). Bermoge reffelben wird alfo bie Materie auch nur ftreben fonnen, in ber unendlichen Gubftang, nicht aber fur fich gu febn, und jenes Streben wird fogar nur ihr Genn und ihre Realb tat felbft und biefer rolltommen gleich fenn, Run taun aber bie Daffe, ale Differeng ber unentlichen Subftang, fein numittelbares Berbaltnift an ibr baben, fonbern nur ein mittelbares. (Diefer Bwifdenfat

murbe auf tiefelbe Beife bewiefen werben, wie im Borbergebenben bemiefen murbe, bag tein einzelnes Ding ein unmittelbares Berbaltniß jum Abfolnten baben fann; benn in Gott unb ebenfo in ber unenblichen Gubftang liegt unmittelbar nur ber Grund ber Totalitat und nur burch biefe anch bes Befonberen). In bem obigen Fall tann nun bie Daffe lein unmittelbares Berbaltnif anr unenblichen Subftang haben (benn ein foldes ift in ber bifferengirten Belt aufgeboben), bemnach, icheint es, tann fie ju jener nur ein mittelbares Berhaltnig baben, namlich burch bas, mas gleichfalls im Raum und Erfceinung ber uneublichen Gubftang, alfo Materie ift. Da fie aber biefes Berbaltnig ju anterer Daterie felbft nur ber Gubftam nach bat, fo lann fie biefes Berhaltnif auch nicht gu biefer ale biefer, fonbern nur inwiefern fie gleichfalls bie Gubftang ift, baben, und infofern ift jenes Berhaltnig boch eigentlich nur ein Berhaltnig jur nnenblichen Cubftang. Die Daffe wird alfo vermoge ibrer Realitat felbft. und soweit fie Realitat ift, ftreben, mit ber unenblichen Gubffang burch andere Materie, und temuach auch mit tiefer, foweit fie Gubfiang ift, eins ju febn .. und biefes ihr Streben wird mit ber Realitat in for ein unb taffelbe, b. b. ihr gang volltommen gleich febn. Run ift aber eine folche Tenbeng ber Daterie, mit anberer Materie eine an fenn, unb gwar eine folde Tenbeng gur Itentitat, bie ber Reglitat ober ber Daffe gleich ift, - eine folche Tenbeng ift nur bie Schwere. Demnach brudt fich auch in ber Ratur jenes Berhaltnig ber unenblichen Gubftang, weburch fie Grund ber Realitat ber befonberen ausgebehnten Dinge ift, burch bie Schwere aus, unt bas Befen ber Comere ift bennnach bie abfolute Ibentitat felbft, inwiefern fie ale Grund von Realitat ericheint. S. 93. Die Bewegung ber Daffe vermoge ter Gowere ift feine blog mitgetheilte Bewegung. - Denn eine mitgetheilte . Bewegung ift biejenige, woburch nach S. 89 bie Daffe ale nichte für fich felbft gefest wirb. Die Bewegung ber Schwere ift aber vielnicht biejenige, fraft welcher bie Daffe reell ift, und welche fogar ibrer Realitat felbft gleich ift. Demnach fann bie Bewegung ber Schwere auch feine bloß mitgetheilte Bewegung fenn. Goon hieraus folgi ber negative Cab:

Beigefa. Die Schwere fann auf feinem einfeitigen Caufalverhältniß einer Masse an einer machten Wasse bernben. — Ein einfeitiges Conslaterhältniß wird 3. B. in ber Rentenschen Borstellung einer Ziehtraft flatmirt, vermöge nedere in der Gravitation ein Rörper den andern an sich zieht. Des Canslaterhältniß ift bier einfeitig, wenn and etwa befauptet wirt, des alle Anziehung wechselcitig ist, nad des der Appen B, wenn er von A angegen wirt, auch siemeierum besten ausjeht. Denn die Gnautation von B gegen A ift doch dei biefer Berfeldung ein bloges Angegegenverben, ober in jener Gnautation ist doch B tieß bet Angegene, set ist jener Gnautation ist doch bei des Angegenes, set in jener Gnautation ist doch B tieß bet Angegene, set ift alle ein burdaus einerfelges Berektinis. Gene siewens ist, nach die Gnautation überall auf teiner Anziehung bernhen fann, nab die Annahme einer selchen Mangebengerbet selbs eine gang unphilosophisch ein. Bestie ausgehrechen in

8. 94. Der Grund ber Gravitation einer Daffe gegen eine andere Daffe liegt meber in jener noch in biefer, noch überhaupt in einer Birfung ber Daffen aufeinanber, fonbern eingig in ber abfoluten 3bentitat. - Denn fein Ding bat feiner Realitat nach (entgegengefest ber Relation) ein unmittelbares Berbaltnif ju einem antern Ding; fonbern nur jur unenblichen Gubftant. Demnach tann auch bie Daffe ibrer Realitat nach weber unmittelbar eine Tenteng ju einer anbern Daffe als folder, noch tann umgefehrt biefe eine Rraft haben, woburd fie jene fich verbante, fonbern nur bie absolute 3bentitat verbintet fie, und nur inwiefern fie in biefer fint, fint fle auch nnter fich verbunten. Alle Gravitation einer Daffe gegen bie andere ift alfo nur burd bie abfolute Itentitat bermittelt, nicht aber burch eine Birfung biefer Daffen aufeinander ober ber einen auf bie andere. Die allgemeine Schwere ift baber bas mabre Suftem ber praftabilirten Barmonie gwifden allen forperlichen Dingen. Ge gibt namlich eine gebopreite Art ber Dinge eine ju fenn und aufeinanber ju wirfen. Die einzig mabre ift aber bie, welche auf ber 3bentitat ber Subftang beruht; alle andere gebort blof jum Schein, fo wie and in jeber anbern Birtung bie Dinge unmittelbar ale nichtig gefeht werben und erschlung. Alle Dings sind wahrhaft zur Eins, sosenn diese auchfang Eines is, und wie, absout etruckert diese nur in Gott sind, so konnen alle kerperliken Dinge nur in ber menklichen realen Guspan sern, deren Allgegenwart sich eben in der Scherer manficker.

§. 95. "Tebes Ding granitirt numittelbar nur gegen das schlichten Eine, bie nuendliche Gubfang, nub nur da barch gegen alles; und himvieberum, indem ein Ding gegen alles granitirt, granitirt es bech nur gegen des Eine, namiti die im une bliche Gubfang. — Denn tein Ding dat die Rathvendigfeit in einem anderen als anderen pi fenn, mobi eber hat ei in Rathvendigfeit in einem anderen als anderen pi fenn, mobi eber hat ei in Rathvendigfeit in ver mendlichen Seiham zu fenn. Ge lann alle wir den mittelbar men gegen biefe, mob feig mittelbar, namitie ber Gefgelnung nach, gegen anderes granitien, ja, indem es gegen biefes andere (hower ft, jie eb den juit gegen biefes, als biefes, sadern nur gegen bie Cubstang schore, bern Akardwa de ift.

Bur weiteren Erläuterung. Iches Wefin ber Reine ift feben unmittelen bedurch, daß es is, durch seine Realinkt seine in ber unenbisen Sussellung, als seinem Gentre, mb hat des Centrum in sich sieht. Die ist also michts Zusäuge, ibm von außen hingstemmendes, als auch eine Realinit fatist. Dan um aber die Gusstam Eine ist, neuffeit, untheilider, und da fie gleicherweise das Bestem jedes Dings ift, seiene es Realinit fatist. Da num aber die Gussellung Eine ist, neuffeit, untheilider, und da fie gleicherweise das Bestem jedes Dings ift, seiene Gentum; dies ist die Stellung den in iedem anderem sein Gentum; die jist die große Bertettung, die innere enige Bernandstickel und harmonie der Dinge. Es ift also blig Justingfeit der Erspäum, de Berte Eine p. B. gernete gegen de Erchum der Erbe graditit; dem wachtaft ift seine Genatuntien gegen die Erde nichts anderes als Anderund der Reichnun den Erbe grad der Dinger eine zu serwe, der Gustam und der Denger eine zu serwe, der

Rie ift ein Rorper als Rörper eigentlich gegen einen andern Rorper fower; und bie Anziehungstraft als allgemeine Eig enicaft ber Rorper ift auch barum eine Abfurbitat, weil fie bas, was feinen Grund

in ber Cubftant bat, ju einer Gaenicaft ber quantitativen Different macht. Rewton, fich wohl bewußt, bag er in ber allgemeinen Attrattion, wenn er fie ale Erffarungegrund behaupten wollte, nur eine gen litas occulta aufftellen wurbe, ging auch immer wieber barauf gurud, bağ er bamit blog bas Phanomen bezeichnen wollte (ale ob Attraftion auch nur richtige Bezeichnung bes Phanomens mare), ja er meinte fogar, er wollte nicht wiberfprechen, baf bie Comere vielleicht burch Stoff einer Materie bemirft murbe, womit er benn aus ber Geblla in bie Charabbis fiel. Rant bat in nenerer Beit mar ben Berfuch gemacht. biefe Remtoniche Attraftion bei ben Bhilofobben in Erebit in bringen. ba fie Leibnig icon ale eine folechte Erbichtung verworfen batte. Rant namlich unternimmt, wie icon fruber angeführt, bie Daterie ans bem Conflift ber Attraftio- und Repnifetraft ju conftruiren. Bier tommt aber zweierlei ju betrachten: 1) baft ber Begriff von Rraft ein gant enblicher Begriff ift und nur ber abstraften ober mechanifchen Betrachtungeweife ber Dinge angebort, wo namlich bas thatige Brincip ale abgefonbert von bem leibenben betrachtet wirb: 2) ift nicht eininfeben, wie die Attraftiofraft, wenn fie bagu vermanbt wirb, eine bestimmte Repulfiotraft einzuschränten, um fie ben Raum erfüllen zu machen, wie biefe Attraftibtraft außer biefer intranfitiven Birfung noch eine tranff. tive, namlich auf andere Materien haben fonne, fo bag alfo bier bie Bertbeibigung nicht beffer ift, ale mas verfbeibigt merben follfte. Denjenigen , welche bie Unabbangigleit ber Schwere von aller Attraftivtraft gegen Rant weiter bargetban verlangen, embfeble ich bie treffliche Schrift von Frang Baaber fiber bas Buthagoreifche Quabrat ober bie' vier Beitgegenden, ber bie Schwere zuerft wieber in ihre eigentliche Burbe eingefett bat.

"Gire andere Chimite, die fich mie der Rentonichen Attrattionelehre verkunden hat und in ihr notfwerkig ift, ist der netfo in distans, ber Weitung in die Grenze, welche aum zieckspille phistorphich zu mochen Gernammen hat. And die Tegrif ist Nieße Golge der Betrachtungsweise der Dinge unabhönigt von der einflungt "Die Gubftung ist allgegenwärtig, es gibt feine Gerer im Univerfum," und

alles mabre Sanbeln und Gebn ber Dinge ift vermittelt burch bie allgemeine Subftang. Es gibt alfo and feine actio in distans, benn nicht ber Rorper giebt ben Rorper aus ber Ferne an fich; fonbern bie allgemeine unenbliche Gubftang einigt fie, bie aber nicht ferne und nicht nabe, fonbern alles nub jebes auf gleiche Beife ift. Gie ift bas, mas als Eines Alles und ale Alles Gines ift. Gie ift bie 3bentitat in ber Totalitat und bie Totalitat in ber 3bentitat. - Jener Beariff, fo mie bie falfche Borftellung ber Schwere, ift fcon wiberlegt in bem, mas wir beim 83. Cap bewiefen haben. Ramlich im wahren Univerfum ift ber Bunft nicht bom unenblichen Ranm, ber Raum nicht bem Bunft verfchieben. Alles ift Dittelbunft. Dief ift bie große Bebeutung bes Befeges ber Schwere. Ffir bie unenbliche Gubftang gibt es feine Rabe und Ferne. Denn bas Gröfite ift im Univerfum nicht boin Rleinften verschieben, weil es felbft feine Grofe im Raum bat. Rems ton neunt aber bas alles actio in distans, was im Univerfum nur burch Bermittlung ber unenblichen Gubftang, b. b. alles, mas auf mabrhaft gottliche Beife gefdieht, und was ber mechanifde Berffanb nicht mechanisch zu begreifen vermag.

g. De. Des unmittelbare Gegenbild ber ber Abbund ber Schwer ein ber Raterie ift bie Indifferen; ober die Baffe; bie Schwere felbft aber ift bas gettliche Princip, nicht zuwer abfolut betrachtet, aber inwielern es als Grund von Realtist erfheint. – Beweie. Debenige Ding mit alfo and badjenige in ben Oingen ift ber abfauten Bentild voer ber Erfen, auch bei abgenige Ding mit alfo and pabgienige in ben Oingen ift ber abfauten Bentild vom ihr, vos am meifen anbered begreift. Bum ift aber in ber Materie, bem ledte nach betrachte, bie Indifferen bie virite Peteng (urifage ber Erkeltung bei § 76), alfo badjenige an hen Dingen, was die anderen Betrage kagreift, bemnach ift biefe and ber unmittelbare Abentuber Gehrere elbft aber fann, als abfolute Frentist in Bryng and die Rafle feiner befonderen Botzny ober Dimensfon eigen; fie ift vielentefer potengles, und bemnach das gettliche Princip, — aber in in nicht abs gilltige Kritich schwichten die feine in die best gilltige Brincip fasterijen felberten besten der in den der betrachtet, loweren bas

göttliche Brincip, sesen es fich zu ber Indisferenz eben bem Gegenblich lichen ber Waterie, ber Wasse, als Grund ihrer Realität verhält, d. h. ste ift überhampt bas göttliche Brincip, inwissen es als Grund vom Realität erschint.

An merkung. Siermit bilten wir benn eine allgeminie Definition ber Schwere, bunch welche fin nicht mehr boft ban an biefe beflimmte Rogion, in der wir fie bieber betrachtet baben, eingeschecknit fit, fonten bie gattliche ober bie absolute Ibentifit diechaupt ift, inmiefern fie, et fep num an woldem Ding, ober in welcher Beteng, als Grund om Racifilt erfehrent.

8.97. Die Schwere ift das Leben ber Maffe in der nanntlichen Enthan und ihr einigt reales Leben. — Die fieft ift durch das Möherige kennielen. Das Anvere sogt der nacht das die eine Ding ein gedoppeltes Leben gulommt, ein Leben in der Subfang und ein Leben in fie falift, das lettere, bad der Anfer als soften, b. d. der Mastelie, achtrogiet ben der Seefe alt soften, d. d. der Mastelie, achtrogiet ben der Seefe betwei met moch der Benegmag burch Clof sich ist, melde aber, weit entfernt ein mahres Leben der Wasse ju seen der, weit entfernt ein mahres Leben der Wasse ju seen.

Bufab. Bienns erfellt, wie ungereint es ift, auch bie Schneer auf Beregung berd Steh gurfülfferen n wollen. — Seit mat bie Schwere erfannt bat, hat men auch verluch, fie auf mechanische ober überhauft empiriche Weife begreiffe zu mechan. Aber bab, was fleich, ber Schwere ist, kame chen bisches, wie die fich als Schwere nur ole, Grund der eine Briefe infelte bangefellt werben, auch nur fo, mie 3. Das licht oder wie bie Gehörte ber neuten fabrichten ber Schwere in der eine Entstellt werben, auch nur fo, mie 3. Das licht oder wie bie Gehörten oder andere Thäligkleiten ber Ratur einer empirischen Durc-Ratung fätig find. Der Grund der Schwere ist als die unerfreiffichen Durc-Ratung fätig fünd. Der Grund der Gehörten mirt mit das lich, wahnt das ist, wahrt, das den der Zoge der Licht, die gehümmische Racht, das Anzum Grunde Sicht best Tage er erlicht, die gehümmische Racht, das Anzum Grunde geber auch, well in ibe die Tage des in ihrem Grunde find, in dem

fie empfangen, nnb ans bent fle geboren werben, bas mutterliche Princip ber Dinge.

§. 96. Die Schwere ift unabhangig von alfer Onantitat, femte von aller qualitativen Unterfeitung ber Dinge. Dief folgt umtilteten and ber Der etreifen, bag fie nantich bie abfolute Brentität jeftif ift als Grund ber Tinge angeichant, jure aber feines Duantifite eter Dualitäteunlerfciebes empfangich ift.

Anmerinng. Diefer Cap' wiberftreitet gleicherweife sieber Mrt, woburch ber Comere eine Abbangigfeit von ober Bestimmbarfeit burch Quantitat gegeben wirb. - Dan tonnte a) anführen, bag boch bie Schwere ber Quantitat ber Daffe proportional fich geige, inbem 3. B. ein Rorper B gegen einen anbern A um fo mehr gravitire, je größer biefer ber Daffe nach ift. Allein nichtsteftemeniger bat bie Somere als folde feine Beziehung auf Quantitat, tenn bie Gowere folgt aus bem Befen ber Dinge und bes Univerfums felbft, und fann alfo überall feine Begiebung auf Quantitat haben, fo wenig als 3. B. irgent eine Eigenschaft, bie ans bem Befen bes Cirfels folgt. Die großete Gravitation eines Rorpere gegen einen anbern im Berbaltnif ber groferen Maffe bes letteren involvirt feineswegs eine größere Schwere, benn and gegen bie fleinfte Daffe gravitirt jebe antere, vermoge ber allgemeinen Ibentitat, fontern nur eine groffere Summe von einzelnen Gravitationen, woburch aber bie Schwere felbft, bie fich emig gleich ift, feine Beranberung erleitet; fo menig ale bei gwei gravitirenben Rorpern, von welchen ber eine bem anberen an Daffe überlegen ift, bie Comere bes einen mabrhaft größer ift ale bie bes anbern, inbem befanntlich allen antern Biberftanb abgezogen, ben ber groffere leichter fiberwinten tann , beibe ans gleichen Entfernungen in gleichen Beiten bei bem Ceufrum anlangen, nach welchem fie fich bewegen. Die Schwere ale foliche ift alfo etwas von ber Große gang Unabhangiges. - b) Ronnte man anführen, bag nach Remten bod bie Comere im umgelehrten Berbaltnig bes Duabrate ber Diftang ab - und gunehme. Allein bierauf antworte ich, tag ich bief leugne, und bag tas, mat Remton für ein

Abnehmen ber Schwere gehalten bat, etwas gang anderes ift, wovon fralerbin mehr bie Rebe fenn wirb.

Durch bas Bieberige ift nun Folgenbes über bie Schwere bewiefen: a) bag, ba bie Materie ihrer einen Geite nach, blog ale Daffe, ale Raum erfüllend betrachtet, nur ein Leben in ber Gubftang bat, biefe, bie Gubffang, fich ju ibr ale Grund von Reglitat verbatt; b) bag biefe Erfdeinnng ber Cubftang ale Grund von Realitat = bie Comere fen, vermittelft welcher nämlich bie Daffe unmittelbar mit ber unenblichen Enbftang, und weil tiefe in jebem Dinge gleicherweife, alles im Univerfum Mittelpuntt ift, mit jebem anbern Dinge ber Gubftang nach Gines ju febn ftrebt, und wirflich Gines ift; c) baf alfo bie Schwere ber Daffe nichts anderes ift ale bie Rothwendigfeit, bie fie bat, in bem ju febn, mas ihr bie Gubftang ift; bag baber auch bie Bewegung eines Dings gegen bas, worin ibm bie Cubftang ift, gegen fein Centrum, nicht eine mitgetheilte Bewegung ift, in welcher bas Ding als nichts an fich felbft gefest murbe, ba es vielmehr biejenige Bewegung ift, fraft welcher es ift, nnb bie nicht fowohl eine Bestimmung feines Cenne, ale vielmehr fein Genn felbft ift; d) bag benn ferner aus bem gleichen Grunde bie Schwere nicht auf einem einseitigen Canfalverbaltnif, alfo g. B. einer Angiebungefraft berube, welche ber eine Rorper auf ben anbern ausubt, bag vielmehr in ber Schwere nicht nur je zwei Dinge wechfelfeitig eine werben, fonbern auch ber Grund biefer Einigung nicht in einer Ginwirfung ber Dinge aufeinander, fonbern nur in ber absoluten 3bentitat liegt. Dieg baraus, baß fein Ding ber Realitat nach jn bem anbern im Berhaltnig bes Bemirttwerbene fieben tann; benn ber Realitat nach ift alles fich gleich; bas Bewirfte aber ift von bem Bemirtenben gerabe bnich basjenige verfchieben, mas es nur bon biefem bat, fo wie es ihm burch basjenige gleich ift, mas es nicht von ibm bat; ba nnn ber Schwere bie Realitat gleich ift, alfo auch tabjenige, mas alle Dinge gemein haben, fo tann bie Comere feines Dings bas Bemirfte eines anbern febn alfo Schwere überhaupt auf feinem einfeitigen Caufalverbaltniß beruben, fonbern nur aus ber abfoluten 3bentitat begriffen merben, in ber,

als bem Befen aller Dinge, bie Dinge nothwendig auch unter fich Gines find.

Siemmit batten mir benn bost Leben ber Moffe in ber nnendlichen Senhanz burch bie Schwere ausgesprochen und bos einigs Reele, bod an fir ift, bestämmt. Alber it Wasse ift je felft nur ein Affrechtum ber Materie, und insofern haben wir burch alles Bishgerige bie Moterie auch unt von einer ihrer beiben Seiten betrachtet. Bir ziehen nun ebenso bie andere Seite in Betracht, um baburch insfere Cenftruftien zu vollenben.

19. Die Materie als Subfang, eter bie Materie, inwiefern se nicht blog Masse ift, sondern bas Leben in fich seich genommen hat, but ein geboppeltes Schu — außer bem Sehn
in ber Gubstang nämlich auch ein Gehn in sie stelle. —
Dieß folgt schan aus g. 68, we biese Salgemein für alle Dinge
in ber menblichen reeien Gubstan bewiesen werben ist, bann gundost
barans, bas wir bas Eben ber Materie als ein Leben in ber Gubstan
koch inforen bestimmten, als wir se nur von Geiten ber Musse
trachten, und bemnach von einer andern Seite berselten abstrachten.

realen Cubftang entipricht, fann nicht felbft wieber etwas Enbliches, fontern nur ein Unenbliches fenn. Das, mas nun auch einer nothwenbigen Geite bes Dinge, 3. B. ber Rothwenbigleit, bie bas Ding bat, in ber mientlichen Gubftang und baburch in ber Ginbeit mit. allen Dingen in fenn, bas alfo, mas in ber unenblichen Gubftang biefer Geite ber Dinge entfpricht, tann gwar nicht bie abfolut betrachtete unendliche Cubftang fenn (benu biefe ift bas Befen bes gangen Dings), aber auch nicht etwas Enbliches, alfo einerfeite nur ein Attribut ber unenblichen Subftang, bas aber bie gange unenbliche Befenheit berfelben in fich ausbrudt und felbft unenblich ift. Run ift aber tas, mas ter Rothwentig. feit, mit welcher tae Ding in ter unenblichen Gubftang ift, entspricht, bie Comere, welche taber nichts Befonberes, fontern gwar ein Attribut ber Ratur ift, aber ein unendliches, bas fich qu ben Dingen, iumiefern fie in ber Gubftang fint, ale Befen, ale abfolute 3bentitat verhalt. Die Comere tann baber auch bestimmt werben ale bie gange ungetheilte Unenblichfeit ber realen Gubftang, inwiefern fie von ber Geite betrachtet wirb, baf fie alle Dinge in fich embalt, alle Dinge in ihr ale ihrem Befen finb. - alle Dinge burch fie bejaht finb. 8. 101. Die Schwere ift nur bas Gine Attribut ber Ratnr. - Denn bie Comere ift bas Wefen ber nnenblichen Gubftang betrachtet in ber Begiebung auf bie Dinge, fofern fie nicht in fich felbft, fonbern nur in ber unenblichen Gubftang finb. Din baben aber bie Dinge überhaupt, und bie Daterie insbefontere bat (g. 99) ein gebopveltes Leben x. Da nun bie Schwere tas Befen ber unenblichen Gubftang ift nur in Begug auf bas Leben ber Dinge im Mu, nicht aber in Being auf ibr eignes Leben, fo ift bie Comere auch nur bae Gine, wenn gleich emige und nothwendige Attribut ber Ratur.

§. 102. Die Schwere ift bie unemblice Subfang, inwiese fie bad Affirmirte, Pedbieirte ift fober die mendiche Cuffang, obgleich auf unenbice Weife affirmirt betrachtet. — Das ber Edwere enigegengefeste Attribut ber Natur aber ift pasienige, traft beffen-fie auf unenbliche Weife offirmatip ift, ober traft beffen fie auf unenbliche Weife offirmatip ift, ober traft beffen fie auch ibe Affirmiren (im ber erften

8. 103. Das ber Gowere entgegengefeste Attribut ber Ratur ift bas Lichtwefen (ale tie allgemeine Gubftang ber Ratur). - Diefer Cat ift auf vielfache Beife beweisbar. Buvorberft nur auf ten allgemeinften Begriffen. - Die Schwere verhalt fich als Gfund von Realitat, und ift infofern felbit bas Reale in ber Ratur. Denn wenn fie auch affirmirent (namlich Grund von Realitat) ift, fo ift fie es boch felbft auf reale ober auf affirmirte Beife. Das ihr entgegengefeute Attribut muß fich baber ale 3beales verhalten, ober bie Ratur nuter bem ber Schwere entgegengefesten Attribut betrachtet, muß nicht auf affirmirte, foubern auf affirmative ober ibeale Beife affirmirent febn Beibe Attribute fint nun aber gefett als Attribute von einem und beme felben, mit aubern Worten: es nuß in bem einen gefett febn, was in bem anderen gefest ift, nur in bem einen auf ibeale Weife, mas in ben anderen auf reale, und umgelehrt. Mun ift aber ber unmittelbare Abbrud ber Comere, b. b. bas unmittelbar fraft ber Gowere Befette, bas Raum Erfüllende ober bie Materie, von ber blog objeftiren ober realen Seite betrachtet, bie Daterie ale Daffe. Demnach muß bas, mas ber Comere entaegengefest ift, im Breglen ober auf ibeale Beife baffelbe fenn, mas bie Daffe im Realen ift. Es nuf alfo ben Ramn mar nicht erfillen (benn bieß ift bas Reale), wohl aber bas Affirmirenbe,

ber Begriff bes Raum-Erfillenben obne wirfliche Erfullung febn, b. b. es' muß ben Raum blog befdreiben. Gin foldes, bas ben Raum blog befchreibt, ohne ibn als foldes auch gn erfullen, ift nun im Allgemeinen (in abstracto) bie Bewegung. Run ift aber bier nicht von ber einzelnen Bewegung bie Rebe, fonbern von bem Unenblichen aller Bewegung, von bem Befon alles in-fich-felbft . Genne ber Dinge. Bie alfo ber Daffe bie Bewegung entgegengefest ift, ebenfo muß ber Sowere als bem Befen aller Daffe, in bem felbft nichts Rorperliches mehr ift, bas Befen aller Bewegung, in bem felbft feine einzelne Bewegung mehr ift, fonbern beffen Ratur felbft Bewegung ift, entgegengefett fenn. Ein foldes aber, beffen Ratur felbft bie Bewegung ift (bas alfo tein Bewegtes mit ober außer fich bat, fonbern bie Rube in ber Bewegung ift), ober beffen Befen felbft Bewegung, b. b. ibeale Beidreibung bes Raumes ohne wirfliche Erfullung ift. ift nur bas Lichtwefen, und bemuach ift bas ber Schwere entgegengefette Attribut ber Ratur ober bie Ratur felbft, fofern fie ebenfo bas Befen ober Unenbliche ber Bewegung ift, wie fie als Schwere bas Befen ober Unenbliche ber Daffe ift - bie Ratur felbft alfo unter bem entgegengefesten Attribut ber Schwere betrachtet, tann nur Licht fenn. -Die Comere haben wir bestimmt ale bie menbliche reale Gubftang, biefes fofern fie auf objeftive Beife affirmirent ift. Der unmittelbare Mbbrud obieftiven Affirmirens ift bie Daffe ober bas Raum- Erfüllenbe. Das ber Comere entgegengefette Attribut ber Ratur murbe nun beftimmt ale bie Ratur felbft, fofern fie auch jenes ihr objettives Affirmiren wieber affirmirt, b. b. ale bie Ratur, fofern in ibr auch bas Affirmirte wieber bas Affirmirenbe ift. Inwiefern nun bie Ratur unter biefem Attribut betrachtet auch bas objeftiv-Affirmirenbe felbft wieber affirmirt, infofern begreift fie auch bas Probuft beffelben wieber, aber fie begreift es auf ibeale Beife, b. b. fie ift felbit bas 3beale . bavon. Run ift aber bas Brobuft bes obieftie Affirmirenben = Raumerfullung. Alfo ift bie Ratur unter jenem ber Schwere entgegengefesten Attribut betrachtet, b. b. biefes Attribut felbft ift bas 3beale ber Raumerfallung felbft, und zwar nicht einer befonderen Ranmerfallung, fonbern

aller Raumerfullung. Es beidreibt baber ben Raum gwar nach allen Richtungen und Dimenfionen burch Bewegung, aber ohne ein Bewegtes (benn bas in ber einzelnen Bewegung Bewegte ober Affirmirte fallt bier weg), es befdreibt alfo ben Raum burch Bewegung, aber ohne Bemegtes (baber Rube in ber Bewegung), es beidreibt ibn baber, obne ibn real ju erfullen (wie bie einzelne Bewegung thut, indem burch fie nach und nach ber Raum in allen ben Puntten erfüllt wirt, burch welche ter bewegte Rorper gebt). Gin foldes Befdreiben bes Raums burd Bewegung obne ein Bewegtes und affo auch ohne fimultane ober fuccel. fire Erfullung bes Raume ift nur bas Lichtwefen, wie aus ber Beichreibung felbft erbellt. Denn bas Licht beidreibt allein bie Dimenfionen bee Raume, ohne ihn fucceffiv ober funultan gu erfüllen. --In ben einzelnen Bewegungen erbliden wir nicht mehr bas reine 2Befen ober bas Un-fich aller Bewegung ober alles in-fich-felbft-Cepns ber Ratur, fontern ichon bie Bewegung mit ber Daffe ober bem Bewegten verbunten. Das Licht bagegen ift bas Bewegente und Bewegte jugleich, und ba es nur ale bewegent auch bewegt ift, fo tann es ben Raum zwar beidreiben, aber ibn nicht erfullen. - Auf andere Art.

Das Legtere lisst fich auf feigende Art nachweiten. Bergleichen mir ab vos flicht mit ber Benegung, immirten biefe mit einem von ihr felift verschiebenen Bewegten eber nut einer Masse verbunden ift. In bissen das bei beitellen bis Busselet die Ablentifiche, die Meichen, als Meichen, als Weichen, als Weichen, als Weichen, als Weichen, als Weichen, als Weichen, als fich in bissel bissel die Bestellich es ift mich bissel Form, nicht bissel weichen, serven est Eschwich, aber es ift als Endstang ummittelber zugleich Bewegung. Das, was an der Wassel als Endstang ummittelber zugleich Bewegung. Das, was an der Wassel als Endstang im Bewegte, des zugleich and des Bewegung aus eine Gestleich Gegen bei Delich ist, es ist der den Bewegte, des zugleich and des Bewegung allei nich gleichen Gegen der Bergleichen wir die Bestell ist, es ist daser des nach es gwar den Raum, den jene erfallt, aber es erfallt hu mich, d. d. est jut nur ant Feede und eine Festleich was der Schlieb auf rauf estleich wir den Festleich, was bei wassel auf ver auf festleicht. Bei der in der festleich was der Schlieb auf est est filt fine auf estleichte Schlieben, was der Angel auf est an auf affernitrit. Weise der

ift, Ge ift alfe nicht Daterie, nicht erfüllter Raum, noch felbit ber Aft ber Ranmerfüllung, fenbern ber bloke Begriff; bas bloke 3beale, ber quenbliche Chematismus aller Ranmerfüllung. - Bir, haben une bier begreiflicherweise nicht an bie empirifchen Bhufifer ju febren. welche bie Materialitat bes Lichts behaupten. Gegen biefe bebarf es nicht einmal ber Bhilosophie; fie fonnen icon binlanglich burch bloß empirifche Grunte miberlegt werben, und es ift offenbar bie bloge Unfabigleit fich vom Licht einen anbern Begriff ju bilben, mas fie, unerachtet ber offenbaren Unmöglichfeit, baß es materiell feb, bei tiefem Bebanten bennoch erhalten bat. Babrideinlich maren es bie bei ber materiellen Anficht bes Lichts unanf. löslichen Schwierigfeiten, welche auch einige Empirifer gur Behauptung . ber Immaterialität bes Lichts bingetrieben haben. Allein biefer Begriff ift juvorberft boch ein blog verneinenter Begriff, ber aber bas Wefen bes Lichts nichts bestimmt, Bewöhnlich murbe riefe 3mmaterialitat auch nur fo verftanben, wie man 1. B. bie 3mmaterialitat bes Schalls behaupten fann, nämlich bag tas Licht bloge Bewegung einer -Materie, nicht aber felbft Materie fen: - bie Guleriche Supothefe, wornach bas Licht in Schwingungen bes Methers befteht. Allein anfterbem baf biefe Supothefe mit ber Remtonfchen mehrere Schwierigfeiten gemein bat. bat fie noch mebrere, bie ibr eigentbunfich und bie unauffolich fint. Dann ift fie eben blof Supothefe, b. b. biefe Borftellung ift angenommen, nm bie Erfcheinungen barans erklaren gu tonnen: allein auf biefem Bege ift nie Babrbeit zu erreichen, und wenn wir bas Licht nicht an fich felbft. ober burch eine allgemeine Auficht bes Univerfumd begreifen, - ale Gingelnheit ober aus feinen blogen Birfungen werben wir es nie mahrhaft begreifen.

Das mohre Befen des Liches ift einig baburch befinimber, baß es auf positive Beile im Isealen baffelde ift, was die Mysterie, im "Kealen ift. Erft, nämlich des Cafenn eines ganz ibealen Principse-in der Natur, das dech als ideal ebenso real ift, als es das Keale als real fit, ift ein ganz eigenthimische, ließ der Berechafen burdering- diehes Erchliche, Ere Refleren, erles gelen berechte Befen treunt und Waterie und Geift als pwei absolute weben treunt und Waterie und Geift als pwei absolute-entgegen-

- §. 104. Das List ift bas bem eignen Leben ber Dinge entfpracente Attribint ber Neutun. Zeme eiß (§. 10.00 der der Schwere entgagengelegte Attribut. - Rum ift aber biefe bas Weisen ber Dings, jofern fie ni jöt in fich felbft, jendern jofern bie Guffban; fie ift. Alle ift bas List es. Giernes läßig fin num, mie leicht mit judigen, eine Reise von Gegenfägen putigen Schwere und List entmidtle. Zwere oder millen wir hie Cinfect betrockten. Mit

§ 105. In ber Natur ober in ber nnenbliden realen Enbftan abfalt betrachtet, find Licht nnb Schwere eine. Dem fie find Attribute ber Natur ober ber unenbliden Gobfung, fie find alfo nach ber Ertfätung, bie wir von Attribut gagefen baben, mit ber unenbliden Gubftang felbft eins, nämlich bie unenbliche Gubftang um um die gewiffe Befeie betrochtet, und find baber auch unter fich eine.

Anmerkung, hiemit hober wir bem erft ben vollformenen Deguis ber Statur ober ber realen Smhfany. Dem Wesen einer nandigen Sublang gemiß afsiemirt sie nämlig nicht nur sich sielbs auf unendige Weise, sondern sie ossentie auch biese ise Alliemirten wert, und decke sie Alliemirten der nurndlichen Gubstang ist die Schwere, wodurch sie ihre Einheit in Unendischet, biese deer de Alssendere die Alliemirens, wodurch sie, die Lauftlicht wieder mit einheit ansiche, sie dennatischt wieder mit einheit ansiche, sie der bei der Bestehen der die Bestehe und die Beste

Schwere das Weien ber mendlichen Subftang felbft machweifen, und baß es begreiffichenweife nicht die Schwere der Erfcheinung nach, ekenforenig aus ficht ber Erfcheinung nach, fendern eben das Wesen beiber ift, woren es sich hier fanzleit, und was wir eigentlich zu erkennen zuchen.

Die Ratur ale bas bloft obieftiv Affirmirenbe ber Dinge ober bie Ratur als Schmere ift nur ber Grund ber Reglitat ber Dinge. Da fie nun ber Realitat nach alle fich gleich fint, ober ba es nicht bie Reglitat ale Reglitat ift, woburd fich bie Dinge veneinander unterfcheiben, fo enthält bie Ratur, inwiefern fie blog Grund von Realitat ober Schwere ift, feinen Grund von Differeng; fie ift ewige Racht, ein Abgrund ewiger Stille und Berborgenbeit, in bem bie Dinge obne eignes leben fint. Die unenbliche Gubftang aber, implefern fie auch ibr Affirmiren wieber affirmirt, ift baburch nicht blog Grunt, fonbern Urface von Realitat. Ale folde erfdeint fie im Licht. Das Licht ift bie ewige Beighung aller Dinge bem befontern Leben nach: es ift bas emige Bort ber Ratur, und bie Ratur erfcheint baber in Licht und Schwere ale bie unenbliche Subftang felbft, welche auf ewige Beife bie Dinge aus fich felbft proficirt, und auf gleich ewige Beife in fich . felbft juridnimmt. Bie bie Comere relativ auf bie Dinge bas ewige Gingthmen ber unenblichen Ratur bezeichnet, fo bas Licht bas Ausathmen ber Ratur.

Smodern bie Schrere ben Grund ber Reclift abgilt, in wedfennerft bie besonderne Dinge entstehen, und and ben fie jum einen Weten bervoegschen, inniefern alle die Schwere fiberhaupt bas emplangende und mitterliche Reinich ber Dinge ift, insjefern ift bas Videt bas baterliche Brincip aller Dinge in ber Ratur. Schwanger vom Licht gebiert bie Schwere bie befouderen Gernern ber Dinge und entläst fie aus ihren frundsbaren Schweit aller Dinge ift, insjefern ift nie fir fich felbe rindferengles, reine Stenntist aller Dinge ift, insjefern ift fie für sich feben war und birtig an Germen, bas Licht aber ift reich baran, und ba nach Plateniffen Menthes aus Armush und Reichthum bie Liebe, burch biefe aber die Beftagengt ift, sie verhalt fich die Schwere als Armush, bas Licht aber et als genag ift, sie verhalt fich die Schwere als Armush, bas Licht aber et als genag ift, sie verhalt fich die Schwere als Rrmush,

Bir wollen biefen Gegenfat bes Lichts und ber Schwere noch auf einige allgemeine Ansbrude gu bringen fneben,

§ 106. Die Schwere ist die enige Ratur als ein Anfetware Dinge (eartipetal, das Licht als eentifugal. - Dem vermäge der Schwere sud alle Dinge sich gleich und eins nud haben in sich vermissen und bei der Edwerte als die Einheit in der Unaublicht trig alle Dinge nud zicht sie an sich als mitterlicher Beden, dem sich sie sich ben gleich und die Beden der Beden berichte der Dinge außglöst verschwinden, nur Unenklüsste sein Beden der bed beden besteht der Beden der

Ammertung, Gong puldig in Bezug auf die Erscheinung, bieß aus ber Ibee ber Sache, sundem wir hier biese Geinchieren der Entripeten, und Gentrifugen. Roch ift und die Technung des Weltbaust ber schießen, indehe mill ih verfaufts aufnerfleun mochen, daß wir hier sichen bei anderen als ihrem Gentrum sind, and die Urquellen des Lichen die anderen als ihrem Gentrum sind, and die Urquellen des Liches für eben die sie den die Gentripten zu einem Syftem gricket ist, b. E. den gegen welches die Gentriptens in einem Syftem gricket ist, b. E. den gegen welches die Gentriptens in einem Syftem gricket ist, b. E. den Sonne, auch die Gentriptens mit einem Syftem gricket ist, b. E. den Sonne, auch die Gentriptens mit einem Syftem gricket ist, bet die Sonne Beispiel, wie Sonner und Liche in die Sonne die Gentriptens auch die die Sonne Gestellen und die eins erscheinen Natur sind, benn nur aus biefem Grunde füh fie auch als eins erscheinen in jenen tressischeren Nature sind.

§ 107. Die Ghwere ist bas Princip ber Endlicheit, bes nicht-für-sich-Sequs ber Dinge (NB. mehi zu anterschieden om Wespassen), bas Lich bagegen bas Princip bes in-sich-seihe Bespassen ber Dinge. Denn bie Gemere ist die Endeit in ber Unnebightit. Semnge berischen ist nicht Wespassen ber Dinge. Denn bie Edmere ist die Endeit in ber Unnebightit. Semnge berischen ist nicht Bespassen, dies Songerenm zur aftwalle Unredbischtit. Die Schwere ist fenner bas Princip, forst bestehen bie Dinge in ber nuendichen Gubspauß fant, sie ist baher Frincip bes nicht-für-sich-Sendan ber Tunge. Ben bem Wich als ausgegen-

gefehtem Attribut ber Raine gilt nun netheenbig auch bas Gegentheil, nämtlich baß es Brincip bes in-flch-fleft Sepus, ber Befeelung ber Dinge fit; was florigens nur mit anderen Worten ichen im 101. Cat behauptet und betwiefen wurde.

Bufat. Das Licht tann taber auch allgemein bas Exponentirente ober Botengirente, bie Schwere als bie Burgel ber Dinge betrachtet werben.

Bur Erlauterung. Die Comere ift in Bezng auf bie Dinge bie abfolnte 3bentitat ober bie votenglofe Bernnuft felbft, aber bie Bernunft in ber volltommenen Objeftivitat. Ift fie alfo einerfeite ber Grund alles Beftebens ber Dinge, fo ift fie auch antererfeits ter Grunt ter Enblichfeit ber Dinge; fie ift ber unterirbifde Gott, ber ftigifche Inpiter, ber für fich getrennt bom Reich bee Lichts bie Befonberheiten ber Dinge ale blofe Schatten - und Itole - fest; Der Schwere ale bem Brincip ber Racht ftellt fich nun bas Licht entgegen und wirb bie Urface eines fic ane ber Dacht ber Schwere loewintenten Reiche ber Form und bes besonberen Lebens. Die Schwere traat, ale bas gange nur objettiv angefchaute Wefen ber Ratur , auch alle 3been fich eingebilbet, aber verfunten im Realen und gleichsam verloren in Enblichfeit. Das Licht ift bas Bedenbe ber ichlafenben 3been; feinem Rufe fieben fle auf, und bilben fich in ber Materie ju ben ihnen angemeffenen, ibrer Befonberbeit entiprechenten Formen que, und entreifen fic bem Richte. Bie alfo bie Comere babin wirft, alle Boteng, b. b. alle Befonberbeit, auszulofchen, und ewig alle Befen auf bie Burgel ibres Dafenne gu reduciren, fo ift bagegen bas Licht bas Botengirente, allgemein Befeelenbe, nicht ber Begriff bes befonteren Dinge ale folden, fonbern ber Begriff und bie imenbliche Doglichfeit aller: Das Licht ift ein Chanen ber Ratur, und icauent icafft bas unenbliche Refen.

§. 108. Es ift nichts in ber Ratur, das bleß bem Licht eder bleß der Schwere eignete. Dem die absolute Ratur ift die absolute Bentilät beiter, also kann fich die Koloniere von der unendlichen realene Gussplan, bleß burch die relative Identilät beiter unterfickeite fo wie dam tie besondere diese unterfickeite. verfchlebene Berbultnig bes Lichts und ber Schwere in ihnen verichieben fenn fonnen.

"Ja ia b. Die befenderen Dinge-unterfiederen fich biech burch bes verschiedene Berhältnis bes lichte und ber Schwere in ihnen. — Hoffe ison aus bem gleich aufsangs aufgestellten, nämlich aus bem allegeneinen Befentliegen aller Dinge. Die Schwere bestehtet die Dinge mit ihrem Leid, wie sie des Licht mit der Secke degabl. Das Reale in allen Rautrelingen ist eben nur diefe Ihrenlität von Licht und Schwere vin als sieder, d. b. die Inspiration. Mile Differenz beracht auf der Beten,

§ 109. Die Botengen innerhalb ber Ratur ober bie Beienzen, seinen hem Dingen barftellen, fonuen nur auf bem ganatitietiven Berbaltnif von Licht und Schwere bernben. Der andere ungefrühlt: Die Befenderbeit ber enblichen Dinge, bund weiche bie unenbliche reale Gubftang, b. f. bie abfolute Benität von Richt und Schwere erficient, finnen nur einweber auf einem wechselfeligen Ueberwiegen bes einen gaftver fier ben andern ober auf ber Indigerung beibe fernien. — folgt aus bem Borbergefenten, veral, mit § 5.6.

-g. 110. Die erste Poten; ift burch bie Dinge begeichnet, sofern an ihnen bie Bem bet bigionbern Lebens ober bie Bemburg ber bet von ber ber Rube untergeerbnet ift. Die gabere Beten; ift begeichnet burch bie Dinge, sofern an ihnen dos Sehn ber Form beb befinderen Lebens ober ber Bemegnag untergeerbnet erschein. Die britte Boten; enblich wird bezeichnet sognation bei Bengung untergeerbnet erschein. Die britte Boten; enblich wird bezeichnet sognation bei bengung weiter Bengung noch bie Bengung bem Sehn untergerbrett ist, sewert beibe als bie gleichen Altribute ber Enbftnn; gefest find (linicht und Unendichtelt im vollkommenn Gleichgeroidt betreben). —
Die Gründtrung bierer Botenns arbeit in bie foreile Muturbislosdie.

 in ber Beit betreffent, aufzusiellen, wie wir im Borhergebenben bas Leben ber Dinge im Raum zuvor im Allgemeinen betrachtet hatten. 3ch fielle baber zuvörderft folgende Erklärung auf.

§. 111. Das eigner Ceben ber Dinge im ber unenblichen realen Anblung ift Dauer. Diefer Soh ift von fich eich flar, fo mie, baß wir bas Leben ber Suhfang im Gegenfah gegen bas Leben ber Omge mur burch bie Emigleit, b. b. als mentblich Pofition von Realisti, Schimmen finance.

8. 112. Much in Anfehung ber Zeit ift jebe Ding in ber unenblicher realen Suffinar, an fis betrechter, ein noch unenbliches ober erviges. Denn bas An-fich aller beforderen Dinge ift die unendliche Gubliau, berich als abfeinte und umbeildere Beftion om Realifia etus unendich und voch ift.

Die Dinge find nichts ohne bie mendliche Subftang; wenn ich alfo bie Insthan, gleichnen bernotigien auch bern Dingen, so belieben fie alle nichts gurful, betrachte ich aber die Substan, b. b. bas brober An-fich in ihnen, so ift auch die Ewiglieit in ihnen, benn die Substan und bie Ewiglieft sind eine, ober die Substan, sann nur als ewig gebacht werben, Alle ift jedes befondere Ding an sich, b. h. wahrholf betrachtet, auch verlatio auf die Rett midde endlich, sondern auch unendlich,

Wenn mir bie nich nicht abgeleiteten Begriffe ber Bengangenheit, ber Gegenwart, der Jahrahl hier anwenden wollen, fo fennen wir beiten Sch von der Genglett jebed Rungs dem Weffen nach so beutlich machen: die unschlan; ist einigtet jebed Rungs dem Befen in fein Unterfehre der Bergangenheit, der Gegenwart und bei Gwightet in dem Ding ift, inselern in aufeitet Brentität. Gefern als die Gwightan; in dem Ding ift, inselern ist auch ist Gwiglett in dem Ding, d. h. Bergangenheit, Gegenwort und Bantif find eins in ihm; est in bemein wird das Ding betrachten, inwielern die Gwißtan nicht in ihm, d. h. nur inwielern wir das Ding betrachten, inwielern die Gwißten dem der Gwighten der abstracht dem der Gwighten der abstracht dem der Gwighten der Bestrachten der Gwighten der abstracht dem der Gwighten der Gwighten der Gwighten der Gwighten Gwißten Gwighten Gwighten Gwißten Gwighten Gwißten Gwißten Gwißten Gwighten Gwißten Gwiß

Die Zeit ift also eine Bestimmung ber Dinge, bie nur entsteht, indem ihr burch bas All gesehre Senn als abstrabirt von biejem, als Dauer für sich bestebenber Befen betrachtet wird.

Daffelbe ift auch fo barguftellen.

Das Eine, aus beffen Ibre unmittelbar auch bas Sepn folgt, ift Gott der bas All, benn es ift bem All schechten unmöglich, nicht, mie fenn. Alles andere aber, was in dem All ift, ift blog ein Beziahles beffelten, nnb bie Realität folgt in Ansehung feiner nicht unmittelbar ans feiner 3bee, fonbern nur aus ber 3bee bes MIL. In biefer 3bec bes All ift es nun gleichfalle auf eine ewige und zeitlefe Art begriffen. - Betrachte ich es aber nicht biefem feinem Geon im All ober nicht ber Art nach, wie es ans ber Emigfeit fliefit, sonbern betrachte ich es fur fich ale eine felbftanbige Realitat, ale ein felbftanbig Beightes, allo in ber blofen Begiebung auf feine Befenbeit, feinen Begriff, fo ertenne ich, bag fein Dafenn nicht aus feinem Begriff folgt, ich ertenne alfo, baf ich es ebenfo ale eriftirent wie ale nicht eriftirent benten fann, - ich erfenne es ale jufallig, ba es boch bem Geon im All nach nothwendig ift: ich fann feine Griftens nach Belieben grofer ober fleiner beffimmen (welches bei bem Mil ober ber Gubftang nicht möglich ift, inbem biefe burch ichlechtbin einfache Bofition ift, ein gang untheilbares Gen bat. bas burch feine Große beftimmbar ift); - ich fann bann ferner bie Eriftens eines folden vom MII abgetrennt Betrachteten, blok auf feinen Begriff, nicht auf ben Begriff bes MII Bezogenen nach Belieben theilen - burd welche Theilung bann eben bie Beit. Alfo

g. 113. Die Bett ift nichte nundhangig von ber abfratten Betrachtung ber Tinge, ober bie Beit ift ein bleger ten beit Dinge in ber Abfradtion von ber Emigfeit ber bem all in benten. Der Beneis liegt in allem Bisberigen. Wie nun bie Olinge als geitlich betrachtet felth mur Wihrands bes All find, je ift bie fogenannte riene Beit der bie get ale folder vieter ein Abftraftum ber Dinge, also überall nichte Bahren, Meales.

Bei biefer Gelegenheit wollen wir nun and vollends ben Urfprung ber Bahl betrachten.

"Bifch. Der Alt bes Bewuftwerbeis ber Binge als vom Milabfrahirter, far fich heftenber, fit bie Annendung ber Jahl. — Indem ich bis Jahl annende anf bir Dinge, fest die ist auch und berhauft als Einzichieften, set vom Muchtheiter, wohren ich fest der hy gefehr bereit bie fest Annendung in jener ihrer Abfrahirte weren ber der bir gefehr der besteht die besteht die

solte Affirmation bes Altes der Abstration von dem All ift. Es begreift sich von felds hieraus, das der Begriff einer unendichen Zusif mothendig ein würchtprecknerer Begriff sit, puglich der, des biefer Weberfreuch nicht gegen das wahre Unentliche, das innistum nach i angemendet verben some, da jeuer Begriff eben nur enstehet, inwieten men biefem abgeschen wird, und die altendicht lendt in icht eine solch ist, der nur eine nuendliche, sondern der überall feine Zahl absqual ift, vie über aller Jack ist.

Bir tonnen ben Urfprung ber Bahl auch noch durch eine anbere Gebantenreibe fo erlautern,

Alle Babl beruht tarauf, bag bas, was mehreren Dingen gemein ift, burch bie Imagination berausgehoben wirb, b. b. fie berubt moorberft auf ber Bilbung von Allgemeinbegriffen. Wenn 1. B. 6 vericbiebene Rorber, movon 2 Cuben, 2 Culinber, 2 anbere Coboren finb. fo tann ich biefe 6 Rorper nicht zusammengablen, bevor ich ben gemeinfcaftlichen berausgehoben babe - fie, wie man fagt, unter einen MII: gemeinbegriff gebracht babe, ber mir nun ale bie Brentitat bient, Die ich in ihnen ale in ber Differeng wiederhole; welches Bieberholen bann eigentlich bas Bablen ift. Bier, ift alfo immer und nothwendig eine Different bee Allgemeinen und bes Befonderen gefest, welche im Mil nicht ift, fo bag bicfe Differeng feben eben wieber nur eine Art ber Abftraftion vom Mil ift, Es gibt im All- überall nichts bloß Allgemeines; bas Allgemeine bielmebr, fofern es in ben Beariff Gottes aufgenommen ift, ift unmittelbar and bas Befonbere (bas-Exiftirente), weil aus ber 3bee Gottes unmittelbar auch bie Realität, Die Erifteng folgt. 3m Mu ift alfo bas Allgemeine und bas Befonbere immer eine. Gebe ich es ale verichieben, fo febe ich bamit fcon ben Begriff ober bas Allgemeine nicht als aufgenommen und aufgelost in bie 3bee Bottes, benn fonft murbe ich bas Befonbere, bie Reglität angleich mit feten ; ich fete alfo bas Allgemeine ale ein Gelb. flanbiges, und ich beziehe bas Befonbere auf feinen Begriff ale feinen Begriff, nicht auf ben Begriff bes MU; ich erfenne alfo untmittelbar auch bie Bufalligfeit feiner Exifteng, b. b. ich ertenne, baf fein Genn Chelling, fammtl. Berte, 1. Mbth. VI. 18

nicht aus feinem Begriff logt -- baß ber Begriff blaß ein Berhatnis mit ihm hat -- und ich wiederheite biefel blefe Begriffung-ber Begriff begeben Tehentist deben in ber Jahl. - Wie am michte an sich blurch 
Jahl-Selhimmt ist, senkern nur in Richtien auf anderes betrachtet, die auf nicht sen sich in ber Richtien auf 
nahrens betrachtet, eber mit anderem verglichen, welches die bloße 
Cache ber Immagination ist. Denn an sich folgt alles unmittelben aus 
bem Mi nub burch bas Mi and ber Der Gewiches (est ist auf ewige 
Welfe in ihm auch ben refaitien Leben unch); es zift baher an sich se 
wenig nitlich, als bes Mi zeicht ist.

Bie von ber Reflerion bie Enblichfeit ber Dinge, auch ber Gubftang nach, barum behauptet wirb, weil fie theilbar und aus Theilen ansammengefest fepen; fo wird auf biefelbe Beife aus ber enblichen Dauer ber. Dinge ihre Richtemigfeit gefchloffen, Allein wie bie Grofie int Raum bie mabre Unenblichfeit nicht afficirt, fo tann bie mabre Emigfeit ber Dinge auch nicht von ber Grofe ihrer Daner afficirt werben. Ihre mabre Emigfeit beruht barauf, a) bag fie nur burch bas Univerfum find, alfo mit biefem gumal (auch ber Relation nach) finb. b) baft in iebem für fich eine Totalitat, alfo eine aftuelle Emigleit angefchaut wirb, von welchem fein Beitleben bie blofe burch Abftraftion gefette Ericbeinung ift, inbef es boch gar nicht verflieffen, alfo felbft nicht wirtlich febn tonnte, ginge bie untheilbare Affirmation ober Bofition beffelben nicht als Banges ben Theilen voran, inbem, wenn feine Dauer aus Momenten gufammengefest mare, auch nicht ber fleinfte Theil ber Beit, als verfließenb gebacht werben tonnte. Mit biefer Anerfennung ber Ewigfeit in allen Dingen bebt ber Philosoph auch noch bie lette Entgweiung gwifden ber Erfcheinungswelt und ben Dingen an fich auf. Er erfennt, bag nicht amei Belten fint, fonbern nur Gine mabre Belt. bie nicht außer, ober über ber ericheinenben, fonbern felbft in ihr ift. Denn bie Endlichfeit, welche biefe ber Ausbehnung wie ber Daner nach zeigt, bat auf ihre mabre Unenblichfeit und Emigleit gar teinen Bezug; bie Erfcbeinungswelt wurbe, wenn fie enblos ausgebehnt mare ober eine enblofe Reit bauerte, begwegen boch nicht ewig fewn; es ift alfo tein wohrer Gegensch zwischen ber Unendlichteit ber Dinge und ber Emblichteit ihre Segns im ber Erfdeinung, nub jene kann nicht durch viese beschrünkt ober ausgehoben werben, da sie fich zu ihr nicht als entgegenzeiegt, sonbern wie Richts zur Regliftet verbält.

Wir haben nun noch turg bas Berhaltuif ber brei Dimensionen in ber Zeit zu biefer und unter fich felbft zu bestimmen burch folgende Sabe.

g. 114. Die erste Dimenssion in ber Zeit ist die Jutunft. Erfatterung. Die Dinge stu intefern in der Zeit, ales sie sien alles in ber That und auf einmal sind, was sie den Gegriff nach sen könnten, d. h. sie sind in der Zeit weigen ber Offstrenz der Begriffe und des Gegend. Der Leggriff aber is des Affreinriente, wie das Seny das Affreinriet, indeblondere ift Judusst gefest dans Diffeera der Affreinrieten von seinem Affreinrieten, der im sie gas, obsi einem zu der Affreinrieten von seinem Affreinrieten, der im sie gas, obsi einem zufahrlig ist, weden der Begriff und die Möglichkeit verspanden ist ohne des Seine und die Kolleckeit. – Voch auf andere Weist so

S. 115. Die zweite Dimentien ber Zeit ist die Bergangenheit. Erfauterung. In ber Bergangenheit benden wir umd ben Reim ber Gegenwart, seifen, was wirtlich ist, die Wohlsche feit ber gegenwärtigen Bertichfeit, ober jene ale bisseren, als nichtlenen, ba jene ist. We des die bie Gegenwart von beiere, als nichtlenen, ba jene ist. We als die die Gegenwart in Begug auf bie Juhnst kos afstrumtend ist, obne afstrumt zu fenn, fo ift fie in Bezug amf Bergangenheit blof Affirmirtes ohn

§. 116. Die britte Dimension in der Zeit ift vie Gegenwart dere bet blot vetative Indifferenzungli, durch wechen das Affirmitende mit seinem Missimitent und biefeld mit jenem justammen-hängt.

— In von felde fler. Die Gegenwart ift alse in der Beit, was vie Tiefe im Kamn ift. Die ift als solche noch das mmittelnafe Gegenführ der Englicht. Eie ist nicht die absleute Testes wie
biefe, sondern nur die Gunthesse der die unenkliche Guschang
in dem Dingen unmittelbar nur die Identifiant wirft, und verbiefe blef
an dem Nichts der Testescheit in der ist verteilt weiter in den den kennen kliche der
jestesche des All auch in siglichem Ding unmittelbar nur nendliche,
enzige, zittlese Gegenwart, die nicht blef Mitte, sondern wahre Jenetikkt iff — mit geichssall aus dem Vichsp der Veschreckeit.

g. 117. Birb ber Raum mit ber Zeit verglichen, fo is bie Zeit in bem Raum = erfter Dimenfion, ber Maum im Raum = zweiter Dimenfion. Diwbiebeum berhalt ich bie Zafunft als bie Zeit in ber Zeit, bie Bergangen-

heit aber als ber Raum in ber Zeit. — Diefer Sah ift burch bie vorfergebente Erflärung von felhft beutsch Rux was ben lethen Bunt betrifft, bas Bergangschiet en em Raume in ber Zeit, so will ich blog berganf aufmertsam machen, bas ber Raum ekenfő wie bie Bergangschiet per oppositum Reste ber Brunt ich er Binge in dem All (g. 609), baß sie ebenf wie ber Raum ein abges sich en Ruste sie die Erflägen die Erflägen der Erflägen der Bild sie, in dem sie die Erflästerung ausgleichen. Es ergist sich hieraus serner

Bufat. Die herrichenbe Dimenfion ber Beit ift bie erfte, bie berefchenbe best Ranms bie andere Dimenfion, ober in ber Beit find alle Dimenfionen ber erften, in bem Raum ber auberen untergeordnet.

## B) Specielle Raturphilofophie

Conftruttion ber eingelnen Botengen ber Ramr.

She wir nun gur Betrachtung ber einzelnen Botengen in ber Natur übergeben, bete ich bie Sauptläge nochmals berans, bie ich African ber Maturpklächen, beden ich bei de African bei Maturpkläche begeichte je den michte, obgleich fle in ber allgemeinen Billosphije allertings beniefen werben, anch von und bewiefen worben fint. Es wird nämlich vertheilight fenn, biefe Sabe, auf welche in ber folge alle anbern gegrändet werben, mit Einem Blid zu übers fehr. Alle

Oberfte Grundfage ober Axiome ber Raturphilofophie.

1. Die gange Ratur ift zu betrachten als bie unenbliche Suchang [eibft], bie bloß redativ miere bem Exponenten bed Realen ericheint, au fich betrachtet aber bie gange fich felbft offirmirenbe Substan ift. (Sie wird nämlich als real, als objettiv nur gefett in Beng 3, B. auf bas Biffen; an fich felbft ober in fich felbft betrachtet, ift fie aber bie gange absfeute Brentialt ben Realem und Irealem, von Subjettivem und Deiglierem).

II. Ihrem Exponenten nach betrachtet, erscheint bie Natur in jedem Ding als bewoßtlos schaffent, und mehr als Organ ober Gegenbild ber Ibee, benn als bie Ibee siehes, and betrachtet, ift sie aber bie schaffente und probatties Ibee selbs; (Erlanterung. Der Begriff ber Natur, ber sich selbs bei Gloffent Anfaquang aufbringt, ift ber, baß sie spie fie fip

unenbliche, wertn gleich bewußtlofe Runft, ein Bilb gottlicher Beisheit, felbft nicht wiffenb, mas fie ausführt, und boch bie intelligiblen Formeneiner emigen Bernunft in fich auspragent. Diefes gang eigenthumliche Berbaltniß ift es, mas felbft bem nicht philosophifden Betrachter eine Abnbung von bem mabren Wefen ber Ratur erregt, bag fie nämlich nicht fomobl gottlich bervorgebracht ale felbft gottlich fen, bag bie 3been nicht übergeben in Die Dinge aus einer ihnen fremben Bernunft, fonbern bag bie Dinge bie 3been felbft feben. Offenbar ift in ber Ratur ber Gebante nicht von ber That, ber Entwurf nicht von ber Ausführung, ber Rünftler nicht von feinem Berte verfcbieben, fonbern eine. Diefe ber Ratur immobnente Runft wird nie begreifen, wer fie nicht felbft als ichaffenb, ale bas Gottliche begreift, bas bier nur in ber volligen Dbjeftivität feiner ewigen Affirmation ericheint. Die Reflegionemenfchen baben feine Borftellung von einer objeftiven Bernunft, won einer Bree, Die boch ale folde gang objeftiv und real ift; alle Bernunft ift ihnen etwas Enbjeftives, ebenfo alles Ibeale, und tie 3bee felbft bat für fie nur ben Ginn einer Gubjeftivitat, baber fie nur gwei Welten tennen, Die eine bestebend ans Steinen und Gont, Die andere aus Anichauen jener Steine und ben Bebanten barüber). .

III. Die Dinge ber Ratur sind pu bie in bemfelben Bechältniß zu betruchten, im welchem bie Dinge überhaupt zum Absoluten, zu berrachten ihm; over es ift basselber berrhaltniß zwischen ber Natur imd. ben Raturbingen, wie zwischen, ber abfeluten Brentität und ben Dingen überhaupt.

IV. In jeglichem Ding ift a) bas Wefen ober bie Unendlichkeit ber Ratur, b) die Ferm ober die Befonderbeit zu betrachten, welche eie Euffang ift, und welche bann entwoder bem Befon gleich, ober ibm nicht gleich, bemnach in Differeng von ihm ericheint,

V. Der Erscheinungserponent ber Dinge ift, baß fie in Realität ober Gegenbilblichfeit versunten find, ihr mabres Wefen ift aber burch bas zweite Ariom bestimmt (bas Wefen bie 3bee).

VI Invoiefern bie Dinge bie absolute Ibentität nicht in fich felbft ausnehmen, jo bag fie fich felbft bie Subftang find, ericheint fene ale

ihr Grund, als ihre Rathwendigfeit ober bas Fntum, bem fie unterworfen find.

VII. Rein Ding in ber natur wirft ber Substang nach quf bas andere ober erfahrt eine Wirfung, sonbern jebes, als eine Well im Rleinen, filmmt mit jebem antern burch abfolute Ibentität gufammen,

VIII. Die Dinge fint fich nicht blok ankerlich. fonbern innerlich verfuntit. (Erlauterung, Gofern bie Dinge nur ber Schwere eignen und burch bie Comere eine find, baben fie auch nur ein außerliches Leben in ber unenblichen Gubftang, ein innerliches Leben wurden fie nur baburch erlangen, baf fie bie Gubftan; (ale Ginbeit) in fich felbft aufnahmen, b. b. burch bas eigne Leben. Denn alebann ift bas allgemeine Leben ber Dinge gugleich ihr befonberes leben, und fie find burch biefes ihr befonderes leben antern Dingen innerlich verfnupft. fur biefe innerlide Berfufipfifng ber Dinge baben wir feine anbere Bezeichnung, ale entweber bie ber Sympathie und Antipathie, ber Liebe und bes Saffes, wie bei ben Mten, ober allgemeiner und beutlicher bie ber Berception. Daß bie Thiere 1. B. Berceptionen baben, tann nicht geleugnet werben; fie haben ein Borgefühl funftiger Dinge, 3. B. ber Witterungeveranberung, mabre Abnbungen und Divinationen, woburch fich affo neben ihrem außeren leben ein inneres offenbart, burch welches fie mit antern Dingen verfnupft und im Bufammenbang fint. Aber auch ber fogenannten nicht organischen Materie tann tiefe innere Berfnupfung, alfo auch Berteptionen nicht abgefprochen werben, obgleich fie nur Berceptionen von ber bumpfeften Gattung baben tonnen, wie fie bas Thier und felbft ter Denich im Schlafauftend bat. Daber Leibnig mit Recht ben Buftanb ber unorganifden Daterie ale ben Schlafzuftanb ber Daterie bezeichnet. Mußer ben Grunten, welche in allgemeinen, icon früber entwidelten Aufichten liegen, bag namlich bas Ding bie ichaffenbe 3bee felbft und gang Geele und gang Leib ift, ans welchem folgt, bag Die Materie nothwendig Berceptionen babe, abgefeben von biefen Grunben alfo murben wir ohne Theilnahme ber Materie an biefem aligemeinen inneren Leben eine Denge Erscheinungen, bie fich nicht auf bie Quanfitat, wie bie Comere, fonbern auf bie Qualitat ber Dinge

IX. In ter Natur besteht ein flets gleiche Berhältniß bes Affirmation, num Affirmitten, des Bostiven zum Negation. Der Bewegung zur Inde., (Denn von außen fann' jenes Berhältniß nicht verändert werdert, da nichts außer ter Natur ist, innerhalts der Natur fann aber jenes Berhältniß wert in Muschung der eingelien Dinge, aber els sam ein Muschung der ein den ein Muschung der ein den mit im Muschung der von der ein den ein Muschung der Wahrt fach der der Gennen veränders werterbeil.

X. Bet bem Bechel bes Einzelnen Keifet bas Genige fich feite.
Aller Wechfel bes Einzelner tann, do fich bie Tinge ber Stebsten nach geleich funt, bieß berauf fich beigiepen, bas bas Berhöltnis bes Affirmirten, ber Aube und ber Bewegung im Einzelnen fic allerben.

XI. Der Teiel ist bem Gonzien gleich; nicht nur ber Gubfang, innebern auch ber Wedification nach. — Der Enhstman nach, benn bei Subfang ist nethvenriebt ausgehölch, also bet gleiche in allen. Mere nich ber Wedification nach, benn ta ber Teiel mir ih im Gonzien mir nunnsfreitigen, werde den Glonzie bestimmung mit ern am sich vo Bestimmungen mehr ein den wie Bestimmungen mehr ein mit bem Bengen gleich im Gangen gegeben sind, de muß nich bem Gonzien über ihr den gestimmung mit bem Gonzien siehen und der in Gangen gegeben sind, den gestimmung mit bem Gonzien sich der eine Gangen gegeben sind, den gestimmung mit bem Gonzien fich gestimmten mit bem Grenze fich gestimmten gestimmten gestimmten.

XII. Alles, was in der Natur ift, zehört als siches zum Sem und zur Sede - umanklissen deußeng. – Dem nicht Verlenten in Universum ist durch sich sich sich, soudern nur trait der "Sede der uneidlichen Subsaug, zu deren Natur es allein gehört, daß sie fest. De nun alles nur debrüge ist, das gibe unenklisse ehlbang ift, alles Schu

<sup>. 1</sup> Bgl. bier Philosophie bes Dhithologie G. 582. D. D.

also nur bas Senn ber unendichen Substanz ift, so muß auch alles, was ift, 3. B. jeder Theil ber Materie zum Senn ber unendlichen Substanz gehören, indem er ohnedieß fiberall nicht sehn könnte.

Auf diese gwolf Grundlabe laffen fic alle wefentlichen Behauptungen ber Raturphilosobhie gurudführen, zu beren Darftellung ich jeht fortgehe und sogleich Folgendes aufstelle.

hier bemerte ich, bag wir fünftig ein relatives Uebergewicht bes Affirmativen fiber bas Affirmirte, ober umgekehrt — fofern es nothwendig feinen Gegensat in einem relativen llebergewicht bes andern

föalere hat — burch 9 oft, oder dos derhalfung beider refagieren Die fretugen, do fie est mit keigiebungsweife antifennerer freut finnen, sie ein Berhältniß von Bofen, beziehung werten. Ich soner in erkaltiges llebergeriodet, sefern es nachwend ig siener Gegensche in einem zeise keinen lleberwigsen des anderen flosteres hat. Dem den den neumten Axiem in den Vatur ein gless gleiches Eerhältniß des Affirmatiens zum Affirmiertes heichet, so sam des Eerhältniß des einen zum andern nicht auf der einen Seite erhöht werden, ohne daß zugleich auf einer andern. Seite das Berhältniß des entgegengescheten zu marken erhöht werde. "Dem wärde ich sind, der Goll. sie mitte des Reführiß des Affirmiernden zum Affirmieten in der Ratur im Gongen zim perändertisches tenn, nechtes ummässich in

8. 120. Das alsgemeine Gefeth ber endlichen Ethefet ung finder Natezie ift bas Gefeh ber Pslavital ober Duplicität in ber Ibeatitäl. — Dem bernhet alle Beionberheit und linterschiebtarfeit ber Germ auf bem Rich telativen Cinsseppin und ben Rich telativen Cinsseppin und und ber reclativen Differenz, beiber: bir relative Cinsperi, in nut reclative, Differenz, Beit jede Differenz, in nur relativ, d. h. fie in nur möglich in Braya auf eine entsprechene Differenz, bie ein entgegengefetzet Bergälnis von A und Bauberfich; nach ber Dreimung bet Univerlund, das findich Spelitives Megalics, Benegung und Ringe in ihm nur relativ, nicht aber abschiedt, berecht fürmen, Bun ihr aber Dreimung bet Univerlund, das findich Spelitives und Vergeites, Benegung und Ringe in ihm nur relativ, nicht aber abschiedt, berecht fürmen, Rum if aber nach ber im vorigen Cab verangefehrbenen Erfentung dem biete retative Differenz ein Berbätting von Belen. Mis ist das Gefeh der Polatität ein schaftlich in schaftlich und gefehrennen. Stuffe dier ernbischen Erfechnung.

Run ift aber tie Bladrifft aus Duplicität in ber Gbenitist. Opplicität, weit einmal  $\vec{A} + B$ , donn  $A + \vec{B}$ , gelest ift, Obenitist, weit einwal  $\vec{A} + B$ , donn  $A + \vec{B}$ , gelest ift, Obenitist, weit also biefe Diffe voll inner eins ist, nämlich die Trentitist weit also biefe Diffe Engen nur Erscheinungsweise einer und berfelben Sub-Ran find.

- Bufas. Alle weitere Differeng ift nun blof burch bie verfchiebene

Art bes relativen Eins- und bes relativen Different-Sepps beiber befitmmt. — Bir haben alse hiermit ben allgemeinen Typus aller Diffesenz in ber Natur gefunden, und zunächft nur eben biese verschiedenen Arten bes refativen Einstens au beftimmen.

8. 121. Der Eppus aller blog relativen Ginheit bee Bofitiven und Regativen (Affirmirenten und Affirmirien) ift une burd bie Eriplicitat ber Dimenfionen gegeben." (36 berufe mich auf Die frubere Conftruftion ber Dimentionen), Biermit ift alfo in bie Ratur bas geometrifche Berbaltnig gebracht, ober bargethan, wie bie Ratur in ihren Differengen bie Formen ber Geomefrie ausprage. Ift bas Gefet ber allgemeinen Bolaritat basjenige, bas und am tiefften in Die Befete ber Ericheinung und Bewegung ber Ratur eindringen läßt, fo bas ber Dimenfionen am tiefften in bas Cenn, ja es eröffnet gang einzig bie Mubficht gur mabren Raturmiffenichaft, welche nämlich bie Bbbfit gang mathematifc, b. b. alle Formen ber Ratur ale Musbragungen emiger geometrifder Urbifter barguthun bat. Es war feine leere Rebe ber Alten, ber Pothagoreer, wenn fie bie Elemente ber Ratur ben funf regularen geometrifden Rorpern gleich. festen, a. B. Luft'= Oftgeber, Erbe = Cubus, Fener = Bpramibe, Benn bief.-ift, wenn bie Differemen ber Ratur bie Formen ber Beometrie auspragen, fo find bann auch bie Befete geometrifd, 3. B. bas Berhaltnif ber Erbe jum Feuer - bem bee Cubus jur Byramite u.f. w. Dag man bie jest in ber naturmiffenschaft fo menig Rudficht auf

siehft biefen kein anderen als bleg arithmetisches Berhaltnis, worans, wie er wohl einsch, nichts als die Untersjeher des Ernes der Wellenschlaften, der der fügentliche von Ernes der der nicht alle Conftrultion ber siechtigken ehr igentisch auch alle Conftrultion ber specifischen ehr igentisch auch ein Ernes der Materie für eine ganz unausslösdare Aufgabe ertläret. Wenn man erst biesen algemeinen Zhpus der Gementei in den Gemenn der Materie erfannt haben und auf dem siehen von Kerker nach den kleichtenen, der icher siehen wieden von Kerker nur den für der heiter der den wieder verlassen Weg sertschen viele, die Formen der Gemente der Materie die Absilder zu dertrachten, wen den nicht der kleinfahren Auftreligiehen der Abzeite die Absilder zu der erhauften, wen den nicht der kleinfahren. Die Raturphissehpie als Phissephie als Phissephie hat bleß diese Grunntlage aller Naturwisssenschaft, welche in der höheren Kuntwissischen der Material ist Material der Vaturwissischen der ihre die file file file, zu geschienen, welche der den der der der geschen ist.

8. 192. Das allgemein Entipredenbe ber Dimenfionen in ber Daterie ift bie Cobafion (ober: mas im Raum rein als foldem burd bie Dimenfionen ausgebrudt ift, ift in ber Daterie Cobaffon), und es find baber ebenfo viele Formen ber Cobafion, ale es Formen ber Dimenfion gibt. 3m Allgemeinen ift biefe 3bentitat von Cobafion und Dimenfion - ober bag jene ber reale Ansbrud von biefer in ber Materie feb - baburd bewiefen, baft Cobaffion in ber Daterie basjenige ift, woburch fie aus ber 3bentitat mit anbern Dingen tritt und fich felbft ibentifch wirb. Dun ift aber Dimenfion in Berug auf ben Raum baffelbe, nantich bie Dimenfionen liegen im Raum als foldem ebenfo wie bie Differengen ber Daterie in ber Gubftang, ale abfoluter Ibentitat. Erft baburch, bag bie befonbere Dimenfion ale befonbere bervortritt, ift auch bas vom uneublichen Raum Abgefchloffene, fich felbft Gleiche, Differente, Die Figur, gefest. -Rad. bem Enpus ber brei Dimenfionen wirb es nun auch eine breifache Form ber Cobaffon geben. Die ber Linie entfprechenbe, welche nicht in fich felbft gurudfauft, bie, mo bie Linie in ben Bintel gerfallt, und mar bie Breite, nicht aber bie Lange begrengt ift, und bie, mo bie Cobafion in fich felbft gurudlauft, welches am volltommenften burch bie

Fluffigfeit bezeichnet ift. Denn auch bas Fluffige bat Cohafton, nur eine in fich felbst gurudlaufenbe.

Bufat, Cobaffon ift bennach auch bie unmittelbare form aller Differngen in ber Materie, ober fie ift bie allgemeine Form, moburch bas besondere Ding aus ber 3bentida mit andern Dingen tritt und fich felch aleich wirb.

8. 123. Die ber erften Dimenfion entfprechenbe Gonthefis bes Affirmirenben mit bem Affirmirten ift bie abfolute Cobalion, ibr Ausbrud in ber Daterie ift bie Starrbeit. Denn ba bie Gunthefis gwifden bem Affirmirenben und Affirminten eine blog relative, alfo feine abfolute 3bentitat febn foll, welche im Raum ale absoluter llebergang bes einen in bas anbere ericheinen murbe, fowie bie bloß relative 3bentitat als ein Getrenntfen im Raum ericeinen wurde, fo tann fich jene relative Southefie blok burch brei Buntte ausbruden, wovon ber eine bas llebergewicht bes Affirmirenben, ber anbere bes Affirmirten und ber britte bie relative Inbiffereng ausbrudt, und biefe brei Bunfte muffen felbft unter fich wieber eins fenn (fonft feine relative Ibentitat), vom Begriff bee Bangen burchbrungen ihre Einzelbeit verlieren, b. b. fle muffen Linie fenn. 2Bo aber zwei Buntte burch einen britten gufammengefest fint, ba ift Cobafien, und amar in ber Rich. tung ber Linie ober ber gange. Run ift aber Cobaffon in ber gange eben bas, mas wir abfolute Cobafton nennen, und bemnach ze. - Starr beift nun überhaupt alles, mas nicht in fich felbft gurudlauft. Daber ift bie Linie bas Urbild ber Starrbeit in ber Ratur, fo wie ber Musbrud ber erften Dimenfion ober ber eiften Form ber Cobaffon nothwendig ebenfalls bie Starrbeit ift.

Anmurtung. In ben Grianterungen bes §. 74 haben wir bie linie ertilat als ben Juntt, ber fich felbs affirmiert, ober alb bie Geenstila, bie fich felbt ber Lifferen, einsibete. Wir finnen baher auch bei bei bei Lini bei der bei erften Dimensten überhaupt eutsprechenbe Form ber Cobling mas bie Einsthung bes Affirmatien, bei Begriffs eines Dings in das Affirmitte beschreiben — aber biese Cinibitung tann als relative erischen unt, inwissien ber Puntt A, ber sich in bem anbern Juntt

B um Scieft wirt, mit bem Bunt B nicht abschut, eine mirt, mei in im jurdfließt, inwiefern also Snieftives um Defetives, Affrimienbes um Biffrimities um im refairer Bentilä fielden, beren Ausermachen um Affrimitien dem die farre finie ift. — Ginge A abschut in B über, be wie entwit de Snicht-Obsstidium oder bet wei ellschiffrimation aufgebeben, die Etarcheit also als Ausbruch der Schspielt negitz-se mar Bernet mir die Angleing bes Allfrimitieu in hie Bentilät gelept. Dier ans konnen wir die Fosse gleben, daß nur bei einem gewissen der der einstillt gelept. Dier die der die die Berteit, wenn beier Junta bei auch die einem gewissen der die Berteit, wenn beier Junta bei die in der die die die die die Berteit, wenn beier Junta ibertheitten ist, nothwendig und in gelichen Verhältlich mit dem Uedragund best An in des B aufgläst oder verständigigt wied. Jenet Grad selbs bestimmt sich darmach, daß seit, wenn Belarbeit verben soll, nothwendig außereinander umd als gerod' entgegengeschen um erkalte verbeitung des außereinander umd als gerod' entgegengeschen um erkalte verbeitung erfehreinen.

8. 124. Die bem leben in ber Schwere entgegengefeste Korm besin-fich-felbft-Gebnsift im Allgemeinen Cobafion, inebefonbere aber bie abfotute Cohafion. Denn Cohafion ale bas allgemeine Entfprechenbe ber Dimenfion (g. 122) ift auch bie allgemeine Form ber Differengirung und Absonberung von ber 3bentität, und baburd auch von ber Comere, welche eben bie 3bentitat ift. Durch bie Cobafion entreift fich jebes Ding ber Schwere, es affirmirt fich felbft ale fich felbft, ober es fest bie Irentitat, bas Allgemeine, Affirmative ale ben unmittelbaren Begriff von fich felbft. - Dag aber in ber Cobafion inebefonbere wieber bie abfolute Cobafion bie ber Schwere am meiften entgegengefette Form fen (bie aber eben befibalb felbft am meiften Schwere ift), erhellt aus Folgenbem. Die abfolute Cobaffion entspricht ber erften Dimenfion, fo wie biefe ber Beit eutspricht, und Ausbrud ber Beit an bem Ding ift. Demnach ift auch bie absolute Cobaffon Form bes Befeeltfebn & ber befonberen Dinge ale befonberer, eine Form ber Centrifugeng, wie bie Schwere ber Centrivetena; fie ift baber bie ber Schwere am meiften entgegengefette Form bes in-fich-felbit Genne ber Materie.

Anmerlung. Wir tonnen auch fagen, Die Cobafion in geraber Binie fes ber Ausbruck ber Ichie er Dinge - ber allgemeine Aft ber Abfonberung von ber Totalität, bes Abfalls von ber Schwere (Gravitation aufeinanter).

8, 125. Das, was vermege ber Schwere in bem Ding abfalt eins fit (tie aftuelle Unendichteit), wird burch bie Cobafie in bifferen girt und relativ eins. Dem bie Schwere verfalt fich überfaupt ju ber Materie als bie abfalt bifferenjofe Themitat; bas + mb -, veldes in ber Schaffen als unterfeckbar berverbritig. Inn baber in ber Schwere urr abfolut eins fen; bie Gobffien ift als and in biefer Beliebung ber Ausbruck err Differen; von ber Schwere etw we tre abfalten Ibenifit.

8, 126. Be mehr in einem Ding bie Gowere mit ber Coffien gleichgesehr und einst ift, befte baber ift ber Grad feiner Realität. Dem nach g. 61 ift ber Grad ber einstellt diese Bigmat betimmt burch ben Grab feiner Amabferung gur abfeluten Bemität. Dun if dar bie flichteffin abfelut Berntild eber ibt Matur ifta. Sum ift ab wei be flichten abfelut Berntild eber ibt Matur ift mat bei bet mur bie demere, indem biefe nur bie Natur ift als Grund ber Relatit, ibm ie das Eddi nur er unenblice Begriff tet eignen Letend ber Ding, bas allgemein

Exponentiirente und Befeelenbe ift. Je mehr baber ein Ding Cobaffin ale Form bes eignen Lebens, Die bem Licht entfpricht, und Schwere ale form bes Seons in ber Subftang unter fich gleichfest; befto mehr. nabert es fic in feiner Boteng ber abfolnten 3bentitat, befto bober ift alfo ber Grab feiner Realitat. - Aus biefer Anficht erhellt auch, baf Schwere und Cobafton nicht gerate im umgefehrten Berbaltnift fieben muffen, fo bat, wie bie Cobafion fteigt, Die fpecififche Schwere fintt. fonbern baf beibe auch verfnüpft febn tonnen in einem und bemielben Ding. - Sier tonnen wir nun and guerft ben Begriff ber fpecififoen Somere erffaren, ber ein Hofer Bergleichungebegriff und nur eine Beftimmung ber Materie ale theilbarer Große, nicht aber eine Beffimmung ber Comere felbft ift. - Durch bie Cobaffion wird bie Daffe; bie an fich ibentifch ift, bifferenglirt, unb ba bie Schwere qui Concentration wirft, wirft bie Cobaffon vielmehr auf Anebehnung, Grpanfion, und ift centrifugal. Be mehr alfo bie Cohafion über bie Schwere flegt, befto mehr wird nothwendig bie Daffe erpanbirt; b. b. befto mehr nimmt ihr Berbaltniff jum Raum ab, befto weniger Daffe, b. b. befto weniger Schweres ift in gleichem Raum. Richt alfo bie Schwere mirb bier veranbert, fonbern nur bas Schwere. Die Schwere als ab. folute Iventitat ber Dinge ber Quantitat nach ift eben benbalb felbft teiner Differem in Bezng auf Duantitat, fo wie bas Licht als abfolute 3bentitat ber Dinge ber Qualitat nach feiner Differeng in Bezug auf Qualitat emplanalid. Die Comere bat m jeber Art ber Daterie bas gleiche Berbaltnift, und abfolnt betrachtet ift alles gleich fomer. Aber ba bie Maffe burch Cobafton expanbirt wirb, fo bangt es von ihrem Berhaltnig jur Schwere ab, ob in gleicher Austehnung mehr ober weniger Someres, namlich mehr ober weniger Daffe gefent ift; nur barf bieß nicht, wie insgemein, atomiftifch verftanben merben, als ob nämlich bie fpecififche Schwere von ber Gumme ber einzelnen materiellen Theile ober ' Atomen abbienge, welche im Rorper vereinigt find, benn bamit mufite Die enbliche Theilbarteit aller Materie behauptet werben. Benes + ober ber Erpanfion ift bielmehr ein gang bonamifches, fo bag bie fpecififc leichtefte Materie, in ber nach ber gtomiftifden Borftellung bie

Summe ber Reinsten Zeite im gleichen Raum eine viel geringere fem mitigte, als in ber fowerfern, 3. B. einem Metall — so bah fage ich inge ben Raum mit ber gleichen Settigktir effilit, wie bije. Gemlewenig fann gelogt verben, bas Welall ise abfeit betrachtet schwerze, als es 3. D. de Luft firt abfeit betrachtet fent beite gleich ichwerze, als es 3. D. de Luft firt abfeit betrachtet fent beite gleich ichwerze als Lunatum ampfehen, webt in der Alfrichtlien vom der Ehennität betrachtet, hat das eine mehr Schwerzes als das andere, oder, es hat mehr bem bem, nos fower if mot Schwerzes als das antere, oder, es hat mehr bem bem, nos fower if mot Schwerzes gefre, de lich genehrt, als febre feit Reiches gefreit.

Der Begriff ber fpecififchen Schwere ift alfo wieber ein blofer Bergleichungsbegriff, ber nichts im Befen ober in ber Gubftang bes Dings beftimmt. Die Somere ift ja nicht Somere ober Begriff biefes Befonberen, fle ift bie Bentitat aller Dinge, bie fich, fo an fagen, au feine Differens febrt. Birb. aber bont fpecififcher Edwere gefprochen, fo wird icon pou Sowere eines Dings gesprochen, b. b. es ift nicht von ber abfoluten Schwere, ber Schwere an fich bie Rebe. Binwieberum aber ift offenbar, baf anmittelbar mit ber Cobaffon auch fpecififche Schwere gefest wirb. " Denn bie Cobafion ift bas, woburch ein Ding fich von anbern Dingen fonbert, alfo auch bas, woburch bas Berhaltnift ter Daffe jur Unebehnung in ibm, b. b. woburch ber Grab feiner Manmerfüllung, feine Dichtigfeit, alle auch ber feiner frecififden Schwere beftimmt wirb. Go wenig baber Cobafton ohne biefe, fo wenig tann and biefe gebacht werben ohne jene, bet women wie allegiem. al 8. 127. Das Coema ber Cobafion ift qualeid bas Schoma aller Bolaritat. Denn nach ber Erffarung bon &. 120 ift Bofaritat baburch gefetst, bag einer relativen 3bentitat von A und B. in welcher A ober B überwiegt, eine gleiche gegenuberflebt, in welcher B ober A überwiegend ift. Run aber ift (g. 123) eben biefe Duplicitat and bie Bebingung aller, Cobafion, ibr Schema ift bie Linie, in welcher nach bem einen Raum bie Affirmation ober Bofftion; nach bem anbern bas Affirmirte relatio fiberwiegt | 2308 100000000 Philana and Erlanternng ju genauerer Betrachtung ber Cobafionelinie.

einsehen lagt, ift, bag fie auf ber relativen Ginheit breier Buntte berubt, eines, ber fich in bem anbern objeftiv wirb, alfo fubjeftib ift; bes anbern, in welchem er fich objeftiv wirb, und eines britten, ber beibe angleich trennt (weil fie nicht ineinander fiberfliegen follen, ba fouft teine Differengirung) und fie vereinigt. Diefe Form ber Cobafton ift nun felbft wieder unabhangig von aller Quantitat; b. b. in ber größten wie in ber fleinften Linie ift nothwendig biefelbe Triplicitat. . 3ch mag bie Linie verlaugern, wie ich will, ober verfilrgen, fo find im Gangen immer nur bie brei Bunfte. Aber eben befibalb gilt auch, was vom Bangen gilt, ins Unenbliche wieber vom Theil. Wenn ich einen Dagnet, ber biefes Schema am reinften an fich tragt, gerftudle, fo ift jeber, auch ber lieinfte Theil, wieber Magnet, b. b. auch er bat wieber zwei Bole und einen Inbifferenspunft. Bugleich ift aber biefes Schema ber Cobafion Schema after quantitativen Differeng in ber Ratur. Denn wie in ber eben an gezogenen Cobaffonelinie nur ein und baffelbe 3bentifche, immer nam fich Ibentitat von A und B gefett ift, nur einmal mit A und bann B, fo auch im Univerfum. (Rein Bol eines Magnets ift rein fablich ober norblich fonbern immer beibes). Bie ferner bie Bestimmung bes eingeinen Bunfte innerhalb ber Cobafionelinie völlig relativ ift, fo bag berfelbe Bunft, ber in ber einen Begiebung ein + von A reprafenfirt, in ber anbern ein + von B ober auch eine Inbifferent von + und reprafentirt. to ift im Universum alle Differem etwas blok Relatives, weburch nichts an fich bestimmt ift, -Bie vielmehr in ber Cobafionslinie feber Buntt wieber bie gange Linie ift, fo im Universum jeber Theil felbft wieber Univerfum, und tragt alle Beftimmungen bes Univerfums an fich: nur veraleichungemeife mit anderen betrachtet, b. b. nicht in fich betrachtet, wird in ibm ein + ober - bes Affirmativen gefunden, was in Bejng auf ihn felbft nicht flatthat. Go ift bie Differeng im Univerfum mit ber Ibentitat jugleich ohne Schaben ober ohne Mufbebung berfelben; wie wir benn auch fcon frfiber bie Beifpiele einer folden Linie gebrancht haben, jenes Berbaltnif ber Differeng im Univerfum beutlich meden, baber et bier unnbibig ware, langer babei gu verweilen. 18. 128. Die ber zweiten Dimenfion entiprechenbe form

per Cadifion is die refative. Das Berhältnis vom + und -(Mittenatiem und Affrentriem) ist dier ein josden, daß das Lette in erfatives Ubergenicht dat. Erfor Ubergenicht erschritt nach §, 76 als ein Ubergenicht der Jische verr Breite über den unschlieden Inshaft, als ein Zefallen der Richte in Effects,

9, 199. Der britten Dimenison tann nur bie Inbifferen ber beiben Cobasionssprumen entsprechen, welche in Green Bellowmenheit burch bas Glaffige bargestellt wirt. Gelnig in feiten Cobasionsson und nicht vollig ausgestlichen, olfe mur retaite indifferent find, wird immer bie eine ober die nebern ber weigen. Gedalt sie aber medfeldig andgelosst werten, so wird, bas fillisse prochait; benn von diesem ft Lange und Dritt mur in ber Liefe verstendichten tonnen, nothwendig bas fillisse prochait; benn von diesem ft Lange und Dritte fliede ber beiten Dimension in ber reinen Rugsigsfalt, die es sich selbs überlassen anchmen mitter. Die Gilfisigkt ift als ellerting aus noch ine Gran nehmen mitter. Die Gilfisigkt ift als ellerting aus noch ine Gran der Chaffion, dare et en gastalt in sich guttallandmete.

Anmerenng. Als biefe rein paffice Brivation (warum paffio, wird in bet golge beutlich werben) aller Eigenschaften fiellt fich bas Baffer bar, ale bas nespringlich fluffige.

Bijsh 1. Dem Reich ber Formen der ber Bifferengen, velche burch altice und rechtien Cephilion gefest finde, fieht dem Arch der Glifferen eiligent. — Beite find feinesbeg alle eine, senderen als zwei verschierten Welten, zu berachten: In der Meterie find alle überjamt, wied wie Welten, eine Beit der Celhifteit, von Jewen, der Differen, und eine Welte, den der in der den der Regelfie der Gefesten und der Verlegen der der Verlegen und der Verlegen ist, auch der von der Verlegen der Verlegen ist, auch der von der Verlegen der Verlegen ist, auch der von der Verlegen ist, auch der von der Verlegen der verlegen ist, auch der von der Verlegen der Verlegen ist, auch der von der Verlegen ist, auch der von der Verlegen der verlegen ist, auch der von der Verlegen in der Verlegen ist, auch der Verlegen der Verlegen

eine Privation aller Differem ju fequ. Bie vielmehr jene erste Reihe, medie und bie Evolutionien ber Gohilian berfellt und von ber größen Gentreftinis wich flete Eppallien in ben ähreften Differenza fertiget.

wie also diese Reihe Bestition von Differenza ift, so ist dagsgen diese abere Welt, best Gillisgen, die Britation, ober im Constitt unt jener die Regation aller Differenzan, meldes in der Josep sich als wichtig werdern wird.

A Bufah 2. Son ben brit Cahaffingebrumen ist die erst nieber bei Zeig mur fich seicht geleich ji, die andere, ods die eulgegegesche des auch seines Berim von den in den Die der Berim von den der Die der Die

Bier ift nun auch ber Drt, bas Berbaltnif ber Bole in ber Cobafionslinie . fo wie ihre Bezeichnungen genaner an beftimmen, welches um'fo weniger unwichtig ift, ale nach &. 122 bas Schema ber Cobafion allgemeines Schema ber Bolaritat überhaupt ift. - Wenn nun bie Frage bie ift; welches von beiben Brincipien, ob bas affirmative ober bas affirmirenbe, abfolut betrachtet, positiv-ober negatio fen, fo beantwortet fich bie Frage von felbft, tenn ohne Zweifel ift basieniae, welches affirmirent ift, auch pofitio, bas anbere alfo in biefem Begenfas neggeio. Wenn aber gefragt wird, wie beibe im Berbaltnik queinanber bestimmt werben muffen, fo tommt bier Folgenbes in Befracht. Die Materie ober bie Daffe ift an fich eine und fich überall gleich. Das, mas einen Theil ber allgemeinen Daffe ober beffen, mas ber Schwerg angehort, fest, als Daffe eines Dings, eines Befonberen, und es baburch absonbert von ber Totalitat ber Daffe, ift eben bas Affirmative welches jenen Theil ber Daffe fich als Leib aneignet, in ibn fich bilbet; bas Affirmative verhalt fich alfo infofern als bas befonbernte Brincip,

bes, was befender mie det, dem insser die Meglie als die alleich weiter, als Bentiste, als Bentiste, als Bentiste, als die Migmeines gegentbersteht, so daß in jener Beziehung des Affirmative, als das Regierund der Honlicht Schrachet, auch als Regierund gestellt werden Konte, dem, oder Kentiste, den die Regierund gestellt werden konten der Feltige und Migmeines, demmad auf Feltigen entgegenstehte. Es ist inteh flarz, daß, nachen man sich einmal darüber verständigt, flet, mas man, der mennen wolle, die Beziehung fletze genöglichtig flet, um so mehr, da, wenn wen einem positivent etwer niegen bespielung fletze fletze fletze unter der fletze fletze fletze der eingenfen gletze fletze fletze und der fletze fletze

fo ift tie gange Linie überhaupt Form ber Gelbftaffirmation eines Dinge. Das Marimum biefer Gelbftaffirmation liegt nothwendig in C, bier wird allo anfolge ber Anmerfung bei S. 123 ber Grab ber Ginbitbung bes Allgemeinen in bas Befonbere febn, bei welchem bie Starrbeit am pollfommenften besteht. Außer biefem Bunft und relativ auf benfelben wird nur entweber ein + ober - tiefer Einbildung und alfo and bes " Hebergebens von A in B flattfinden tonnen. - Die Gelbftaffirmation forbert einen gewiffen Grab ber Differengitrung, bes objettio-Berbene won B. Diefe ift in C erft erreicht. Die Gelbftaffirmation ober Cobafton ift alfo von A bie C fortwabrent im Runebmen, von C bie A aber im Abnehmen. In A wird namlich ber geringfte Grab ber Differenglirung febn; bas-Affirmirte ift bier noch im Affirmfrenben verloren, bas leben, welches in bem Bunft C jur Reife gebeibt, wirb noch wie in einer Karbenicale verichloffen ericeinen. Erft allmablic von A bis C gelingt es bem Affirmativen, fich in tem Affirmirten objettio an werben, und mit ibm in basjenige Berbaltnif ober Gleichgewicht ju tommen, bei welcher bie volltommene Gelbftanichanung ober Selbftaffirmation möglich ift. Das Affirmative ift alfo in ber gangen

Lange bon A bis C bas Borberrichenbe, fo bak, wenn wir bie Bofivitat eines Bols nach bem lebergewicht von A bestimmen, A ber pofftive Bol ift. Das Affirmative ift feiner Ratur nach Ibentitat: es wirb reprafentirt burch ben Bunft, ber bie blofe unenbliche Droglichfeit von Affirmirtem ift, obne mirflices Affirmirtfenn. Bon C nach A mirb alfo fortwabrenbe Tenbeng gir Ibentitat, jur Contraftion ober jum Bunft fenn, und in A wird bie Daterie wirflich faft auf ben Bunft reducirt fcbeinen (babin fällt in ber Cobafionellinie ber gangen Erbe 2. B. ber Dias mant) - fo wie bagegen von A nach C eine fortwährenbe Erpanfion gefdiebt, bie in C enblich ben Grab erreicht, bei welchem bie volltommenfte Gelbftaffirmation, bie grofite Starrheit ftattfinbet. Bon ber gamen Linie ACB ift alfo tie Ceite AC bie ber berrichenben. aftie ven Cobafion. - Dit bem Borberifden bes Affirmativen ift inbeff nothwentig auch bie bochte Befonbernna gefent, und infofern,' wenn man bie Sowere ober Daffe ale bas Allgemeine, bie Affirmation aber ale bas Regirente bes Marmeinen betrachtet, infofern mare bier ber negative Bol: nicht ber von A, foubern ber von B. Bei A; fo wie in ber gamen Linie A.C. fann noch nicht jene lebenbige Starrheit fenn, melde in C ift, alle mehr tobte Starrfieit; welche ich burch Barte beneichne. - Betrachten wir nun bie anbere Geite biefer Cobaftonelinie, fo wird, wenn in A bas Affirmirte noch im Affirmirenben verloren, alfo ber Buntt gefett war, ber baint von A bis C fich bur Linie erpanbirt - es wird, fage ich, von C an bis B bas Affirmirende fich immer mebr im Affirmirten, Die Ibentitat in ber Different verlieren. Bar bort bie Tenbeng jur Contraftion, fo bier nethwendig jur Expansion, bort auf ben Buntt, Die Regation bes Raums, fo bier auf Totalität ober auf uneublichen Raum, von bem bie Daterie auch im lepten Moment ihrer Berfilichtigung als Luft ununterfchieben und mit ibnit . wahrhaft eine wirb. In biefe Richtung fällt alfo auch bas, was wirrelative Cobaffon, namild Berfallen ber Linie in Mache, nennen. jeboch immer mitergeordnet ber erften Dimenfton, Der Raum flegt bier über bie Beit - inbeg ift bie Materie felbft in bem außerften . Buntt biefer Linte noch Differeng, Boly fa ihre Differeng nimmt gu, je

mehr fie fich ben Extremen nabert. Die abfolute Brivation aller Differenzen, bas Baffer, tann baber nicht mit in biefer Cobaffonelinfe liegen; es fteht vielmehr bem Bunft C, welcher relativer Inbifferengpunft und burch feine Spftole und Diaftole nach entgegengefetten Richtungen bas Cegenbe aller Differengen ber Materie ift. es febt biefem Buntt ale abfoluter Intifferenipuntt entgegen, und fällt baber überaft nicht in biefe Linie. Saben wir ben Bunft A, weil bort bas Affirmirte int Affirmirenten verloren war, ale ben positiven von A bezeichnet, fo wird ber Bunft B bagegen ber relativ negative von A. fenn, weil bier bas Affirmirte fich borbrangt. Begieben wir aber bas + Beichen auf B, fo wird jener Buntt vielmehr ber negative von B, biefer ber positive von B febn. Bei biefer letteren Bezeichnung bleibe ich nun and bier fieben. wie ich fie auch in meinen bisberigen Schriften gewählt habe. Da namlich in ber aangen Linje A CB eigentlich eine fortgebenbe und ftetige Erpanfion bes A in B flattfinbet, fo merbe ich bas 4 ber Erpanfion, welches in B fallt, infofern auch burch ben +Bol begeichnen, bas Die nimum bagegen in A burch ben - Bel; nur baf man bei biefer Bezeichnung nie bergeffen barf, bag + und - bier nicht bie Ratur ber befonberen Kaltoren felbft ausbrudt, fonbern immer nur bas relative lleberwiegen bes einen über ben anbern, baf alfo ber pofitive Bol bier nicht ein lieberwiegen bes affirmativen Brincips, fonbern, wenn wir bas + ober - in B feben, ein + von B ober bee Affirmirtfenns, ber Gra panfion bezeichnet, und umgefehrt, et and bie bent dereich aus gent Roch einige Reflexionen ; bie fich aus ber eben geführten Conftruttion

ber Cobaffonelinie ergeben, s'4- | januformunte jest gereim Conic abnut

Controllion, in CB jur Expanson; ber ift also bas Berhältnig ber Mosse und der Angeleine gein Ach und in CB fenn, so im Geren; gil also gleich und Waffe in AC und in CB fenn, so impl. O entspensig nöher gegen A als B liegen. Magenein also ber Indifferengament ber Gehömstlinis liegt nie genau in ber mathematischen Mitte, innbern nöher gegen ben nagativen Bel von B. Dieß befänigt sich nicht allein im iedem Magnet, wo der Indifferengament immer nöher gegen den Nerden, b. b. den den der Bertallen dem Genauft ih, sowern auch sehen könn magnitien, dem Z gerächt ih, sowern auch sehen längst dat es Etessen ans empirischen Gränden nachschaft ihren, dass auch jeden Untern, dass auch der physiksis Argunder der aber dem Verden liegt als den Schress.

b) Erinnere ich bie bloge quantitative Differeng auch swifden aftiver und relativer Cobafton. Denn biefe folgt aus jener burch ein blofes + ber Ginbilbung bee Affirmativen ine Affirmirte, fo bag and jebe einzelne Cobaffondlinie in fich wieder altive und relative Cobaffon und Die Indiffereng beiber begreift, (Bu ber obigen Linie A C = aftive ober abfolute; CB = relative, C = Inbifferem); Dieft fann fich freitich in ber Erfcbeinung an einer febr eingeschräntten Cobaffonellinie nicht barftellen, obaleich es nothwendig ift, baf z. B. in ber Cobaffionelinie bes Dagnets bie eine Seite ein + von aftiber Cobafion reprafentirt ibie norbliche), bie andere ein - ober + von relativer Cobaffion, mas bei ber Cobaffonelinie ber gangen Erbe febr beutlich ift. Denn ber Rortvol ber Erbe hat offenbar bie bobere aftibe Cobafion, baber bie Erbe bier compalt, jufammenbangent, und bie Daffe gebranat ericbeint. Dagegen ber Gubpol bie aftive Cobaffon mehr ober weniger geloot zeigt, bas fefte Land in Infein, Die abfolute Cobafion alfo in relative zerfallen geigt. Go geidt am Connenfpftem tie eine Geite offenbar mehr aftive Cobaffion, bie andere ein Bervortreten ber relativen und ein Berfallen im Monbe. Rum weiter:

. 3. 130. Alte wertliche Differen ber Maerie ift ber Differen in ber Cobafion aline gleich. Den Beneto biefes Capes mibit alle Bieberige. Es weifteh fich von felbf, wos auch foon benerte werden ift, bas bas, was Privation aller Differen, ber nich in

· reconst

Betracht tommt, ober nicht mit unter jenen Sat fublumirt werben tann, ba es vielmehr bas gemeinschaftlich Entgegengefette aller Differeng ift.

Buf ap: Die Officeng ber Malerie ift baber feine absolute ober felde, bie bem Befen nach flatifante, sonbern löch relative; bem bie beffereng ber Oschstonellie ift eine bolg relative, interm, wie von felbe erhellt und anch bewiefen werben ift, jede mögliche Boteng, burch welche bie Botur eines Paulte erflärt würde, a. B. baß er positiv, negativ eber indifferent sep, bloß vergleichungsweise, nicht aber an fich ihm justommt.

8. 131. Mile Qualitaten, wobnrd fid Daterien boneinanber unterfdeiben, find bestimmt burd ibrbefonberes Berhaltnif ju ben Dimenfionen. Denn alle Different ber Daterie ift = ber Differeng in ter Cobafionalinie nach &. 129. Run ift aber nach ben Griauterungen bei bemfelben Baragraphen bie Differeng in ber Cobaffonelinie im Gangen bie, bag bie eine Geite borgugemeife bie abfolute, bie andere vorzugeweife tie relative Cobafion reprajentirt. Diefe beiben entfprechen aber ben beiben erften Dimenfionen. 3mmiefern aber bie britte nicht bloft relatibe Inbifferen biefer beiben, fonbern medfelfeitige Anelojdung beiber burdeinanber, alfo abfolute Inbifferens ift, infofern ift burd biefe feine Qualitat, fonbern vielmehr bas Qualitatelofe gefest. Sieraus folgt, baf, ob eine Daterie unterfcbeibbare Qualität bat ober nicht bat, auf jeben fall von bem Berbaltnif ju ben Dimenfionen abbangt, bag ibre Qualität im erften gall entweber mehr burch ihr Berbaltnift mit ber erften ober mit ber zweiten Dimenfton beftimmt ift, im anbern aber ihr Manget an Qualitat mit ihrem Berhaltniff gur britten Dimenfion gufammenbangt,

§. 1.92. Alle Materie ift nu lich Eine. (Hoftiv andschrechen, was im Jusse) us. 1.90 mur : nagelis). Denn ihre Officena fernaht biss auf dem Exponenten, unter bem: spechte it, minisse einzige und bent +. ober — bes Affirmativen und Afficenteten. in der Co-böffenstellini. Da aber and biefes +- ober — auf der klosen Bergleb stung, der Bergleb stung beruft; jede Waterie für Afd, und anster aller Berglebsung, d. haufpfehl. dertachtet, Indifferent von Affirmationen und Affirmatischen

ift, fo ift mabrhaft teine Different, fonbern alle Materie ift an fich

s. 193. Geber Waterie von bestimmtet Differeng fieht mothwendig eine andere von entgegengefehter Differeng eitigegen. Dem vol Geley der Polarität ift ein allgemeines Geled ber Waterie (noch § 120). Wäter ferner nicht durch jede bestimmte fillferen son A. B (as so ). mit fleerengendem A) ummittekar eine entgegengeleyte (also mit fleerwigendem B) geletz, so feinnte A dere B in der Vatur absolut vermehrt dere vermindert nerben, medese (Afrien II) anmöglich sie.

Bufan 1. Da nun aber jebe Materie ju jeber andern in bem Berhalfniff fieht, baf fie refatte auf fie entweber ein + von A ober ein + von B reprafentiet, fo ift alle Materie überhaupt unter fich polarifch geordnet.

3 uf a p. 2. Da auf biefe Art seber Materie eine andere entgegen flett, mit meldere Gerbunden fle munittellar eber wieder werd Bermitting mit anneren in tie de Der Gisteren fleersjener, fentso wie i- und in Berbundung inniner O geben; ba ferner alle Offerengen bei Materie giuma f flud, fo lethott, wie im G ungen, i. b., in ber unsachligen Gubflang alle soldset die volrer O aller Different sep; wiese bab biefe bed befehalb in Anfehang ber eingeliene Dinge aufgehoben lodter.

Bet als B. Da alle Baciellien ber Waterle die önstlung gar nicht angeben, bielniche im allem tie Gubfang gleich und nur ber Exponent der Erfcheinung ober die Betraj eine verfcheben ist, so muß bie aftralle Bariation aller Waterle als Kofe Wetenmerbhofe soeichael werten; b. als Bermandung, bei voller bie Bentlitt ber Eubkan beiteten.

Bolgentes embatt einige allgemeine Gefebe biefer Betamorphofe, bie fich aus bem Borbergebenben ergeben.

§ 184. Je mehr in einem Ding alle Botengen ober Dimenfionen relativ vereinige und ungetreine jugleich find, befto fiber ift ber Grad feiner Bealität; je mehr bagen Dimenfionen in ibm eingeln und geldieben derwortreten, befto gerenger fiber Grad feiner Bealität. Dem,

mas bas Erfte betrifft, so nähert fich ein Ding in bem Berbaltniß ber abschnen Bemilite, im welcher alle Binenfienen ungeschieben als einst liegen, befto ficher ift also auch (g. 61) ber Grad feiner Realität. Im entagengefetzten fiell bas Umgelebete.

Anmerfung. Da in ber Schwere alle Dimensionen in gleichem und bei gefest inde, so ift mit ber erften Differenzitump bes Schwerpunkt nethwendig ein Streit aller Dimensionen gefest. Wir werden bahre und bie Dimensionen in ber Materie nicht ein gefesten, sowie mehr in einem refativen Space finden, und je niche fich bie freitenten Dimensionen in einem und bemielden Dim parchtengen, beste concrete wirt und die Raterie ersteinen.

§. 186. . Je mehr in einem Ding alle Dimenfionen relativ bereinigt find, beffe mehr wird es auch bie Differen ober bas Leben in fich ber Schwere verbinden, und umgeteber. Dem bie Schwere fit bie Brentitt aller Dimenfonen.

Bulay. Wir werben hier also, auch and ben Sody purchlagführt, ben deir sichen erfiche in einem andern, Busamuendung ansgestellt geben, bog der Grad der Realität eines Dings um is hößer fift, je nuche, ab die Germ bes ün sich selthe Segond were die Cohaffion, mit der Schwere verwingte.

Wir haben nun bies Grundstage undzumeifen an bem Produtten der Menamersche, sweit sie und finulish schauft find, auße an den Produtten der Erdmetamorhhöfen. Unser Bestaft tann aber auch in dem lössen Agsweisen kischen, d. h. nur davin, daß die den auch freiserberten enerten Mustend zieder Confirmtion aufgeigen. Alles ...

- 1) Die zwei enigegengeschten Bole ber Metamorphose ober ber Cohffenstinte im Gongen laffen fich als Miniaum und Mazimum ber Cztension bestimmen. (Aus bem Borhergebenden Kar). Dort ift bas Affreniste im Minimativen, hier ningesehrt biefest in jenem werforen.
- 2) Das Minimum ber Ertenflon ift ber Buntt. Die nothwendigen Formen, welche zwischen bem Puntt und ber unendlichen Extension bes imendlichen Raums, find Linie, Rache und Rreis ober Sphare.
  - 3) Bon bem Bunft ift eine boppelte Anficht möglich, eine negatioe

nub eine positive. Negativ betrachtet fir er unr die Wegation aller Masteunung. Philip betrachtet aber ist er bas Autgegungsteht ber Ophäre e fis Kries, bestien Beriehrer unt vom Mittelynut zusammenklit. Der Puntt in ber ersten Bedeutung ist als vober Puntt, in ber zweiten sie er tebendiger Puntt. Der Puntt in ber ausgegebenen Progression all also eine untspendige Beziehung auf die Ophäre, wie die Anie auf die Kliche. Denn wie biefe nur die zerfallene Anie ist, so die Spare unt ber ausgeben der Bent.

4) Die beiben Seiten ber Cobssionstluie verhalten fich wieder wie Affirmatives und Affirmatives. Dem aftere oder abstaut Cossision e affirmatives, relative e affirmatives. Der Puntl is der offirmative Reels, ber Kreis ift der affirmitte Puntl. Comfo fit die Linie des Affirmative der Eldde, die Flücke das Affirmative der Blade, die Flücke das Affirmative der Eldde, die Flücke das Affirmative der Blade der Linie Geberg die

a) 30 bezinigan Spher ber Cabaffine, wo der ertaine Maginum bes Affirmativen ift, der die Cabaffine gegin den Punkt tendirit, beidet fich der Ausligerungsind von Cabaffine gegin den Genere deren bie Platine aus. Die Racina ift nicht nur des heecliff schweche Wietell, fondern auf aufger dem Erfen der Geberatte, hartelle Die Tenteny ber Cehoffien jum Benft ift babrurd ansgebrückt, bag bie Platina mir in Lennen seiche, wedes ichtst unt be enthprochen faure Schalt ber Teropiu fine, in weiche bes echhinatelse Meinell bas Duedfilder er gertünt. Gibt biele Gobir ber Cehoffenstine ift alfe bie Baltina wieber Insifferenymit. (Diefelfe Fornt ber Cohoffens, bie auf ben Pauft tenbir in ber Differen, mit der Schwere, beitet fieb, burch ber Diemant aus. Micht, mir bie betreffende. Dirte biefes Seinel, sonter auch feine gan befimmt Afficienteit burch Magnetismus weifen ibm feine Stelle auf ber alfumatiren Seite ber Cohfinenkline anh.

b) In bertrufgen Gobire ber Gobiffen, wo biefe gegen bie Unie

endirt, deutt fich der Indisferenzumnt ein Cohiften und Schwere burch das Silber and. — Das Silber ift nach ber Matina des einiges Metall, welches mit der einrigendem advien Schöffen eine bedeutende specifische Schorer verdindet. Es entfpricht der Eine, wie die Habina dem Bankt. — Dier krift nun die relaire Indisferenz als Suntisch vom Kontration und Expansion, Puntt- und Anie ein. — im Eisen welchte der Wegtenman des Affrenieren ist, oder die Schöffen, wo des erstaltes Wagtenman des Affrenieren ist, oder die Schöffen und Schorer der Verdinder ist, der Indisch fich der Indischer ist des indischen und Schorer der Verdinderen des Schorers der Verdinderen des Schorers der Verdinderen des Schorers der Verdinderen des Schorers des Verdinderen des Schores des Verdinderen des Ve

felbft guendtlauf, oben bie brüte Dimenston herrichend ift, fiellt fich als Indifferentpunkt von Schwere und Cobstine bas Dutschilber bar. die vermigt mit ber tropfbenn fälliglicht derückliche jereiftige Schwere. Seine entprochende Form ift ber Kreit ober bie Sphire.

(a) Außer ber Sphire, innerhold welcher bie ber Dimenstonen in vollemmen gleicher Begtengung ersteheinen, ist num bloß nach ber pranch liche Ramm falbft, in welchem fie in belliger Unbegrenzung ersteheinen.

d) In berjenigen Sphare ber Cobaffon, mo bie Cobaffon in fich

36m entfpricht nothwendig bie bodfte Berflüchtigung ber Detalle, wobei fie nur überhaupt noch Raum erfüllend finb, ohne bag eine beftimmte Dimenfion, ohne baf felbft bie britte noch vorberrichte - wie im tropf. bar-Alliffigen. Diefer Buffand ber Materie ift ber luftformige; benn bier geigt bie Materie auch nicht einmal mehr bie Tenbeng gur Rugelgeftalt, Mie alfo in bem einen Extrem ber Metamorphofe bie Materie gang in 3bentitat . ben Bunft, gurfidguftreben fcbien, fo verbinbet fie fich bier, in menblicher Extension perloren, mit bem nuenblichen Raum, bon bem fie ale Luft gang ununtericeibbar wirb, Die Daterie nabert fic biefem Extrem in ber Detamorphofe burch fucceffive Expanfion in ben Andrigen Defallen: Diefes Brobutt felbft ift in unferer letigen Chemie ale Stidftoff bezeichnet. Diefe Luft ift nach allen möglichen Rennzeichen metallifder Art und nichts anberes ale ein luftformig aufgelottes Detall; wie bas Quedfilber ein tropfbar-fluffiges ift. - (Meberbannt burchlauft alfo bie Detamorthofe folde Cinfen, welche ber Brogreffion fob genber Wormen entfprechen; ber Linie; ber Rlade, bem Rreis und bein menbliden Rauni, -- Bie fich bas Maximum ber Contraftion nach ber einen Geite burch ben Diamant, bie reinfte Roble, barftellt, io bas Marimum ber Expansion nach ber anbern burch ben fogenannten Stidftoff, ber von ber Erbe losgeriffen erfcheint, Bie jene in ber Cobarens mit ber Erbe, gleichfam bas Thier, fo biefe bie Pflange).

f) Gine fechte Bemerkung über bie vier Urmetalle Jaum noch in Beging auf §. 134 gemacht werben. Dott wurde behanntete, "De mehr ein Ding alle Dimenstienen relativ viereinigt jeigt, belto mehr wiede all mit bie Wifferung ber Indigiering verfinden, d. h. beho reuter wire es er-feinen, "Dieg ist an ben eilen Mecallem nachguneisen. Der tiebe Pault begreift alle Dimenstouni auf eine ilog magnive Weife, h. h. fie find alle von ihm negart (voher ver Binnant im Berhaltnis ber Copperung geringe perifigige Schnere). Der tekendige Bandt ale mennbligte Beltion begreift fie alle und politive Wolfer des Westall, neckee bem Pault mehreth, dat mit der Kerelunden Cephierny bie greife heeftste Gemeen. So begreift die relative Cephilow deer die filde und die Linke auf die erste Dimenston, die britte Germy die der der bei filde und die Linke auf die erste Dimenston, die britte Germy die der der bei bei der und die Linke auf die erste Dimenston, die britte Germy die der der Differen,

ebgeit, beite, biele weiem alse nach ver Batjan die pecifiss simverften ihren. Die Omensson, welche am wenigsten die anderne begreift, sie am meisten ansschlieft, ist die erlete daher auch Eilber das specifiss leichteste ver eben Welalle. Anster jenen Centrolmetallen, welche die unwirtlicheren Geborten der Erd, gefen zu wirt die feiben Einheiten der Erdstein und der Gehälfen der Gehälf

& 106. Die Meramorbhofe, fofern fie burch aftibe Cobafion gefed ift, geht nothmenbig ban ber relativen Regation aller Dimenfion burch ben Buntt, ale Pofition berfelen, und bie Linke jum relativen Gleichgewicht von Erpanfion und Contraction, ben hunten bleite; pon be burch bie ameite Dimenfion, als Differeng ber Linie, und bie beitte ober ihpäpifche Cobaffionsform, jun Tilgung alter Dimenfion im refativem Meritum ber Andebenung aber gum Entlyang aber gum Entlyrechenben bed niendlichen Raums fort. — Mit ben entherchenbe bed niendlichen Raume fort. — Die Burt alle raliere Regation

aller Dimension entspricht bas . Erbprincip. & Dem Buntt als Affirmativem . Blatina.

Der Stade ober zweiten Dimenfion Golb.

Der Tiefe ober ber britten Dimenfion : Duedfilber.

Dein unenblichen Raum in . Les Enft (Stidftoff).

8. 137. Die gange eben beschrieben Meife ift im Gangen mm bieber ber, affeiten Cofffien untergeorbeitet. Die gerbeit von felte van felte aus bem Beberigen. Dein fie fiellt nichts anderes bar als bie fortwährende Einbildung bes Affrenatiere in bad Affreniere, bed Migrafieren in bab Beforbere, medies bejenige Einbeit ift, bei aller abseiten Sobsidion im Grunde figst.

Der Charafter ber gangen Reihe ift alfo auch noch ber Charafter

ber Metallität, bes in-fich-Cepns, und biefer Charafter ber Gelbftbeit verliert fich auch an ben Extremen ber Reihe nicht.

Jafo L. Junielern alse in biefer Reihe relative Gobasson eber bie Indisferem hervoertitut, so find boch biese Genema im Gangen noch immer ber altiven Gobasson unterzgeordnet. — Die Extreme biefer Reihe verhalten sich sener zu einem der Bole, und find bie Endpunkte einer und beriefelm Gobasson die Gobasson der der Bole generalen bei Gubpunkte einer und beriefelm Gobasson der Gobas

g. 138. Diefer gangen Evolution erribe, bie burdand am offeitere Cossfien beruft im im im Engefiner um Gangen auf Continuität, auf Fortfreiung bes Gleichen im Gleichen geht, Reht nothmendig, eine andere gegenüber, welche auf Regation ber Continuität geht und ber refatiene Cossfien entfyricht. Dem de in der gangen oden bechriebenen Medamorphoje nach dem verbergehenden Sah boch eigentlich und de anzein wieder nach dem verbergehenden Sah boch eigentlich und de anzein wieder die retaite Cossfien als fire Vegation entgegenicht; voer do die Waterte in iener bloff curtringalen Wichmandig eine curripatelt entgegen. Dert Berfuh, wechfeleitige Unabhängigfeit, dier Der fellung, wechde immer der pweiten Dimenston untgegenicht verben der bei der die Vegation auf der Differenzeit, if, fo ist nethenribg diefe das Regierude aller Differenzei ist, fo ist nethenribg diefe das Regierude aller Differenzei if, fo ist nethenribg diefe das Regierude aller Differenzeit (allein dieß nur in ihrer abfoluten

Bul'ag 1. Es find alfo auch in ber Ratur gwei gleich ursprüngiche, zwei entgegengelette und freitende Ehatigleiten, die eine, welche Bosttien bes in fich-felbi-Copus ber Materie ift, bie andere, welche auf bie Regation alles in-fich selbi-Copus hinwirtt.

Bufat 2. Bie jene erfte Reihe burch Probutte bezeichnet ift, fo auch biefe zweite.

g. 139. In biefer zweiten Beife, be fie anf Regation ober Brivation aller Differengen geht, ift teine anbere Differeng weiter möglich, ale bag bie Pribation aller Gliftent mother mehr an affirmative ober mehr an leibenbe Art gelegt ift. "Dem in ber glünfficen Bereitung Gestlich, immit Mert. Auch v. 20

aller Selftheit fann alerdings fein anderer Unterschied mehr fattfinden als ber angegeben. Denn wie fich in der positioen Reife ber eine Bel mehr als affirmatie, der andere mehr als affirmitet verfall, sa muß es auch hier fenn. Anr, weil bier teine Position, sondern Regution gesche ist, muß, was dert affirmitend ift, Gier negiend, was beet affirmitet ift, ber negite erschieden.

An faß 1. Die Polarität ber zweiten Reife eber, weil die erste, im Gangen genommen, Bolarität ber aftiren Cohasion ist, vie Volerität ber ersten Timenston wird als füberdaupt burd zwei Produtte bezeichnet fepu, wobon ball eine die höhste possive Bernichtung aller Selbstheit und Cohärenz ansbrüdt, bas andere aber ein aller Selbstheit und Cohärenz ansbrüdt, bas andere aber ein aller Selbstheit und Cohärenz fundefliges, sie verzekrunden Bründe ibt.

Ehe ich tiefe Polaritat weiter verfolge, will ich einiges Allgemeine vorausschieden.

g. 140. Die Waterie erschient ba, wo fie gang einer bestimmten Beteng untergeordnet ist, als einsach, als Urftelf. 3ebe Materie unterschebet fich von jeder anderen bich turch-ihren Appenntun oder ihre Botung (Sk. 130, 133). Er ender oder enterers bie Materie ist, bestom der bestimmt gich bie berfeichen met

Botengen in relativer Bereinigung. 3. B. in bem bochften Grab aftiver Cobaffien befinden fich bie beiben entgegengefebten Botengen bes Affirmativen und Affirmirten im volltommenen Gleichgewicht; je mehr fic bagegen bie Materie ibren Ertremen annabert, befto mehr treten biefe Botengen in ibrer Untericeibbarfeit bervor, und im gleichen Berbaltniß fagen wir nun, bie Daterie ericbeine ale einfach. - Dieg gu beweisen, bemerte ich vorber; einfach nenne ich bas, worin bie Gubftaug und bie Qualitat Gines ift. Die Qualitat namlich, ba fie auf ber Form berubt, ericeint in ben concreten Dingen ale bas bloke Accidens ber Gubftang und von ber Enbftang trennbar, (Darauf berubt, wie wir in ber Rolge finben werben, alle fogenannte Berlegbarfeit ber Rorper). Wo unn alfo bie Qualitat mit ber Gubftang fo eine ift, baß beibe nicht weiter getrennt werben tonnen, ericheint bie Daterie nothwendig einfach. Run ift bief aber eben nur ba ber Fall, wo tie Materie gang einer bestimmten Boteng untergeordnet ift. 3. B. bie Qualitat einer Materie feb bestimmt burch bie relative Bereinigung bes Affirmativen und bee Affirmirten, fo wird bie Materie, wenn fie bifferengirt wirb, unter zwei entgegengefetten Formen erfcbeinen tonnen, unter + namlich und -, b. b. bie Gubftang wird bier von ber Onalitat treunbar, biefe alfo ale Accibene ericbeinen. Dagegen feb bie Daterie entweber ausschließlich ober vorzugsweise unter ber Boteng von + unb - gefett, fo wirb tiefe Materie nicht weiter bifferengirbar ericbeinen, weil fie bereits bas Marimum ber Differeng erreicht bat; fie wird baber ale einfach, ale Clement ericeinen. (Bieraus icon bie gangliche Relativitat bee Begriffe Element, Stoff u. f. w.). Sinwieberum alfo - und bieft gleich ale

Bufab 1. Es gibt feine ber Subfang nach verschiebenen Urstefferor Clemente ber Natur; vielmehr ift in allen Clementen nur Cine
Subfang (bie Materie), aber unter verschiebenen Exponenten gesehrt
(allo teine Steffe im Sinne ber Chemie).

Bufat 2. Da biefe Exponenten bas Befeelenbe fo wie bas thatige Brincip ber Materie find, fo tann bie Natur ber Stoffe anch fo bezeichnet werben: Stoff ift die Materie, inwiefern fie mit ihrem befeelenben ben. Brincip gaug eine ericheint. Dber ber Begriff bee Ctoffe ift: gang Materie und bennoch gang thatig und bemnach geiftig in febn. Die Ervonenten felbft, inwiefern'fie bas Befeelenbe ber Daterie finb. fonnen baber auch ale bie allgemeinen Binden ber Dinge betrachtet werben, bie aber nie unabhängig von ber Materie erscheinen und in ben Urftoffen gang leiblich fint. (Die gemeine Borftellung ift auch bier bie, baft bie Elemente bem Bangen, nicht aber bas Bange ben Glementen vorangebend gebacht wirb. Die Chemie namentlich fangt von biefen Abstraftionen an, bie fie Stoffe nennt, und laft baraus bie übrigen Erbforber aufammengefett febn. Allein auch in biefer Begiebung ift fein Rorper ber Ratur mahrhaft aufammengefest, fontern umgefehrt vielmehr bie Daterie ale 3bentitat ober ber Enbftang nach begreift potentialiter ober ber Möglichleit nach alle jene Erponenten in fich : obne bie Aufforderung bes Lichtes wurden fie in ihr emig ichlafen. In bem Berbaltnig nun, wie bie Daterie felbft jum eignen und befonberen Leben erwacht, in bem Berhaltnift bifferengiren fich jene Botengen; bie in ber Gubftang Gines maren und treten gefonbert bervor. Bo fie burch bie Dacht bes realen Princips (und felbft bie aftive Cobafton ift ja nur bas reale Brincip, nur wieber bie Schwere, welche iett unter anderer Korm mirft), mo fie alfo burd bie Dacht bes realen Brincips noch gezwungen aufammengehalten werben, ericheint bie Daterie noch concreter, inbifferenter - in bem Berbaltnif, wie burch fortgebenbe Differemurung bie Schwere übermnnben wirb. in bem Berboltnift treten bie einzelnen Botengen filr fic bervor, und an ben Enben ber Cobafionereihe ericeint bie Materie nothwendig nur Giner Botens porzugemeife bingegeben, 3. B. ber affirmativen ober ber affirmirten. baber auch nicht weiter bifferengirbar, alfo einfach.

S. 141. In ber Ratur find nur vier Clemente ober Unftoffe bentbar. — Dem nach ber vorbergehnen Conftrulion find nur piect urspringliche Reihen ber Evolution ber Metrie. Die erfte, nelde burd altive Cobfifon gefeht ift, und bie nur zwei Begrenungspuntte dat, nach ber einen Richtung bas relative Maginum bes Mitmaiten, wo also bie Materie gang unter biefem Erponenten

erfceint, nach ber andern bas relative Darimum bes Affirmirten, wo alfo biefe Boteng in ber Materie vorherrichent ift. Da nun bie Stoffe ober Elemente nur ba bervortreten, wo bas Darimum ber Differengiirung erreicht ift, fo find burch bie erfte Evolution ber Materie and unr zwei Elemente ober Brincipien gefett; bas erfie jenes, welches gang affirmativ von fich felbft, am meiften alfo auch in fich felbft ifi. Diefes wirt als bie Geele ber fiarreften und cobarenteften Rorper erfceinen; wir bezeichnen es ale Erbprincip, ale bas eigentlich irbifche Brincip in aller Materie, welches auch fcon bie alteften Chemifer ale bie bochfte Brivation ber gottlichen Gubftang - ale bie Reble berfelben - bezeichnet haben. Das andere biefer Principien ift jenes, welches ben bochften Grab ber Ginbilbung ber 3bentitat in bie Differeng, alfo and bas relative Maximum bes Affirmirtfebne bezeichnet. Da in biefem Brincip, wie wir fruber gefunden baben, alle Dimenfionen wieber aufgelost und aufgenommen find, es alfo baburch im Begenbilb am meifien bem Urbild abnlich ift, fo wollen wir es bas gegenbilbliche Brincip nennen. Ge wird bie berrlichften und iconften aller Rormen in fich ausgnpragen befimmt und am meifien gefchidt febn, ben Samen ber 3been in fich aufzunehmen. - Die Materie verliert fich alfo in ber burch aftive Cobafion bestimmten Metamorphofe in twei Bole, wobon ber eine burch bas Borberrichen bes Affirmativen, ber anbere burch bas Borberrichen bes Affirmirten ansgezeichnet ift. Inmiefern an biefen Buntten bas Maximum ber Differengirung erreicht ifi, ericeint bie Subfiang ale eine mit ihrer Qualitat, und umgefehrt; fie fann alfo ale einfach ober ale Stoff betrachtet werben. In ber biefer Reihe entgegengesetten Cobare fint wieber amei Bole. Die Brivation aller Gelbftheit wird entweber mehr affirmatio ober mehr affirmirt, ober fle wird inbifferent gefest, fo bag fie gegen jebe biefer Beftimmungen gleichalltig ift. Unter biefen brei verschiebenen Formen ift immer ein und baffelbe gefest, namlich Baffer. - hier ericeint alfo bie Daterie gleichfalls nur unter zwei gefchiebenen Botengen, und erfceint infofern ale Ctoff, mabrent, wie in ber positiven Reihe, toch nur Gine Gub. ftang ift. Es ift bemnach ber Cab bewiefen, bag in ber Ratur nur

wied Elemente möglich find, wenn nömlich nuten litfebff niebt anderest verstanden wird als ein Extrem der Materie, wo sie vonzossenden unter dem chen aber bem andern Exponenten geset wird. Bezischnen wir biese Exponenten als die ihaligen und wirtsamen Principien der Materie, so sind also im allen Bernanntungen berselben und met wier Principien wirfigm, und berem Berselfesten alse Bespadesteit der Materie entspringt, nämlich 1) die Geele der Gelässteit, 3) die Richsselbsbeit, 3) bas Gegenbilbliche, 4) die alles verzehrende Fenerseels der Natur.

Bir wollen bier erlauterungeweife noch einiges über bas Berbaltnift biefer vier Brincipien unter fic anführen. - Bon bem verzehrenben Brincip tann man fagen, es gebore feiner befonberen Boteng an, feb vielmehr allen entgegengefett, Es verhalt fich alfo in ber Ratur ale bas gottliche alles auflofenbe Brincip. Aber in felner materiellen Ericeinung ale Stoff ift es nicht reines Brincip! reine Thatialeit, es ift vielmehr in bie Materie perfunten, und beberricht biefe fo. baft bie Materie bie Eigenschaft ober bie Birfungeweife au baben icheint, Die nur bem Brincip an und fur fich felbft aufommt. Rothwendig ift nun biefes Brincip am meiften ber Gelbftheit entgegen; am meift en wird es alfo feine gerftorenbe Bewalt gegen bie Gpbare ber berrichenben Starrbeit richten, und bas Brobuft bes Erbprincips entmeber gang auflofen, wie es gerabe mit ben harteften Rorpern biefer Sphare, bem Demant, gefchieht, ber burch bas Berbrennen gang in Dunft verschwindet, ober es wird fie gwingen, ihre Starrheit in relativer Cobafion aufzulofen, überhaupt alfo ihre Realitat ju verminbern, welches balb mehr balb weniger in bem allgemeinen Berbrennungs. procent ber Ratur geschiebt. (3ch bemerte bier, baf ich unter bem bergebrenben Brincip nicht etwa nur ben eigentlichen luftformigen Sauerftoff verftebe, fonbern auch bas Baffer felbft. Denn auch bas Baffer ift vergebrent: es greift g. B. unmittelbar bie Detalle an und lost fie auf, es erwartet bagu nur bie Bestimmung von außen, anftatt bag es im Sauerftoff ber Atmofpbare 3. B. fcon bestimmt ift und gleichfam bas Bebfirfnif bat anberes ju rergebren). 3ft alfo bem Brincip

ber Gelbitbeit bas berrebrenbe Brincip feinblich, fo wird bagegen basienige Brineip, in welchem bie großte Tilgung aller Cobafion ift, und welches wir, um es fiberhampt zu bezeichnen, ba es bas verbrennlichfte ift, bas Bhlogifton nennen wollen, - biefes Brincib wird bon bem entgegengesehten amar bergebrt merben, aber burch Berbinbung mit bemfelben, weit entfernt in feiner Realitat vermindert gu werben, vielmehr mehr Realitat erlangen, und nach Ablegung feiner Befonderheit (ba es boch immer eine bestimmte Boten; reprafentirt, erpanfiv ift), in feinen Uriprung gurudfebren, in bas potenglofe Baffer, welches, wie Binbar faat, bas vornebufte aller Dinge ift. - Das eigentlich gegenbilbliche Brineip aber wird bem vergebrenben auch entgegengefest febn, allein ba es im Gegenbilblichen ober Realen baffelbe ift, mas jenes gleichfam im Urbifbliden ift, fo mirb biefes gerabe ale bas felbftanbigfte, nicht wieber anflosbare ericheinen, und im Gegenfat mit bem Erbprincip, welches burch Berbindung mit bem vergehrenben Brincip an Realitat verliert, vielmehr gewinnen, wie es benn burch biefe Berbinbung aus bem luftformigen Buftanb in tropfbar-fluffigem niebergefchlagen wirb ober in noch eencreteren übergeht. - Bir tonnen nun nach bem Bieberigen bas, mas mir im &. 138 noch unbestimmter ausgesprochen haben, pant bestimmt in folgenbem ausfprechen.

Anfan: Die Enbonufte ber beiben Bolaritaten be ftimmen vier Beltgegenben. (3hre Bezeichnung ift allerbings gleichgultig, inbeg in Anfebing ber Erbe offenbar, bag bie gange Bofaritat bie bon Gub und Rorb, Die bon Dft und Beft bie Breite-Polarität ift). Diefer Gegenfat beiber Bolaritäten ift ein allgemeines Raturgefet, aus bem fich, nachbem es erfannt ift, bie größten und juvor unbegriffenften Ericbeinungen als nothwendige Rolgen einfeben laffen. Es bat nothwendig ben gröften Ginfluß auf Die Conftruttion ber gangen Erbe, ihrer Gefchichte und ihrer Conformation, fo wie auf bie gange phofifche Aftronomie, und wird biefen Ginfluß immer mehr beweifen, je mehr man bie Ratur nach biefem Befege gu ertennen berfucht. Da bie Richtung ber Schwere ale Richtung nach unten erfcheint, bie bes Lichts alfo ale Richtung nach oben, fo ift biermit bie gange cubifche Bestimmung auch bes befonberen Dinge nach feinen feche Geiten gegeben, wovon zwei (oben und nuten) burch Licht und Schwere, zwei burch bie Lange- mei burch bie Breite-Bolaritat bestimmt finb, von benen jene wieber mehr ber Schwere, Diefe bem Lichte verwandt ift.

Annertung. Theile um bief anfhoulich ju moden, fpeile um nech ju weiteren Betrachtungen Gelegenheit zu geben, benten Sie sich also bie Cohallenvilnie ACB, welche bie Richtung ber Länge Belarität bezeichnet,

in C von einer anderen Kinie, die wir durch DCB bezeichnen wollen, sentrecht burchschwitz, beise beziedne bis Breit-Houselin, wedes am Bernichtung und Aufflesung ber ersten himmirt, der überhaut bie ne-girente von biefer ift. Der Punft C ift nun beiben Kinien gemeinschaftlich. Wos in biefen Huntt fällt, sofern er Indiffrecuppunft ber Einie ACB ift, ift bas Eisen. In benselse Puntt lällt ader anch das Boffer, ober nur sofern er in ber Kinie DCB light. Dem Eilen, als

Reprafenjanten ber aftiven ober bifferemuirenben Cobafion, ftebt alfo bas Baffer als ber andere Indifferenzpuntt, nämlich als Indifferenzonnit ber negirten Differeng entgegen. - Betrachten wir nun in ber Linie ACB bie Ceite AC, fo wird von A bis C noch bas affirmative Brinch berrichend febn; bom Buntt aus, ber in A fallt, erpanbirt fich bie Materie allmablich bis jur Linie, wie in C bie Sontbefe von Linie und Buntt fallt. Sier folgt alfo bie Materie nach ber reinen Richtung ber Starrheit ober erften Dimenfion. Das berrichenbe Brincip biefer Sphare ift bas Erbprincip ober ber Roblenftoff, bas Bestimmente aller Metallitat. In C. wo bas Darimum ber Starrbeit erreicht ift, fangt bie relative Cobafion ober bie Breite-Bolaritat an fich gu regen; fonnte biefe flegen, fo wurde bie Detamorphofe nach ber Richtung ber Linie DCE (welche bie Breiten bezeichnet) abweichen. Allein, wie §. 139, Buf, 1. gezeigt murbe, bie relative Cobaffon, bie Breite-Bolgritat bleibt bier noch ber aftiven Cobafion untergeordnet. Die Linie AC und mit ihr bie positive Metamorphose geht alfo in ber Richtung B fort; bie Breite-Bolaritat bilbet fich bagegen gleichfalls an einer eignen Belt in ber Linie DCE aus. In ber Linie CB (ber anbern Geite) ber aftiven Cobafionelinie) erfcheint fie nie in ihrer reinen Gefchiebenbeit, fonbern immer angleich in ber Berbinbung ober Sonthefe mit ber erften, b. b. nur in ber britten Dimenfion, welche auch wirflich bier noch in metallifder Form producirt wirb. (3m Borbeigeben an fagen; man ftellt fich bie Aluffigleit nach einem febr gewöhnlichen Bornrtbeil ale Ervonfion bor, aber in bem Brobuft ber Alliffigleit ober ber britten Dimenfion ift vielmehr immer Contrattion, jum Beweis, bag bie erfte Dimenfion bier mit eingebt, und bie auf blofe Erpanfion, ben Raum, tenbirenbe zweite Dimenfion nicht allein Gewalt bat. Das Gis, wenn es fluffig wirb, contrabirt fich und umgefebrt). Inbem alfo bie Detamorphofe in ber Linie CB fich fortfett, bleibt immer bie Bestimmung ber erften Dimenflon noch jugleich mit ber zweiten; man fann baber fagen, in ber Linie CB fen bie britte Dimenfion fo wie in ber 26. weichungelinie CE Die zweite Dimenfion berrichenb. Bie nun auf ber Seite AC ber Roblenftoff bas Bervichenbe mar, fo ift bas, was

burd bie Brobntte ber Geite CB, bas Golb 3. B., bas Quedfilber unb andere, icon binburchichimmert, ber Stidfloff ober bas gegenbilbliche Brincip, bas an ber Grenge ber Linie in ben völlig bimenflonolofen Anftanb übergebend alle Dimenfionen in fich aufnimmt, Inwiefern aber biefes Brincip boch bas burch bie gange Linie CB fich Epolvirenbe ift und icon, burd alle Brobufte berfelben binburchblidt, infofern fann man ben Stidfteff (abfolut betrachtet, benn feine lichtformige Ericheinung ift eben auch nur Gine Form feines Tafeone) - alfo ben Stidftoff, inwiefern er bas Befen biefer gangen Reibe ift, tann man ber britten Dimenfion feten. Betrachten wir nun bie andere Linie DCE. fo fallt, wie wir bereits wiffen, in ben Buntt C bas Baffer (bas' eigentlich Darftellenbe ber abfolut producirten britten Dimenficu) ale Brivation aller Qualitat - nicht ale relativer, Inbiffereng:, fonbern ole Rullpunft aller aftiven Cobaffon und baburch auch aller Differeng, Es ift feiner anbern Detamorphofe fabig, ale welche gleichfalls unf Regation aller Differeng gebt; es wird alfo mar and, wie wir wiffen, nach zwei entgegengesesten Richtungen potengirt, aber nach ber einen nur als vollfemmen Regirtes aller Cebaffon - noch biefer Ceite probneirt es alfo am reinften bie zweite Dimenfien, melde in ihrer Abfolutheit eben bie Muflofung aller Cobarens, reine Erpanfien ift. Sierber fällt alfo bas Bblogifton, ober mas bie neuere Chemie ten Bafferftoff nennt, und was wir taber ber greiten Dimenfion in ber ganlichen Gefchiebenbeit von ber erften gleichfeben fonnten. (Rur bie Grundtenben: im Bafferftoff immer noch nach Continuitat). Wie fich bas Baffer nach biefer Geite expanbirt, fo contrabirt es fich nach ber anbern; es wird gleichfalls felbftifc, aber ba es bief nur ale Brivation aller Differeng wirb, fo wird fich biefe Gelbftbeit unr in bem Gegenfat gegen alle Differeng, alfo auch gegen alle Cobafion tarftellen; es wirb infofern im Regativen ebenfo bimenfionellos ericbeinen, wie bie Metallität im bochften Bunft ihrer Berflarung im Stidftoff gleichfalls als bimenfionelos, aber auf positive Urt, ericheint. In ber Linie DCE fallt alfo gegen ben Bunft E bas Bhlogifton ober ber Bafferfloff und bie ibm entfprechenten Brobutte ber zweiten Reibe (Comefel); gegen ben Bunft

D bas verzehrende Brincip ober ber Sauerftoff und bie ihm entsprechenben Brobutte ber Erben.

Wenn wir dennach jets die gang Conftrutien nochmase justammerlaften, wird die Ar Die reine Herschaft der ersten Dimustion und des Kossenschaft, die von der Linie OR akweichente finie OR wird die reine Herschaft der zweiten Dimustion in ispere Gosfolischniestvon der ersten und den Sonsferschaft, die andre Geite der Linie AOB, nämlich OB, wird die Herschaft der drieften finischen sie Indischaft die Bereich und die Bereich die Bereich die Indischaft die Bereich die Bereich die Bereich die Abseitschaft das Geschaft die Bereich die Bereich die flow, demmasch das bergeberube Krinche ober dem Gauersfoff darbeiten,

Demgemäß tonnen wir benn auch bas Berhaltnig ber vier Urprincipien nach bem Schema ber Dimenftonen beftimmen.

Das Entfprechenbe ber erften Dimen-

ift . . . . . . . bas Erbprineip ober der Robienftoff.

Das Entfprechente ber zweiten Dimenfion in ihrer reinen Geschiebenheit von ber erften, bas Bestimmte aller Cohafionslofiateit ift

bas Phlogiston ober ber Ballerftoff.

Das Entsprechenbe ber britten Dimenfion als Inbiffereng ber beiben erften ober bas Beftimmte aller Metallität ift . .

bas gegenbilbliche Brincip ober ber Stidfioff (als Befen ber gangen Seite CB).

Enblich bas aller Dimenfion (ale Inbiffereng) gemeinschaftlich Entgegengefeste, Dimensionslofe

bas verzehrente Brincip

Daß biefes in Bezug auf alle andere Materie Dimenfionelofe ober aller Dimenfion Entgegengefette aber in Die Richtung ber Breite Bolanitat

fallen muffe, ift baraus begreiflich, bag eben bie erfte Dimenfion febenbe aller Differeng ift, bas Regirenbe aller alfo nicht in ibre Richtung fallen tann. Dagegen ift es ebenfo nothwendig, baf bie Linie ACB, ale bas Gegenbe aller Dimenfion, quest im Marimum ber Einbildung bes 3bealen ine Reale fich gleichfalle, nur in pofitive Dimenfionelofigfeit, verflare, fo bag ber Stidftoff, ber in ben Brobuften ber Linie CB bas Wefen ber britten Dimenfion mar, in feiner bochten Berflarung im Bunft B jum pofitio Dimenfionelofen, und alfo jum pofitip Entgegengefesten bes Sauerftoffe mirb. - Diefes Berbaltnif bee Stidftoffe jum Sauerftoff, welches in manchen bieber rathfelbaften und unerflarten Ericeinungen und Berbaltniffen icon fich ausfprach, ift nur aus ber eben entwidelten Anficht begreiflich und bient infofern au einer neuen Bestätigung berfelben. - 3ch führe bier nur Folgendes an. Es ift feinem Zweifel unterworfen, baf ber Stidftoff bas berrichenbe Brincip aller Alfalien ift. Aber mas ift benn bie Raufticitat, Die Berftornnastraft ber Alfalien anderes als eine ber Rraft bes Feners, alfo and ber bes Sauerftoffs vollig analoge Birfung? Bie ift es nach ber gewöhnlichen Borftellung erffarbar, baft gerabe bie beiben am meiften entgegengefesten Brobutte, Die fich in ber Berbinbung wechfelfeitig intifferengliren, Gauren und Alfalien bie gleichen Birfungen baben? Schon biefe einzige Erscheinung beweist bas Reuerabnliche bes Stidftoffe, und bag er im Bofitiven taffelbe ift, mas ber Cauerftoff im Regativen. Dan bat bieber wohl zu begreifen gefucht, wie fich Metalle in Gauren, nicht aber wie fie auch burd Alfalien aufgelost und jenen fogar entzogen werben tonnen. - Detallfalle geben burch bie bodften Grabe ber Orptation jur Durchfichtigfeit über; baffelbe vermogen bie Alfalien mit ber Riefelerbe, welche mit ihnen aufammengefchmolgen verglast und ja gulett fogar ber Muflofung in Baffer fabig wirb. Die noch immer nicht erlebigten Erfcheinungen bes Leuchtens und Berbrennens von Bhosphor in Stidaas will ich bier bloft ermabnen, ba ich glaube, bag bas Borbergebenbe binreichend ift, meine Behauptung ju beweifen, namlich bag felbft empirifche Grunbe vorhanden find, welche zwingen, einzufeben, baf ber Stidftoff im Bofitiven baffelbe ift,

was ber Cauerfoff im Rogatien. Die Gettlichfeit beieg Princips, bit Unverleplicheit seines Wefens, troft ber es das eigentlich Gegen bilbliche im Gegenbilbliche in, erholt vorzsalich in ber animalischen Ratur, notiche bas in die Materie hineingeschaute Gettliche erft wahrhoft, auffaltet.

Wenn wir übrigens bie brei Fremen bes Boffers wieder unter fich verfeichen, so erkennen wir, baß auch der troßber fiffige Inflige eine Afflicken, sein wahre Besen als aufrander ift. Der Sauerstußen, sin wahre Besen als auchreinstift. Der Sauerstußen, in welcher es den baher als am meisten wieder bie erste Timenscha, in welcher es den baher als am meisten eleftlich ma berzehrend erstein. Der Wosferstoff ist auch in beier Beginnig bei weite Dimenston, in wie das troßbanfliffig Wasfer bie britte.

§. 143. 3eber Form bes Sehns eber ber Ruhe in ber Materie entspricht nothwenbig eine gleiche Form ber Thätitsteil ober ber Bewegung. — Denn nach S. 100 gebiem bie besondern Dinge in der unenblichen reeine Subfang gleicherweise des werten end bem Licht an. Run sind aber die dieher bei dezeit der Schwere und bem Licht an. Run sind aber die dieher nechte Gemen best besondern Zehns der Dinge als Fremen ber Gehwere und, menn gleich Auskruck ber Licht an der Materie, doch der Schwere untergeordnet, nicht als tem Licht met Precedent Formen (biss nur inwissern d. Fremen der Wetern, den ber Benegung, benn das Licht ist das fieden und die Formen ber Benegung, fie erscheinen sie bestel aller Benegung ober der Ablitstell wie als Formen bes Sense

Mis andere Art unmittelber aus bem Begriff der Botragen und tem, mas bereich § 1.00 von dem Belangen ber Natur Sensiesen nurdegum flagselnen aus dem allgemeinen Germeliag, doss nichts in der Roturoffirmiett, vool nicht efen dehigelts affirmatie; nichts objetite, bas nicht auch fublefith Za num jene Sorman des befonderen gekens als gesemen, der Nache nur offirmiett flad, so müssen der gestelle gand affirmatie, d. b. nach dem früher aussellellen Begriffen von Bewogung aus Kommen ber Borogung gefehr werben.

& 144. In ber erften Beten, ber Retnr erseinen bie Bennen bes besonderen Lebens nur als Accidens der Meterie, also als wandelber und vergänglich, in der zweiten Boteng muß im Gegentheit die Form als das Allgemeine und die Materie als das Accidens oder tas Wandelbare erseichten.

Much bieft folgt icon aus bem Entwurf ber Botengen im &. 110. Bur Erlauterung. Benn auch in ber Daterie bie Gubftang mit ber Form ober Boteng eins wirb, wie bieß in ben fogenannten Stoffen ber Rall ift, fo mirb boch immer bie Materie babei betrachtet ale bie Gubftang, bie Form ale Accibene. 3. B. bie Cubftang bee Cauer- und Bafferftoffe ift eine und biefelbe; fie find alfo nicht ber Subftang nach verfcbieben, und ba fie nur burd bie Boteng verfcbieben finb. fo ift ober ericbeint biefe felbft ale gufallig. In ter gweiten Boteng foll nun bagegen bie Daterie ale Accibens bes bewegenten Brincips ericeinen, fo bag fie alle Bermanblungen und Beranberungen, welche biefes gebietet, burchlanft, alfo ale ftete wechfelnb', ale ein immer anberes ericeint. Die erfte Boteng mar alfo überhaupt bie Boteng bes Beftebens ber Daterie, Die zweite Boteng ift Die bes fteten Wechfels und Banbele berfelben. Diefer Gegenfat ift befonbere wichtig in ber boberen Beriebung auf Die britte Botens, in ber er ansgeglichen wirb. - Bie in ber erften fur fich bie Form ber Bewegung nur ericbeinen tonnte ale untergeordnet ber Enbftang, fo ericeint in ber zweiten fur fich bie Materie im Gegentheil gang bingegeben ber Bewegung; in ber britten Poteng ericheinen beibe als gleich unwandelbare Attribute ber mahren Wir haben nun jene Formen bes bejonberen Lebens als Formen ber Schifgleit ebeufo ju bogreifen wie als Formen bes Schust; zuwor aber bas Grundgeit aller lebentigen Bewegung, b. b. berjenigen, bie ans einem inneren Bewogungsprincip bervorquilt, anfyuftelten.

8. 145. Das Grundgefet jeber lebendigen Bewegung eines Rorpers relativ auf fich ober auf anbere ift, bag entgegengefeste Bole aufammenftreben, gleiche fich flieben. Diefes Gefet entipricht bem , welches wir &. 120 ale allgemeines Gefet ber erften Boteng ausgesprochen haben. Bie nämlich bas Bejeg alles enblichen Genns ber Materie bie Bolaritat ober bie Duplicitat in ber 3bentitat ift. fo ift bas Gefet aller Bewegung in ber Ratur bas Gefet ber 3bentitat in ber Duplicitat, ober biefes, baf Entgegengefette fich gleich. Bleiche aber entgegengefett finb. Der Beweis biefes Befettes ift folgenber. Rein Ding ber Ratur wirft auf bas andere ber Gubftang nach, jufolge bes VII. Arioms, und alle Ginwirfung ber Dinge aufeinanber, alfo auch in ber Bewegung ift vermittelt burch bie allgemeine 3bentitat, bie abfolute Gubftang, welche auch in ber hoberen Boteng wieber ale Grund bon Genn und Bewegung, barnach ale Schwere eintritt, und, nur unter anberer Form, ju wirten gezwungen, einen Gravitationsprocef ber Dinge gegeneinander einleitet, burch welchen fie bie Dinge, bie ihr burch bie Detamorphofe entriffen finb, auch bem befonberen Leben nach wieber eine gn machen, eben baburch aber gu verwandeln und vernichten fucht. Da nun in ber Materie feine andere Differeng

moglich ift; gle nach bem Befet ber Bolgritat, b. b. fo, baf ieber moglichen quantitativen Differeng bon A und B eine andere entgegenftebt, jebes + eines Faftore in ber einen Materie affo ein + bes entgegengefetten, welches alfo ein - bee erfteren ift, in einem anbern aufer fich bat, bie Itentitat alfo nur burch Bereinigung Entgegengefetter, burch Berbinbung jenes + und - bergeftellt werben tann, fo ift bas nothwendige Wefet affer Bewegung biefes, baf Entgegengefeste fic fuchen, Gleiche aber fich flieben. Denn Entgegengefeste tonnen fich wechfelfeitig ergangen, fo baf zwar feines für fich, aber boch beibe in Berbindung eine Totalitat ober 3bentitat barftellen (bie num nur etwa gegen ein Drittes fich wieber ale Differeng verhalten fann). Gleiche aber tonnen fich nicht eragngen, benn, mas in bem einen ift, ift auch in bem anberen, und mas in bem einen nicht ift, ift auch in bem anderen nicht, - Dieß ift alfo bas allgemeine und nothwendige Befet ber Ratur, welches bas emige Bechfeliviel ibres Lebens und ibrer Bewegung unterhalt. Done bie Different mare bie Natur ein in fich felbft und in ihre Rube verlorene 3bentitat, Dur bie Differeng macht fie banbeln; fie banbelt um ber Rube willen, und um in bie 3bentität aurüdaufebren.

Ertfärung. Wir werten die Benegung, inweigern fie auf bem eine aufgestellten Gefete beruht, burch byna mi fch Benegung bezichen. Der Grund ist, weil beise Benegung nicht, wie die ber Gedwere, auf der Gubsaus, sendern auf der Ducklität der der Ver Besenderseit ber Dinge kentelt mid burch biese vermittett ift.

Bufai: Durch viele Benegung find bie Dinge fich auch innertich verfullpft, ober biefe Benegung brüdt ben Busammenham ihres inneren Lebens auf nach Ariem VIII, wo gezigt wurde, bei innertiche Bertüllpfung ber Tinge beruge berauf, baß die Suffung eber bas alguneine Eden ungleich ihr befenderes Leben fen. Diej ift aber nach den vorbregehen ben Ertläumigen eben in biefer Benegung ber Fall. Dem die Gemere, wie sie in ber ersten Betan erfobent, sau fein Berefällig zu ber Diffeern, der Dinge, sie sich er bei Befenderbeit nicht an, mb ist bellig gleich segen biefelde. In der gegenwärtigen Vetenz, in velde die Schwere jugleich mit erhoben ist (benn sie ist die allgemeine Bennitäl ber Natur, und dam also in nicks umd burch nicks aufgeden verken), in ber gegenwäckigen stenn ist dies allgemeine Redmit ist die Seele ber Bedwegnung, inweisern sie durch das besonder Eron der Time bermittet ist, und da sie den m diese Bengung am meisten dos besonder Seen der Dinge anstyricht, is wird bier das allgemeine Seen der Dinge jugleich ihr besonderes Seben, d. h. s. sie werden in der Samere wird wir der die gestellt, auch alle gemeine Seen in der Samere wird wir mit der Bengung und der Bengung und der Bengung und der Bengung der eine Bengung un erstem Gerbaub nach ein bericht der der der der der begreicht Bestan gur erstem Gerbaub nach ein gemeine Bestan gur erstem Gerbaub nach erhöhmter als bisser an bezeichen.

g. 146. Die erste. Pateny ber Materie ober Weignorphose ber Materie verhalt sich wieder als centristgacte Einheit (im Gangen), die zweite Beten; aber der bie dynamische Bewegung im Gangen als eentre und ein in ein die Menmerphole geben die Dinge aud vom Centro und ein in ein unterschiedenes Leben. Das Geleh der ersten Boten; ist die Polarität der der Uckryang aus der Krednstell in Duplicität, turch die dynamische Bewigung aber frechte ist die der der deht versieben g. 148. folgt in die Rentist gurlat, das Gelep versieben fiele Unipolarität eter den Uckrysing aus der Auplicität in die Jeentität, demach bisse Boten en erriveren.

Anmertung. Steans erffart sich nich, wos ß 144 Sehampter wurte, tad nämlich in ter ersten Poteny die Bouwen ted besondten Besond mar ischlichtend ere Sussang erichgienen (rein: abs Besinen best bekinnterne Semple siehen sie hilferen; von der Sasssang, im besinen des bekinnterne Semple siehen sie die Lieben von der Aufhanz, im besondt geste die errein der Vergelien. Betrug ausgescher sielender die Waterste als Ausgescher erspektien. Setzug ausgescher sielender die Ausgeschapp, die in die Germatig geschlichten der Auftrag der die Vergelien der die Vergelien der die Vermatig verfach der die Vergelien d

Coelling, fammtl. Berte, L. fibrb. Vi.

. 31 bef gangen beige bet Gofftentlien werben wie es also als siens bewiefenen Sog annehmen, baß alse bynamisfie Bewegung ber Rugu' aus Ibentliekt hervoerantlist, doch sie aber eben best falb anch als ihre Bedinguing (welches dem Urfade wolt gundestieden) in das Bedingung also Plifereng is erbert. — Sest ist eingeken Gernen ber Bensgung, wobel gum vorenst zu erinnern, das hie ihner eine Bedingung auf gufferberend in bie Edward fallendig auch in ihner eine Röhnung bed Furfalberend in bie Edwardlich general der eine Bedingung des Furfalberend in bie Edwardlich general der eine Bedingung des Furfalberend in bie Edwardlich general der eine Bedingung des Grufflerberend in bie Edwardlich general der eine Bedingung des gerichterends und der eine Bedingung des gerichtsten und zu der eine Bedingung des gerichtsten des eines der eines der eine Bedingung des gestellt gerichtsten der einer ihre der eine Bedingung des eines Grufflerend der einer ihre bestehn der eine Bedingung des eines der eines der eine Bedingung der eine Bedingung des eines der eines der eine Bedingung des eines der eines der eine Bedingung der eines der eine Bedingung der eine Bedingung der eine Bedingung des eines der eines der eines der eines der eines der eine Bedingung des eines der e

"Run gur Ableitung ber einzelnen Formen.

. 8. 147. Der abfolnten Cobafion ale form bee in-fich felbft. Gepne entfpricht ats form ber Bewegung ber Dag. netismus. Der: Die abfolute Cobafion felbft, aftito, lebenbig angeichant ift Magnetismus. - Diefer Cap tann auf verfchiebene Art bemiefen werben, je nachtem man bas Auszeichnenbe biefer Ehatigfeits form in biefer ober jener Bestimmung fucht. 3ch gebe einige Formen bes Beweifes an. Wir haben oben §. 123 gezeigt, bag bie allgemeine Form aller Cohafion brei Buntte find, wovon fich zwei, A und B, ale entgegengefeste verhalten (inbent nämlich A'in B fich felbft jum Dbiett macht, und beibe nicht ineinander fibergeben burfen, wenn eine mabre . Subjett- Objettivitat ftattfinden foll; ebenfowenig burfen fle aber voneinanber getrennt febn; fie muffen baber burch einen britten gufammengehalten feon; ber fich infofern igbifferent ju beiben verbalt unb ibr relativer Gleichgewichtspunft ift) .. Run wird aber jeber gugeben, baß auch Die magnetifche Thatigfeit'a) auf ber Differeng zweier Bunfte ober Bole beruht, bie, ba in ber Ratur feine anbere Differeng als bie bes Affirmativen und Affirmirten moglich, und and biefe nur quantitatio möglich ift, fich wie biefe beibe zueinander verhalten muffen; b) aber gelgt fich auch im Magnetismus ein Buntt, ber gleichgultig gegen beibe Bole fcheint. Denn nach bein eben (§. 145) aufgestellten Befes merben bie beiben Bole jeber nothwendig' mit feinem entgegengefesten fich au vereinigen ftreben, ben gleichen aber flieben, jeber wird alfo eine Untericheitung beiter Şule 3. 33. in einem auftern misgeseilichen Keipermachen; ber britte Kuntl aber mirt dies Unterfeleding nicht machen, sondern fin gleichigftig gegien sehem ziesen. Aber auch beide Bellimmung leigt aus der ersten Senftruttien der alleinen Sedelten, und inselern für also die Sentität geschen beider all germ bed Senas und bem Möglietistung- alle Semt ver Thöspielt im Aufterigun gelter Studie beider, die mesentlich find zu einem jeden von beiden (benn and.) zum Mogneistung find wie pur größen und zur fleinfien Cholikonfinie. eben nur die der Pierken benefittige- aufgehenm nichte).

Antere Form bes Beweifes. Die aftive Cobafion ift bie erfte Dimeniton bes Dings, und 'entipricht alia ber Linie. Run ift bie Linie nach 8. 74 nichts anderes ale Sunfhele eines Affirmativen mit einem Affirmirten, jeboch ohne Totalitat. Das Affirmative, bet bem Ding eingeborene Begriff, ift nanlich feiner Ratur nach unendlich, bas Endliche aber; bem er eingeboren wird, nothwendig, und inst Unendliche endlich folange wenigstens beibe nur unter ber Form ber erften Dimenfion funthefirt finb) - bas Enbliche eber bas Renle ift alfo bem Begriff, bas Affirmirte bem Affirmatiren nicht angemeffen, biefer Mangel ber Totalitat wird alfo ale ein Erieb ericheinen, mit anderen Dingen eine an febn, fich felbft burch fie ju confinuiren und mo moglich ju ergangen; andere Dinge alfa unter ber gleichen Form ber Cobaffien und ber Bolaritat mit fich felbft an feben. Aber eben biefe Thatigfeit; wie fie fich aus tem bloken Begriff ber Cobaffen ale nothmenbig einsehen lagt; ift burch bie im Dagnetismus realifirt - benn mas beifit bas Magnetifiren eines Dinas burch ein anberes Ding anbers, ale bag biefes jenes unter ber gleichen form ber Bolaritat mit fich felbft fest und mit' ibm mirflich concrescirt. Um bestimmteften aber, nachbem einmal biefer Ergangungstrieb ale eine notimenbige Rolge aftiver Cobafton' eingefeben ift. lant fich feine Ibentitat mit bem Dagnetismus barthun, wenn man bas Gefen aller bonamifchen. Thatigleit 8. 145 baju nimmt. Denn nach biefem Befet wird fich fener Erganjungetrieb, bie nothwendige Folge abfoluter Cobaffou, auf folde Art außern, bag jeber Pol ber Cobafionelinie feinen entgegengefenten fucht,

g. 148. Der Magnetismas fif ebense wie die absolute ebassion electhe, eine Frantiein der Lönge, Sogt unmittelbar. Bur weiteren Erläuterung verweist ich auf die Abhandlung vom binamissen Preces, wo die bieber-gehörigen Thatsacken gelammtet find, ossisch februar der anderen noch bermeter verben somten.

Buf als Die Startheit ift also auch Betingung ber Erichenung alles Magnetismns. — Dem to nach bem Geft, is. 1463 bie einigeignigtigten Bele justummentreben, fo wilten fle, wenn fie betah nicht bird bie Glarcheit erspindert ubleren, weitlich justummentreben, aber in ber Beründung, die O produciert, wennt alle magnetische Abgiett aufforte. Die Gtarreiet, ober die Immöglicheit in sich selbs juridiguteberen, ift also Bedingung ber Erscheitung bes Magnetisnus, fo wie dagene ber Naginetismus falist bas Gepende ober bas Abftige in aller Starreseit ib.

Anmertung. Die entgegengefehten Bole eines und teffelben Magnieto freben nicht minder gufammen, als Die gweier verfchiebener Magnete. Dief erhelt barune, baf, wenn ibm eine bewegliche Materie

<sup>!</sup> Banb IV, 6.1 ft. .

bargebeite wied, burch bie fich ber Magneistums continuiren tamn, ber eine Bel mit bem andern burch bies Matteie ju cohafteen finch mib fich zlichsjem eine Bride aus fip bant, welches ber Grund ber, be- tannten Fignren ift, welche j. B. Gifenfeile mit einem Magneipel bilbet.

8. 149. Der Magnetismus ift feine Birfung eines befonteren Brincipe, fontern allgemeine Rategorie ber Daterie Aberhandt. Denn er ift fo nothwendig in ber Ratur, ale bie Starrheit nothwendig ift, und wie biefe auf einem allgemeinen Brincip berubt und aus ben allgemeinen Bebingungen ber Conftruftion einer Daterie fiberhaupt eingefeben werben fann, ebenfo auch ber Dagnetismue. - Geittem bie Eigenfcaften bes Magnete bewundert werben, bat man auch gefucht, fie theoretifch in begreifen. Diefes bier mitten in ber größten Starrheit burchbrechenbe Leben, Die fille, aber bochft beteutente Sprache tes Angiebene und Abftoftene obne weitere Ericeinungen, jenes Sinmeifen auf bie Tiefe und bas innerfte leben ber Erbe felbit waren fur Die mechanifde Anficht ber Ratur ebenfo viele Unbegreiflichfeiten. Da man tie Materie fur fich ale jobt annahm, alle Bewegung ibr alfo nur von anfen fommen fonnte, fo mufite allerbings ber Grund auch biefer Ericeinungen in einer Materie gefiecht merben. beren Unfichtbarfeit und Undarftellbarfeit man mit ibrer feinen und fubtilen Ratur enticultigte, und für bie es bann freilich nun fcmer fiel, bie freien Durchaange burch ein fo ftarree Detall und burch ben gangen Erbforper aufanfinden. Bas bie Sabel von ben Birlungen ber Elfen ergablt, bie nur bei Denblicht balb fichtbar fint, ober bon anberen Luftgeiftern, wovon viele taufend burch ein fleines Rabelobr geben, ift glaublich gegen bie mechanifden Erftarungen ber Phofifer vom Dagnetismus. Benn auch eine folde Materie, ale bie medanifden Thofifer annehmen, gureichte, Die Richtung bes Magnete gegen bie Erbpole, feine Relaung gegen bie Diefe und ben Durft ju erflaren, mit bem jeber Bol feinen entgegengefetten ergreift nnb an ibm festbatt; ferner bas offenbar Beriobifde, Die Tage, und grokere und fleinere Jabre, welche Die Dagnetnabel bat, fo ware boch bas Dafepit einer folden

M TO COOK

Palerie lebst eine kofe Zustulgeit, fo voh, sie gedet, allerding iene Erfedening eine erfolgten; ibt. Gereichten iefft ach gar uich begriften ware. – Rud dem Mittelpuuft ber Materie biche all ist Etene berver; es wird nicht von außen in sie gegesten, sie leibt best ben Keim kriften, ber den jurch im Wognetiemen sie auf alle der Wognetieme fich ertollte. Der Wognetieme fit ber Elgeneise Alt er Elfetung oder ber Schriedung eine als Alt, als Palitatie angeschaut. Er ist oneswentig in der Ratur gegründet, die die erfe Omensen und Korper, und die Elarre geft von gegründet, die die erfe Omensen er Korper, und die Elarre geft von gegründet ist. Er ist als wascht in allgemeine Kategorie der Wockers.

Bufas 1. Der Magnetismus ift allgemeine Bestimmung aller ftarren Rorper; er ift alfo allgemein in ber gangen Sphare ber pofitiven Erolution ober ber Metallitat. Bo er au berichminten icheint. verschwindet er blog fur bie Erscheinung, und auch für biefe bat er fich, feitbem bie Naturphilosophie biefe Allgemeinheit bes Magnetionus querft bebauptet bat, in berfelben wirflich bemabrt. Coulomb bat bewiefen, baß fein ftarrer Rorper, auch ber nicht, welcher burch bie organische Metamorphofe binburchgegangen ift, bei fchidlicher Beranftaltung bes Berfuche ben Birfungen bes Dagnetiemus entgeht. Die gezwungenen Berfuthe, bieft zu erflaren, welche bie noch an bie Bartialitat bes Magnetismus glaubenten Bhufifer machen, widerlegen fich von felbft. Bir werben alfo in ber Folge ben Dagnetismus ale eine form anfeben, bie in ihrer Art ebenfo allgemein ift, ale es bie Schwere ift. ale eine inwohnente, aus bem Innern ber Dinge felbft fammente Thatigleit, fo bag, wenn wir 3. B. im Organifchen bem Degnetismus Mehnliches finden, bieß in ibn nicht von angen ju tommen braucht, fonbern aus ibm felbft bervorgebt.

Bif op 2. Der Mongneismus umf angeichen werben, als biemige Zbütgleit ver Maur, weiche aller Gefrähung, eller Bertsfanzung von Gleichen vanch Gleiches vorfteht. Aller Gestlaung, bem alle Geflat gelt von der Einie and, mid vertiert fich judezt im fälligen. Sere Gestlat ter Natur, ist der Andernet eines aufgeleisen Areitens, eines Judammenfrekens entgegenzeigteter Bee, die fich dem aus tende bei den der Bertschaften und den der Bertschaften Berbeitens, vie, Gestatt sereinigen, wie in dem verstin angesterten Beifriet bie ergelmäßige Stellung ber Ciienfeile nur der Andbruck ber Berkündung best einen Bele mit dem anderen ift. And der Ibennität vor Schmittlich ung baher am sicher nam sieher auf hie Ibennität der Qualität geschoffen verden, wielt sichere veräglerten auf die Ibennität der Qualität geschlichen und Vertreiten, wiele met veräglert, auf ein neues Produit geset wird, wie in der Chemic. Ibes Gestatt geset wird, wie in der Chemic. Ibes Gestatt in sich aben der eines zur Aube, zur Befried

. Ueber bas enticiebene Bervortreten bes Daanetiening an bestimmten Stellen ber Metamorphofe bier nur noch bie Bemerfung, Das Maximum feiner Ericbeinung muß nothwendig mit bem Maximum ber Starrheit und attiven Cobafion in eine fallen. Daber bas Gifen. Dann muß er wieber im Gangen mehr bervortreten auf ber affirmatipen Geite ber Cobaffonelinie, ba bie nanilice auch bie ber bereichenben aftiven Cobafion ift. Daber ber Dagnetiemus tes reinften Diamante, ber gemeinen Solyloble felbft, ber Blatina, auch bee Gilbers (welches ichon in feinen benbritifden Bergweigungen fruber tarauf binbeutete), vorzuglich aller Detalle, welche in ber Cobareng bem Gifen um nad fen liegen, Robalt, Ridel n. f. w., Die fich nur wie Monbe bes Gifens verbalten. Aber auch auf ber erpanbirten Seite bet Cobafionelinie verfdwindet ber Dagnetiemne nicht völlig; auch bas tropfbarfluffige Detall in ftarren Buftanb verfett offenbart ibn, fo wie es im fluffigen Buffant bennoch bie beiben Bole, mur ineinander gurudgefloffen, meniaftens potentialiter . entbalt.

s. 3. 450. Durch ben Magnetismus ift jadem Ding mehr voor weniger bie geit eingebildet, daß est fie in sich feldft hat. Dem ere Magnetismus erster Dunarson, fo wie bies nach 3. 74 – Bitt. Tennach ift mit ben Magnetismus, als bem indebenal Befeetenes ben Aimps, im die Bei Angonetismus, als bem indebenal Befeetenes ben Aimps, im die Bei gestigte einwerfelt der Benach bei Begreich einwerfelt wer der Begreich und Kenntnis anderer Dinge außer ibe bat, die se einwebet, wie fie ein Geführ nach kenntnis anderer Dinge außer ibe bat, die fie einwebete, bei sond, die eine Zig und ihren Tag und ihren Tag und ihren Tag und

· S. 151. Die magnetifche Bewegnug ift nichts, anberes

als rin höherer' durch Differen; bermittelter Granitetion öproces. Denn ein selder ift nach ben ün g. 145 gegedemt erklüterungen jete Bendung, bie nach bem dort, ungefrellten Gefep geschieb. Run ift aber alle magnetische Benagung tiesen Gespensife, jeder Bel sindt namlich mit seinen Entgagengelepten eins zu werden, ober ibn aufer fich zu segen nur babunch selds in die Benatik zurchzieber Bel, fich werden auch ab der Miftern jie, die fie der Collegen bei Benatikt, fere Bedingmad aber Miftern jie, die sie der Wohlen mögen, auf bas Eine Gefep g. Ich zuräckenmen, so hater wir und micht länger bebei auf).

& 162. Rein Retper taum magnetisch werben, obne in feiner Cohareng zugleich relative erhöht und vermindert zu merben, ober ohne relative Courteaftion und Expanifon. Dem esen auf ber Sputche feiber beruht alle aftive Coffifon. In jeder Cohaffondinie ift ein Pauft mit bem + ben Mirmotion anderer mit bei + ben Affrimiten, ber dritte ift gleichgillig. 3ene beiden verhalten ich der nach ben Erfaluterungen bei § 129 wie Contration und Ernanflen. Alle ohner

Anmertung. Beftimmung ber Bolc. Salten wir uns am ie Dunfikit ber Gelteren, um bie Bole bornach zu bezichnen, so mußte ber echiaentere (alfe ber nörliche) als ber positive, ter mintere coglirente, alfe ber ikniche, als ber üggnire bezichnet bereten. Dittorente, als ber ichgnire bezichnet bereten. Dettorente, als best diene Haltore über ben ündern, gleichziel betchen aus, und beziehen bas +
und - unf B als bas Reale, so wird ber contraditrere Bol ber ne gatiete, ber expandire als ber positive hießen millen. Diese Begeichnung werbe ich auch in Bezug auf Magnetismus beitebalen, und insefern also nuter bem Bolitben bad + ber Expansion (Gethopol), ninter www. Regnitien bas - ber Expansion (Wordsol) versteben.

8, 153. Der Ragnetismus ift bas Extensions Beftimmenbe ber Materie Denn er ift bie Form ber Continuität bes Meiden in Meidem, uach bem Bufus 2 3mm g. 149.

Dan hat gegen bie Conftruttion ber Materie aus amei' entgegengefesten Faftoren überhaupt bie Ginwendung gemacht, bag fich barans - bie ertenfire Grofe berfelben nicht begreifen laffe, und man bat bierin allerbinge volltommen richtig geurtheilt; nur war es ungereinit, Die Quantitatebeftimmung in bem ju fuchen, mas in gar feiner Beziehung gu Quantitat fleben tann. Gegen bie Rantifche Conftruttion namentlich ift fo argumentirt worben. Angenommen, baf bie Daterie eine Gonthefe ber angiebenben und ber gurudftogenben Rraft fen, fo muß, weil bie beiben Rrafte entgegengefest find und fie fich beibe wechfelfeitig im Probutt verminbern, jebes Berhaltnif berfelben ale bas Berhaltnif einer Divifion betrachtet werben. Es fep alfo bie Angiebungefraft : A, bie Burudftofungefraft = B, fo wird bie Formel A : B allgemeiner Aus. brud ber Spinthefe beiter in ber Materie fenn. 3ft nun bief fo folofe man weiter), fo mufte auf einen Rorper von borpelter Ertenfion ober Grofie, 1. B. auf 2 Bfund Biel auch bie boppelte Attrattie: und Repulfirfraft, auf einen von ber breifachen auch bie breifache rermenbet werten, welches burch bie Formel 2 A : 2B ober 3 A : 3B ausgebrudt werben mufte. Allein 2A : 2B fagt immer wieber nur ebenfo viel ale bas einfache'A : B. alfo ift ans tem Berbaltnift ber Rrafte, ober afficemein ansznbruden, ans bem Berhaltnif entgegongefetter Faltoren überhaupt niemale bie Quantitat ber Daterie ju conftruiren, - Das Argument ift gang richtig, nur-ift bie Boranefetung abfurb. baff bie Quantitatebestimmung überbaubt ju einem ber beiben Rattoren bintugefest werben tonne, ba biefe, fie mogen übrigens gebacht werben, wie fie wollen, nothwentig über alle Quantitat erbaben find. Auch in ber Rantifden Conftruition marte tie Fermel A:B nie bie abfolute Grofe beiber Faftoren, fonbern nur bie relative Grofe, Die fie in Beung aufeinander haben, ausbrilden, Die Formel 2 A : 2B, und fo febe mogliche, wo bie gu A ober B gefeste Babl gleich ift, murbe alfo nie etwas anberes fagen, ale bag bas Berbaltnig beiber Faltoren ein gang gleiches fen, fo wie bie formel 3A : 2B fagen wurde, baf bie Grofe von A fich gn' ber Broge von B = 3 : 2 verhalte, bie Große von B relativ auf bie Grofe von A = 2 : 3 fep. Da unu aber in jeber Maferie, bas

relative Berhaltniß ber-beiben Faftoren fen übrigens welches es molle, biefes Berbaltnif im größten wie im fleinften Theil ber. Daterie bas gleiche febn, wurde - (benn eben barauf berubt fa bie unenbliche Theilbarfeit ber Daterie , - alle Theilung beruht eben auf ber unenblichen Somogeneitat ber Theile mit bem Gangen), fo tann bie ertenfive Große nicht auf jenem, fonbern einzig auf ber Bieberholung und bemnach ber Abbition jenes Berhaltniffes beruhen. Aber eben jene Bieberholung ober Abbis tion ift = Magnetismus. Der Magnetismus ift alfo bie allgemeine Beftimmung ber Extenfion ber Materie, und abgeseben von ber Cobafion ift feine Abbition bentbar; Die Maferie an und fur fich ift folechtbin eine: (es ift in ihr abftrobirt von bem Dagnetismus betrachtet nicht einmal iene Dublichtat, bie in ber Formel A :- B ausgebrudt wirb. Denn bas Bethältniß beiber Fattoren ift feineswege, wie Rant will, bas einer wechfelfeitigen Ginfdrantung ober Divifion burcheinanber - es ift in ber Materie überbanot nur Gines; namlich A, ober Allgemeines, welches aber bier B, Befonderes, ift. Der Austrud ter Daterie ift alfo A = B, und biefe Formel fagt für fich teineswege, bag bier gwei Gaftoren, A und B. fich etwa wie bie mei Gewichte einer Bage bas Gleichgemicht halten, fonbern fie fagt, baf A gang B. B gang A ift, Muer Unterfchied ber Daterie ber Qualitat nach beruht bann blof auf bem Mon, in welchem B. bas Befonbere, = A ift, und ungefehrt, welches aber wiederum nicht burch Babl bestimmt werben faun. Bebes A = B ift für fich eine 3bentitat, namlich B, bas aber als foldes A'ift. Babl und Beflimmung burch Rabl tritt erft ein, inbem bae A = B ale 3bentitat, gie Magemeines, nun felbft wieber im Befonberen ober in einer Bielbeit wiederholt wird; fur fich ift es unabhangig von aller Quantitat, Durch bie Cobafion wird alfo überhaupt Materie erft theilbare Grofe ober Quantum; ihr Schema ift 1+1+1 u. f. f. Gine andere Frage ift es. moburd alebann bie Große jener Abbition feibft bestimmt feb, worin 3. B. ber Grund liege, bag von tiefer fo ober fo beicaffenen Materie eine größere, von biefer eine geringere Quantitat producirt fen. Allein biefe Frage lagt fich nicht mehr aus bem allgemeinen Begriff ber Cobaffon, mit bem wir hier allein gu, thun haben,

fonbern nur aus ber allgemeinen Orbnnng ber Ratur ober ben befonbern Berhaltniffen eines Beltforpere jum Uniberfum erflaren.

21%, 154. Dem Nagnetismus als Thätigfeitsform ber Ednigt in Gelingte Bolarität febt nothwendig eine andere Thätigfeits form entgegen, die ber Breite Balarität entibrigde. Dem bi nah §. 142 wei freiende Balaritäten in der Metamerhofe der els Fernme des Eruns fil augegenichen, ihrer Form des, Eruns aber nach §. 143 eine gleiche Form der Thätigleit entpricht, fo ftebt se. (With hoden nun das Berbaltnif beiter Thätigleit entpricht, fo ftebt se. (With hoden nun das Berbaltnif beiter Thätigleit entpricht, for ftebt se.

S: 155. 3n bem Magnetiemus mirb gwar 3bentitat, aber nur burd Continuation ber Different ine Unenblide gefest; er ift alfo felbft ale bynamifde Form noch Belition. von Differeng - Der erfte Theil tes Caues laft fich unmittelbar in ber Anfchanung barftellen. Denten wir und Afo ift bas Affirmative in A im llebergewicht, und verlangt nothwendig nach einem Affirmirten, um auch fur fich bie magnetifche Inbiffereng gu constituiren. Es finde bieft in einem anderen = X aufer ibm, fo ift ce felbft in ber Borntitat. Dagegen ift aber x nothwendig au feinem entgegengefetten Epte mit einem + bes Affirmativen gefest; bieft verfangt alfo wieber nach einem Affirmirten, und fest baburch gwar fich in Inbifferent, takt aber bie Different in bem anbern gurfid, u. f. f. ine .. mbliche. - Daffelbe ift auch nach ber Geite von B ter fall, namlich feber mögliche Endpunft ber Linie ift wieber = + B, alfo nicht Inbiffereng. Die Itentitat wird alfo nur burch eine ftete Continuation ber Differeng gefeht merben, ohne bag je Totalitat erreicht murbe, wie in tem empirifden Unenblichen überhaupt (beren Schema bie Limie ift) bie Unentlichfeit ober Itentitat nur Die fleis continuirte Differeng ober Enblichfeit ift. - Der anbere Theil bes Capes verfteht fich nun von felbft und tann and fo ausgebrudt merben; Der Dagnetiemus ift felbft noch in feinem Burfidftreben in bie 3bentitat felbftifche form; bas Eingeine fest gwar fich in Intiffereng, aber nur inbem es anderes in Differeng fest. Auch fo: In ber magnetifchen Thatigfeit wird gwar Ihontitat

gefest, aber als blog relative, fo nämlich bag bie Differeng von Subjetito und Objettiv ins Unendliche fort besteht.

8. 166. Die entgegengefehte Thatigteiteform bes Dagnetismus geht baber nothwendig auf abfolute Ibentitat ober Regation ber Differen; Bolgt and bem Gegenfab, Ueberhüngt geht im bynamifden Procef bie Ratur barauf aus.

8. 157. Ant gleiche obee indifferente Dinge tonnen burch Magnetionn in eins merben. Denn ber Magnetionn in die mir Gentlenten ber Glichen im Gleiche, nach Bulab 2 ju 8. 148. Der auch: er ift, wie aus ber Demonstration bes vorhengehnben Sapte erfellt, die feels wiederfolt Position von fich felbft miertrefeln in anberen).

§. 108. Die entgegengefeste Thatigleitsform bes Magnerbingt. Denn gefest fie nachen ich gleich (von berieden Anaftet
bebingt. Denn gefest fie nachen ich gleich (von berieden Inalität),
se wärden fie- sich veröftsteitig unter ber gleichen Form ber Belarität
feben, um eins ju fenn; einer währte sich burch ben andern entimirten um bermachfen; es wäre alle Bestinn von Differenz, nicht
(vem 8. 155 pielege) Negation gefest. Auch so anspheriden: Die ber
Ausge-Belarität entgegungefeste Belarität is bie Breit-Belarität, in weitcher die finis zum Bintel, bie Sennität im Bit Breit-Belarität, in weite
der die finis zum Bintel, bie Sennität im Brifferenz gefällt. Baken um
bie voncurrienken Kerper nicht ber Danaftät nach bifferent, so mitre bie
Bestinn ober ber Begriff bed einen sich burch ben antern continuferen; es
währe usse Ausgantismung gefehr, nediche gegen bie Boransseigung ist.

s. 169. Ieber Körper und jeber Theil ber Marerte ift, Vios in Weing an fiich felcht beira chtet, Ibentität und Tatalität. Denn die Differen der Waterie ist seber Differen der Amste in der Echsfinsalinie (§. 130). Um ist dere in ver Cochfinsalinie an um für sich tein Huntt volitie, negatie voer felbt inthifferent; er ift die finter retatio auf andere oder vergleichungsweife, wie in den Ertäuterungen ju §. 127 gestigt worte. Ideer Körper und jeder Theil betweit ist auf die Konnte man die ullgemeine Berfettung aufbeten, do wärter das Dauchlüstelfe prundsbeiden). g. 160: Beber Rorper und jeber Eheif ber Materie wird bifferent (n. B. er wird + ober -) nur, indem er in eine Cobafionelinie (mit einem ober mehreren anderen) eintrett. - Unmittefbare folge.

Ertlärung, Ein Körper tritt in bie Cockflonsessinie mit einem anderm ein, sohald für Grenge eine gemeinschaftliche wirt, wie j. 20. im Puntt C ber magnatischen Linie A C B ber Puntt C bie gemeinschaftliche Grenze beiber Seiten ift. Im Körper berühren fich, beift alle: sie treten in eine gemeinschaftliche Göchsiensteine bei bieraust errecht, wie fogleich noch bestimmter ber Grund einzuschen, warum Berthrung bie allerineite Bedingung benamischer Erschrungen ist.

§. 161. Je zwei ber Dualität nach bifferente Ropper, bie in Berühung find, tonnen nicht fich wechfelfeitig durch einander zu continuiren, fandern nur fich wechfelfeitig durch einander zu continuiren. fandern mur fich wechfelfeitig durch einander zu negiren — ihre Sethscheit aufzuheben — juden. Denn jeder ift affirmatio von sich felde. Inn anne en der nach dem Gefeh im §. 167 in der Illugleicheit nicht sich felde fiftenieren, d. h. es unter der gleichen germ der Belarität mit sich felbe, sieden mit gleicheich inde beide bei Berührung in eine und vielble Cabifiquation in der beide Berührung in eine und vielble Cabifiquation erheit. 3cher von deten, fo gewiß er affirmatio von sich siedh ift, such also ben antern zu negiren.

Bufan: Beibe find alfo unr unter ber Form ber zweiten, bie erfte (ober bie Differeng überhanpt) negirenben Bolarität gefest.

Wie also im magnetischen Proces die Materie noch immer exponentieit wird, so britch fich in dem ungegengesenten Proces die Diffesent der Onalität burch ein Wechstevelblinis bes Regirens und Reginsfeque (also ant jeden gall durch nichts Bofftiese) and.

g. 162. Bueb biffereite Rorpet, die fich berabren, beaten fich alfo zwar auch wie Affirmatives und Affire mirtes, aber fo, baß fie numittelbar in abfolute Poentität übergehen, aber fo, baß ihre Differenz tobei unmittelbar zugleich als nagirt gefat ift, und nicht als beständig gerache werten tann, wie im magnetifen Brocch. "Jufa 6. Beet bifferente Körper, die fich berühren, sied unt unter ber Germ ber Gleichtig gefest, welche die Regitente ber ersten, umb insferen auch aller Differen; ist ihr baher auch auf abfolute Sbentildt geht), — Der eine Körper ist allerbings nagirenber Daustildt, aben um Beging auf ein Drittes, er mirb baher 3. B. das Regitte ausse liefe sein m Baffer. Der anbere ist negirt, aber auch um in Bezuga auf ein auberes; er mirb baher 3. B. das Megitte ausse liefen im Baffer. Der anbere ist negirt, aber auch um in Bezuga auf ein auberes; er wird baher 3. B. das Wasser unter ber negirenban Grun, de Samerließ etzen, weil iber Del eine Ansocanachetes auser fich sein.

Wied nur is Bestimmung betrifft, von welche es abstmal, nielder Kope als ber affirmative, welcher baggen all ber affirmative erfedine, so niet, welche Bestimmung der Bereich beier Bandis auch ver Exponent bes Gamerschoffe ist, immer berjenige Körper, welcher entweber in stehen Wieder der ber ben gleich vom Sauerschoff befelder Mit ber binneftiglische Gelter ist, z. B. Sauern, Waster, Schweise und außen ber neziende) sem, der entgegengelegte aber nochwende ger affirmiter, grambirte,

§. 163. Za AB-defetverhältnis beiber Körper begrünbei nen durch ihre Exponenten vermittelten Gravitations proces eiber unter sich ber Litig eben ift das Auszischneide ver gegenwärtigen Zhängleitelerm) un nrittelbar absaute Ibentisät ober bie O ber Differeng producit. — Denn weber ist das Kazierwede. Erwos doper tan Regitzet, in tem es sich aufdaut, noch sie biese Regitzet ohne kas Regitzende. Beite gravitien kaher nethwendig gegeniannder, und won nicht vermöge ber Subsaut, sowern ber mige ihrer beiterligung Exponenten vere vermige ihrer Beschweiteritigung Exponenten vere vermigen ihrer der State vermigen beschweiter der Vermigen der Vermigen der Vermigen der Vermigen beschweiter der Vermigen der Vermigen

ficeben, siencie engogengestetten außer sich zu seizen. Dernn die Bole, bei im Magnetistund noch der Linie unterworfen und baher Hode eines nich bestätzt ableischnum sinch, sind hier unter der Term der Ölfferein, alse unter der Jorne des Mintels gespet. Im Uedrigen weite diese Abnationiser unter Mosterien der Magnetisams signan.

Erlanterung Bebingung biefer ber erften entgegengesehten Thatigfeiteform ift, bag bifferente Rotper fich berühren. - Da alle Differeng nur im Gegenfat flattfindet, fo wird bie Differeng beiber Rorper eben erft bervortreten im Moment, in welchem fie in Gine Cobaffonelinie treten , b. b. in welchent fie fich berühren. Mit biefem Moment gleichzeitig wird alfo auch jene Thatigfeit gefett febu, beren Bebingung ibre wechselfeitige Differeng ift; ber eine wird fich relatin auf ben anbern in feiner Cobaffion erboben, bie bes antern affo verminbern. Die Thatigfeit bes erften wird contrabirent, affirmativ, Die bes anbern expanbirt febn. Colange fie nun in ber Berührung verbarren, bilben fie ein abgefchloffenes Ganges; es ift infofern feine Differeng, Run bore aber bie Berfibrung auf , b. b. beibe treten aus ber gemeinschaftlichen Cobafionelinie, fo ift leicht einzuseben, mas er folgen werbe. Beber von beiben Korpern mar bas, mas er mar, unr burch bas Berbaltnif jum anbern, nicht an fich: fo wie er alfo aus biefem Berhaltnig tritt, muß er ummittelbat in ein neues treten, b. b. er muß feinen entgegengefesten Bol außer fich fegen. Dieß gefchebe in einem britten Rorber C; ber in B gefette Bol fen ber politive, alfo. wird B in C ben entsprechenben negativen feben. Allein biefes - (Minus) von C tritt nun mit bem + von B gufammen; fo bag in bicfem bie. Inbiffereng gurfidlebrt. In gleichem Berbaltnift aber, wie bas - von C burch bas + von B aufgehoben ober jur O jurildgebracht wirb, tritt bas + in C. felbft bervor, b. b. in bem Berhaltnig, in welchem B aufbort pofitio ju fenn, wird es jest C, und B fcheint baber fein + an C mitgetheilt in baben, welches nun wieber auf eine gleiche Beife fich burch einen anbern Rorper D in Jubiffereng gurudguführen fnit. Beber auf biefe Art aus ber Inbiffereng gefette Rorper fett alfo nothwendig und immer feinen entgegengefesten Bol aufer fich. innb and bie Mittheilung bes homogenen, J. B. bes + ober - von B an Co von C an D gefchieht nur burch Bermittlung jenes Befetes -(Die Bimiler nennen bien Bertbeilnug, wenn ein Rorper, ber & B. ben positiven Bol reprafentirt, ben negativen anger fich fest, Ditthoifung bingegen, weun er bie Beftimmung, welche in ibin felbft

mar einem anbern mitintbeilen icheint. 3ch babe aber eben gezeigt, baß auch Mittheilung nur Bertheilung und burch biefe vermittelt ift. Barum aber beim Dagnetismus auch nicht einmal ber Schein biefer Dittheilung flattfindet, bavon liegt ber Grund ichon im Borbergebenben, weil nämlich Magnetismus nicht abfolute Ibentitat, fonbern nur relative Indiffereng produciren, + und - alfo nie vollfommen ineinander abergeben. - Gefett aber ein in ben beidriebenen Auftand verfetter Rorper babe ben entgegengefesten Bol nicht außer fich ju fuchen, fonbern er finbe ibn, fo merben beibe Rorper, wenn Daffe und Comere nicht an grofen Biberftanb entgegenfeten, wechfelfeitig gegen fich felbft gravitiren und in ber Berbindung fich wechselfeitig gur. Indiffereng reduciren; benn ber im negativen Buftand befindliche wird in bem Berbaltnig wieber pofitio, in welchem fein Dinne jur Tilgung bes Bine im anberen verwendet wird, fo wie biefer in bem Berhaltnig wieder negativ wird, in welchen fein Bine jur Tilgung bes Minus im anderen nothwendig ift, und ba jener (ber negative) über, biefer (ber positive) unter feinen ngturlichen Expansioneuftand verfett mar, fo febrt ein ieber mr Inbiffereng gurud.

a. 3.-104. In bem Berhattnis, als die relative Differen, beiber Forper vericominet (um Aufl dergetet), erscheint bas Ligit als das luenvilche ober die Ibentitat aller Differen, — Im Magnetismas wirt, wie § 155 gezigt wurde, tie Dennität par gefet, der nur den fete Gentaniation, der Differen, die alle alle bas licht als bie Ibentitit, bas An-fich aler Differen, (in welchem sie eber bestalb verschwinden) nicht erscheinen. In der ehm Rogistellung er eine Liegen gefeten Thatigeteileren und bagigen in dem Berbattnis, in tem bie Differen, jur Aufl übergeht, bas Licht ere fichteren.

8. 165. Die dem Magnetiemus entgegengefeste Khátigfeitöferm ift die Etefreiciakt. — Dieß ist mur dobend; pu bowelen, das alle bieber abgeiteiten Bestimmigen sener Germ an der Ekthiciakt nachgwiefen werdem (gang furz) a Dissert der vereichten geben den des 1,000 p. 15 em blie mie derfetzen, d. b. in: eine Cobafionelinie treten, Daß jur Elettricitat nichte weiter aufer biefer Berührung bifferenter Rorver erforbert werbe, ift jest enticbieben, Reibung ift nichts als wieberholte, fucceffiv in mehreren Buntten gugleich geschehenbe Berührung - nothwendig bei Korbern, welche in geringerem Grab affirmatio finb, und alfo bie Bestimmung, bie in Ginem Buntte gefest ift, nicht uber bas Bane verbreiten (Richtleiter). o) Bon je mei bifferenten Rorpern wird unter biefen Umftanben ber eine relativ auf ben anbern in feiner Cobafion erbobt, ber anbere mehr negirt, alfo erpanbirt (in ber Cobafion verminbert), ober bie Botengen beiber Rorper verbalten fich queinanber, wie fich Erpanfion und Contraftion verhalten. Dief ift auf verschiebene Urt zu beweifen. 3. B. burch bie fegenannten Lichtenberafden Riguren, mo biejenige Gleftrieitat, welche inegemein bie negative beifit, eigentlich aber bie negirenbe (nach außen); in Bezng auf fic bie affirmative ift, offenbar fic ale contrabirenbe. bie anbere ale expanbirenbe zeigt. Dort Ringe, bie von aufen gegen einen Mittelounft gufammenftreben, bier Sterne, Die bon einem Mittelrunft ohne Begrenzung ausftrablen. - Ericeinung bes Lichte. Die negirente Eleftricitat ericeint ale Bunft, b. b. ale Contraftion, bie entgegengefette in Linien (Strahlenbufdeln), b. h. ale Erranfion. Bas befonbere ibr demifdes Berhalten betrifft, fo mirb burch bie negirenbe Elettricitat ein Drittes, bas außer ihr ift, nach bem Gefet, baß feber Bol fein Entgegengefettes außer fich fett, erpanbirt, b. b. mit perminberter Cobaffon gefett. Durch bie negirte, b. b. burch bie, welche einen negirten Buftanb bes Rorpers involvirt, wird bagegen in bem Dritten (bem Baffer g. B.) Contraftion gefest (bas Baffer wirb ju Sanerftoff potengirt). Beibe Eleftricitaten verhalten fich alfo auch (wie & 162, Infat, behauptet wurde) wie Cauerftoff und Bafferftoff, bie negirenbe nantlich = jenem, bie negirte = biefem. Beibe Elettrieitaten beweifen fich anch baburch ale bie reinen Brincipien ober Exponenten ber Breite-Bolaritat.

Gine antere Frage ift nun bie, von welcher Qualitat es abhangig fen, baf ein Rorper fich relativ auf bie Breite-Bolaritat mehr ale affirmatio ober mehr ale affirmirt zeige. Die Beantwortung biefer Frage Goelling, ftmmtl. Werfe. 1. Bieb. VI.

Dief mag für unfern Bwed binreichen, Die Ibrnitat ber Thatigleitsform ber zweiten Dimenfton mit ber Eleftrieität zu beweifen.

In fat. Allgemein tann baber bie ber Langepolarität in ber Ratur eutgegenoesetete und mit ihr ftreitente Belarität (nach §. 142) als Eteltreitigt beziehnet werben — im Ganzen und im Ciazelnen (Aussetzung ber Continuation).

wabrer Gegeniap, mohre Differenz in ber Metrie ift (in nie fie vermige best Magnerismus hom gen. ift) — eben bestallt dann in ber bynamischen Bewegung and nur, sofern sie burch beise Offierenz vermittet, b. b. sefern sie Ethricität sie, ableius Ihrentilt productiverten. Alle is Differenz gefest war, und wenn 3. B. die Offierenz gefest war, und wenn 3. B. die Offierenz gefest war, und wenn 3. B. die Offierenz, medige biefe Thäsigleitsform bermittelt, auf bie fläche ober preise Beinnessen bestjedint ift, so wird bestiebe den der Rentilt ficht, welche productit wird, nur die Berthaupt möglich ist, nur in einer noch bößeren Ediglieftensken wirtstie erriede twerten.

Anfas. Die Gleftricitat ift nicht anf bie Lange, wie ber Dannetiemne, wohl aber anf bie Glache eingeschrantt. Gie ift alfo nur Funftion ber Glade. Allgemein folgt bieg fcon barane, bag fie ber relativen Cobaffion und ber Breite entfpricht. Die empirifchen Rach. weifungen tavon, bag nämlich bie Gleftrieitat fich zwar über bie Oberflache verbreite, aber nicht in bie Tiefe bringe, finden fich gleichfalls in ter ichon angeführten Abbandlung bom bynamifden Brecef (Beitich. Bb. I, Beft 2, fim Band IV). 3ch will bier, um bie Abbangigfeit ber Elettricitat von ber Flache anfchaulich ju machen, nur baran erinnern, bag gwifden je zwei Korpern unangefeben ihrer Qualitaten Die Gleftricitat fich in gleichem Berbattnift ber Dberflachen vertheilt, bag bie blogen Bestimmungen ber Oberflache, Raubheit, Mattheit u.f.f. Die elettrifden Berbaltniffe eines Rorpers bestimmen, baß inebefonbere bie eleftrifchen Lichtericheinungen in einem gang bestimmten umgelebrten Berhaltniß zu bem enbifden Inhalt fteben, und bie Eleftrieität in bem Berhaltnif leuchtenb rargefiellt werben tann, in welchem biefer verminbert wirb, wie ihre Ericbeinungen im fegenannten luftleeren Ranm beweifen, mo bei vermintertem cubifchen Inbalt ber Luft biefe faft gang in Gleftrieitat fich aufzulofen, gleichfam geiftige Glache zu werben fcheint, wie es bie Gleftricitat ift.

Es fonnte bier noch von bem Begriff ber Leitungefraft, fo wie von benr berichiebenen Berhalten ber Rorper in Anfebung berfeiben gerobet

werten, alfain de ich bereits im § 168 (Enfahrerung) bas allgemeine Schieme ber eldertischen Leitung angegeben habe, so berweise ich wegen ber Unterschiebe ber Körper in dieser Beziehung auf die Sahe meiner Zeitschritt, IL Bb., 2. Sett [Band IV], beren Bergleichung ohnshin mitglich senn wie

Wirtungen ber Eleftricität reducien fich alle auf genostifame Cobiffenoklinderungen, die dodurch vermittelt find, baß giere eleftrische Bis in einem Körper in dem andern seinen entgegengescheften sucht, so baß z. B. die - Eleftricität in dem Kerper, den sie trifft, die - Eleftricität betroernet, nedes mit jenen zur o zustemmentirit, wobruch aber dann in dem getressen Körper selbs in gleichem Berhölltnis das Plas (vas expansive Brinciv) betroetritt, so baß er z. B. geschwasgen in flissigen Alpacia berigt wird. Umterfisedinge ber beiden Eleftricitäten, Anch bierzu ist eine elektrische Materie, noch weniger zwei zu dossluchen. Alle dies Erschaumgen selbs sin der Bertart durch ein und basselbs. Buch bierzu ist eine elektrische Materie, noch weniger zwei zu dossluchen. Alle dies Erschaumgen selbs sin zu gefagt).

& 107. Weber durch Magnetismus noch durch Elektricität ift die Toelatität bes dynamischen Processes ge fest. — Richt durch Wagnetismus; dem in delem ift blöf refative Bemitikt der deiden Galtocu, des Affirmativen und Affirmiten gelekedere mur Benetität der erften Dimensson, in der Cheftricitäs det ender mirb yvon absolute Ibentikt, Regasien aller Differenz, aber nur der Aba nun mach 3. 146 die bydamische Benegung die Widsteffer and der Differenz in die Ibentikt, das Jurichtieben and der Duplicität zu ber Einheit ift, so ist wer Bagnetismus noch durch Cestricität die volltemmer Zealicit bynamischer Benegung gefest, indem durch beite die Iventikt sieneswegs in der Zealität aller Dimensionen produrct ist.

Busas. Da ber bynamische Process (nach bem, wos so eben bewiesen wurde) Ridleber aus ber Differen im bie Ibentität, nach Potenz auf das Petenzlese ift, so fann bie Actalität seiner Formsen nur burch Bermittung bessenigen gesetzt sepn, was selbs nicht Potenz, fendern Privation aller Qualität ift (alle nur durch Bermittung bes
abfelut-filffigen, des Bassfreid); worunter eben nicht fossy des kropibar-Hillige, sondern die gemeinschaftliche Subsan, in den beri Germen
begriffen ist. Wagustidmus und Etetricität sind udmisch beide auch
folg jusissen starren Kerpern mehfigh. Die Zeichtid ber Benogungsformen fann aber nur gesch sehn, wenn die Zeialität aller Germen
bes Germe geleh ist. Mere die ift erft, inten bassense singustritt,
mas Privation aller Historia ist.

8, 168. Die Totalitat bes bynamifchen Proceffes ift nur im demifden Broceft bargeftellt. - Der Beweid ift icon baburch gegeben, baf nur ber demifche Brocef alle Dimenfionen affieirt, ba ber magnetifche und eleftrifche nur gange und Breite, ober auch auf wirfliche Brentitat geht, bie in ber Eleftricitat unerreicht. Aber anschaulicher ift ber Beweis auf folgende Urt. In Die Totalitat bes bynamischen Broceffes muß bas abfolut-Fluffige eingreifen, es muß ale Drittes bingutreten ju bem Gegenfat, ben bie beiben Rorper bes eleftrifden Broceffes miteinander bilben. Das Gema ber Gleftrieitat mar bie Berbinbung zweier bifferenter Rorper unter ber Form bes Bintels. Eritt bas Aluffige bingu, fo wird bas Dreied gefchloffen; bie Linie ABC, Die im Magnetismus itentifc mar, ift gur Tripfieitat-gerfallen und wieber vereinigt. In bem Dreied ACB bezeichnet AC und AB Die beiben Rorper, welche in eleftrifder Differeng find; BC, Die Bafis, bereichnet bas Alliffige ober bas Baffer. Da AC und AB im eleftris ichen Berhaltniß fteben, fo fint fie auch nothwendig ale Differengen gu benten ; ber eine biefer Rorper wird alfo relatio auf ben antern erpanbirt, ber anbere contrabirt febn, b. b. jener ift unter bem Erponenten ber pofitiven, biefer unter bem Exponenten ber negativen Gleftricitat gefest." BC (bas Baffer) ift nun gegen beibe Beftimmungen gleichgultig; ale abfoluter Rullpuntt aftiver Cobafion tann es aber nicht auf magnetifche Beife bifferengfirt werben, b. b. fo bag bie beiben Bole burch einen britten aufammengebalten; und ber eine fich unmittelbar in bem andern objeftio marte, fonbern nur auf eleftrifche Beife, b. h. fo baft es mit ber Bolarifirung jugleich in zwei Differengprebufte gerfällt.

Bered von ben beiben entgegengesehten AB nub AC fucht nun, um für fich gur Inbiffereng gu gelangen, in bem britten nach &. 163 feinen entgegengesetten Bol ju feten: AB, ber erpanbirte, infofern + eleftrifche, alfo bie - Eleftricitat (b. b. bie affirmative ober negirenbe Gleftricitat), AC aber ber contrabirte, infofern - eleftrifche, Die + Eleftricitat, b. b. Die affirmirte, erranbirte, Da nun bas Baffer gegen beibe Beftintmungen gleichaultig ift. fo wird es nach zwei entgegengefesten Richtungen potengirt. Baffer aber nuter ber Poteng von + Elettricitat (ber Erranfton) gefest, ift nach &. 189, Infatt 2, = Belogifton (Bafferftoff), fo wie taffelbe, wenn es unter ter Botens ber affirmativen, alfo ber - Eleftricitat gefeht wirb, felbft attive Brivation ben Qualitat, verzehrentes Brincip, Cauerftoff ift. In Bezug auf bas Baffer brudt fich alfo bie unter oben angegebenem Schema gefente Thatigleit ale Darftellung eines nub beffelben ibentifden Dinge unter entgegengefetten Formen ber Erifteng, b. b. in ber gewöhnlichen Sprace ale Berlegung aus. Gie ift alfo in Begug auf bas Baffer demifche Thatigleit. Bir haben gu betrachten, was fie in Bezug auf Die beiben Rorper ift. Bier ift Solgenbes ju bemerten.

Wach ten Gramerungen ju § 14.1 ift bos bergebernbe Benich aun meisten ber Gelbsteit seinstellig, nud such bie Grarcheit ber erfen Dimensien jundicht in ber weiten zu sofen; es mach ben farren Köre, per geriolen. Dietelben Bretutte aber, weiche alle Dimensienn nech aun meisten ist er Trentials, am meisten und filmmative Weife im sich baben, sind es auch, bie und dem Crastiterungen ju § 163 fich im elektrichen Genstilt als offirmation, als — Celetricials verhalten, bie jedern also, wenn es erabe ift, daß bei negative Celetricial ber Exponent bed bergebenaden Jinnicho ift, ind es anach, die biefen am meisten weberfreten, an mengten alse auch sen ihm angegriffen werten. Des gegen werten beigeitigen Biedulte, melde verzugsweise ber erntignalen Richtung angehören, nicht um aun ehelen erzoheitst bereten, sendern auch dem erzeiterner Brinch am meisten mettigen. Es ein als AB ein Vochtt ber letzten, AC ein Brebut der ersten Art (mb. 6 mil fige in die debte megseite verhaufen. besten in felben mit finen de krifferen fische folken).

fo wird AB in bem Berhaltnig, ale es in biefem Broceg ober im Conflift mit AC erpanbirt, b. b. in feiner Startheit verminbert wirb. auch bem vergebrenben Brincip unterliegen und fraft beffelben bie erfte Dimension ober bie abfolute Cobaffon in bie zweite ober relative umwanteln; es wird gerfallen - (bieß ift ber insgemein fogenannte Drybationeprocek, alfo gleichfalle demifder Brocef). Dem Begenfat gufolge, ber in allen Erfcheinungen ift, murbe nun im Gegentheil ber andere Rorper AC, wenn er g. B. in einem Grab ber Drubation befindlich mare, in biefem Brocef fich vielmehr besorubiren, b. b. er murbe in feiner volltommenen Gelbftbeit bergeftellt werben muffen. Auch bieß = demifder Thatiafeit. Demnach ift überbaupt bie in bem Dreied ACB gefeste Thatigfeit = chemifche Thatigfeit, und baber auch, was bewiefen werben follte, ift bie Totalität bes bynamifchen Broceffes (beren Unebrud eben jenes Dreied ift) nur im demifden Broceft bargeftellt. Dir tonnen nun bie bynamifche Totalitat noch anf verichiebene Beife in eben biefer Thatigfeiteform barftellen: a) indem wir auf bie vier Urprincipien ber Ratur reflectiren, welche &. 141 bargeftellt finb. Denn ba fich von ben beiben ftarren Rorvern ber eine, a. B. AC nothmenbig ale ber affirmative, ber anbere AB ale ber affirmirte verhalt, fo verbalt fich jener auch ale ber affirmative Bol ber affiben Cobaffens. linie (ale Erpprincip ober Roblenftoff), biefer ale ber affirmirte ober expanbirte Bol berfelben Linie (ale Stidftoff); fo wie bann bie Bolarifation bes Baffere bie beiben anberen Brincipien ber Breite-Belaritat bininbringt - allo Totalität ber Beltgegenben. Go wie benn auch umgefehrt wieber flar ift, bag bie eigentlichen Brincipien, Die reine Entelechie in ten fogenannten Stoffen, eigentlich bie zwei Bole bes Dagnetismus und bie beiben Gleftricitaten find, und baf iene nur Daterien rebrafentirt, welche vorzugeweife unter biefen vier Exponenten gefet finb. -In Bezug auf bie Bestimmung ber Beltgegenben ift bier im Borbeigeben noch zu bemerten. Da bie fogenaunte negative Cleftricitat, wennr man auf bie Qualitat bes Battore felbft fieht, bie affirmatire ift, fo entfbricht biefe und baber auch tas Baffer, fofern es unter ihrem Erponenten fteht (bem Sauerftoff), bem öfilichen Bol, ber fich burchans

wie ber norbliche verhalt, auf beffen Geite 3. B. im Gangen ber Erbe fich ebenfo bestimmt bie bobere Contraftion und bie größere fpecififche Schwere im einzelnen zeigt. Dagegen ba bie positive Glettricität bie erpanbirte, negirte ift, fo entfpricht biefe und bas Baffer, fofern es unter ihrem Exponenten fieht, bem weftlichen Bol, ber relativ auf ben öftlichen wieber ebenfo bestimmt Expansion zeigt, ale es ber ffibliche in Being auf ben norblichen thut. 3m Bafferftoff geht bie Conne bes Erbenlebens unter; er tritt überall bervor, wo eine Individualität gerfällt und fich auflöst. - Diefelbe Totalität ift auch barguftellen: b) wenn auf allgemeinere, nämlich auf Bahl- und Raumverhaltniffe gefeben wirb. Die erfte nothwendige, aus Bentitat und Duplicitat geborne Babl ift Die 3. Der Magnetismne ift alfo bie 1 bes bynamifchen Broceffes, fein Schema ift bie Reibe 1 + 1 + 1 ine Unenbliche. Die Glettricis tat ift bie 2. Bier gerfällt bie Materie querft in wahre Duplicitat. Der demifche Brocef ift bie 3, und ift baber auch infofern = Totalitat. - Bie bie brei erften Brimgablen ber arithmetifchen Reibe feine Botenten poneinander, jebe vielmehr eine unmittelbare, mit ben anderen angleich und gleich urfprunglich ift, ebenfo verhalt es fich auch mit ben Kormen bes bynamifchen Broceffes. Die ferner in ber 2 auch bie 1 beariffen ift, ohne baft boch biefe eine Aufammenfebung ber 1 mare (benn bie Duplicitat ift ebenfo urfprunglich wie bie 3bentitat), fo begreift bie Eleftricitat ben Magnetismus, und wie bann in ber 3 bie 1 und 2 begriffen find, fo Magnetismus und Gleftricitat im demifden Broceft. (Den Fortgang biefer Thatigfeitoformen von Pinie und Bintel unn Dreied branche ich nicht besonders zu ermabnen, fo wenig ale bag ber demifde Brocek fo nothwendig bie bynamifde Totalitat ift, ale 1. B. Die britte Dimenfion Die beiben erften in fich faßt).

Bufan 1. Der Semifde Breef in feiner reinften und netherliegfied und Bern berufte barunf, bog weit bifferente Reftper burch Benfbrung reinftes Gobiffonschurerungen ineinander-feben, und jeder berieften feinen Jufand auf Gesten bes britten, bes Dunftündlefen, beruffellen fugla. Auf an 2. Migmeines Gefen feb par un guei unter bie Be-

bingung bes chemifden Proceffes verfesten Rorpern jederzeit berjenige

verzehrt wird (fich orpbirt), welcher in feiner Cobaffion relatio verminsbert wird; bas Gegentheil wird bager bei bem in feiner Cobaffion relatio erhöhten erfolgen.

Dief ware alfo zugleich bie Conftruttion beffen, was man nnter Affinitat ober Bermanbticaft ber Körper jum Canerftoff allein eigentlich verfleben tann.

<sup>&#</sup>x27; Bgl, Banb IV, G. 185.

ieber demifde Brecek gleichsam gegliebert und aneeinander gelegt erideint; bag Gafranismus alfo feine befonbere Thatigfeitsform ter Ratur ift, noch meniger ein eignes Agens, etwa ein besonberes, mobl oar inmonterables Alnibum, fonbern bie, befontere in ber Boltaifden Lange, andeinandergelegte Totalitat aller Formen, a) bes Dagnetismus, beffen Coema gang an ihr nachzuweifen ift; benn a) es ift burch bie gange Lange baffelbe 3bentifche, nur an ben Bolen mit einem llebergewicht von + und - gefeht: 8) mas von ber gangen Lange gitt, gilt auch von jedem einzelnen Theil; 2) jeder Bunft biefer gange ift, je nachbem er betrachtet wirb, relativ anf ein anberes +1 - ober inviffereint; b) ber Eleftricitat. An biefe partiale Ceite haften fich Bolta und andere, welche bie naturliche Folge umtehrend bie Glettricitat als entsprungen ober vermittelt burd ben demifden Brocen betrachten. Allein es ift allgemein einzusehen, ift auch bereits vor biefer Erfindung Boltas in ber Raturphilofophie allgemein bewiefen morben, bag jeber demifde Breceft erft burch Gleftricitat binburchgeben muffe; benn bas Abentifche muß erft in bas Berbaltnift ber abfoluten Duplieitat, alfo ber Cleftricitat, treten und gerfallen, ebe es fich in ber britten Dimenfion im demifden Brecek wieber einigen, in Gine gemeinschaftliche Raumerfüllung übergeben fann.

8, 170. Der demildte Froces, obgleich er in allen Dimenflonen worth, afficirt boch in allen blog bie Form ober bie Cobafion. Die ift sien benau estluar, bas auch bas demilde Dreied wieder reducirt ift auf bie Linie ACB, worand erbellt, bag ber gange hynamische Preces wieder auf bas Schema ber Cobisson unterflowent.

§. 171. Onrch ben demifden Brocest tonnen bie Rorper nicht ber Gubffang, fondern nur bem Accibens nach veranbert werben. Folgt immittelbar aus bem Borfergehuben, baju genommen, baf Cobiffon nur eine Rieftion ber Gubfang ift.

Die Materie, welche in ber ersten Boteng ruhiges Bestehen war, wird also im bynamischen Proces allerdings verwandelt, aber tiese Berwandlung ift feine Umwandlung ber Substang, sondern eben blog ber

Botengen ober ber formen, welche in ber erften Poteng als Formen bes Beftebens gebacht wurden.

§. 179. Alle, auch demifde Qualitaten ber Daterie find bloge Potengen ber Cobafion. Folgt aus allem Bisberigen,

§. 173. Die Gubhang jebes Körpers ift von feinen Dualitäten unabbängig und nicht burch fie bestimmt. Dem überhaupt ift die Gubstau, unabhängig von ihren Affelionen, sich enig geich und biefelde. Daher vollfommene Gubeit ber Gubhan; in allen materiellen Dingen. 3. B. alfo, was die Chemie Roblenboff oder Gich sich neuer, ist der Gubhany nach besselbe, obgleich bie Becknen verschieben sind. Wie es sich mit dem Wosser verhält, das in seinen Berwandkungen der Gubhany nach ein und basselbe, so mit der Metrie überhaupt.

(Da nun alle Potenzen überall bloß relativ, vergleichungsweife find, so ift flar, wie fich auch in bem demischen Proces die ewige, affettionslose Ibe Ibentität bes mahren Wefens, des Urwejens ber Materie spiegelt).

§. 174. Rein Rorper ift ber Eubftang nach gufammengefest (auch nicht demifd). Deut bie Gutftang ift eine und burchand biefelbe. Bas baher auch getheilt ober zerlegt werben nicge, fo wird boch nie bie Gubftang gerlegtt.

Anfan 1. Es ift baber folls ju sagen, irgend eine Materie bestehe aus biefen ober jenen Elementen, ober ien aus ihnen judammengefett. Comn bog bie bemidie Weterie inden Börepre eines unter wei verschiebenen Formen dargestellt werben sann, beweist nicht, baß ber Körper seibs justammengsfeht war, so wenig als aus ber nurublichen Pheilibarteit ber Materie solgt, daß sie aus unendlich vielen Theilen zusammengesche ich.

Bufa p. 2. Eine Materie wird demijd, geelegt beift: ein und bestiebt wird unter bifferenten Germen ber Erften; ober unter bifferenten Exponenten gefegt, umd bie sogenannten Geste, aus benen bie Reisper bestiebn fellen, find baher erft durch bie Beetogung felbe gefet umd Probultt ber Serfangung. (Diennach fir 36 barthelien, boch ber Sertei um die Einjacheit eber Nichteinscheit eines Stoffes, wie er unter ben Chemitern gestürt wirt, ein ganz leerre Erteit fen. Gregt man p. B.; ift des Öberfer einfah ober genammengesche dan um gerbeit bebaupten, je nachem man fic auf den höhern oder nichterne Cambpuntt fieldt. In dem Sinn, in nedigen andere Materie judien diese Materie, mit in tem Sinn, in welchem andere Anterie judien mengesch und perlagior ist, ift es auch den Bossfer. Es ist dopter eine Partialität, die Eusfacheit der Auflerie zu behaupten, nährend man nach von der Indammengsschiecht der lächigen Materien spricht, je wie überkappt feine Chemie misselcheitig erwirtet, heim kamp, solange file nach auf ein Soffeh en oder Indammengsschieden von Konten Stoffen aufgeht, wenn sie auch im Uckrigern, wie z. B. die von Wistert, der weiten pracumatischer, d. h. gestbreicher, als die frampfliche eine soller die verein pracumatischer, d. h. gestbreicher, als die frampfliche

Bufan 3. Gin Körper, obgleich er gerlegbar ift, ift bennoch einfach. Folgt aus bem Begriff ber Zerlegung und barans, bag bie Differenz erft ein Brobuft ber Zerlegung felbft ift.

g. 175. Alls fogenannte chemische Zerlegung ift Betengirung, alle. Jufammenfehung bagegen Depetengirung
ber Matecie. Das erfte erfellt aus bem Begriff ber Zeriegung,
ben wir im jueiten Julog jum verigen Gope gegeen beben. Das
andere for in alem hammische Precef, verugarberie der im chemischen, gest bie Ratur barauf aus, bie Elfferny aufgabeten, und be
bid nur burch Indifferenz geschecken fann, eine Boteny burch bie anber
amplissen, d. b. alle bie Waterie botengie un maden, bermach ju
beptetugiren. Ge sog man z. D.: bas Rentalsig ift eine Jusammenfelung eines Allas mit einer Geinen. Richtiger gefrechen: ein eine
migr eber weniger gelungene Depotenzirung erber, baburch nämflich,
baß bie enthogengeschelen Potengen und bes andern fic auf
bie Ortwieren.

Anfat 1. Man faun taber anch fagen: bie allgemeine Tenbeng aller fogenannten Busammensehung fen, bie Materie aufs Baffer zu reduciren. Denn ift alle sogenannte chemische Ansammensehung Aufhebung einer Boten; burch bie andere, so wird ihr lettes Biel nur in der volltommenen Potenzlosigseit exreicht sehn, die nach früheren Erklärungen nur im Waffer ift.

Bufag 2. Im demilden Proces als demilden faun bies Depotenzirung ber Materie nicht vollfommen erreicht werben. Deur ist ber demilde Proces = britter Dimenston, so goth auch die erste Dimenston und in ihn ein und ift bestimmend im demilden Proces, so baß zwar bie Indifferen, beiter, bas Kuffige, niemals aber bie abfolute Brantitt producirt werben fann,

Diefe vollfommen gelungene Depotengirung fonnte alfo nur burch einen Proces erreicht werben, ber felbit feiner besonderen Dimenfion niehr eutspräche, sondern allen gemeinschaftlich entgegengesetht wäre.

Anmer fung. Wir bemerten bier, baf ber allgemeine Ansbrud jener Indiffereng, wie fle im demifden Brocef erreicht wird olme vollige Bertifgung ber Qualitat, bie Auflofung ober Colution ift, von welcher bie Ganren felbft bas erfte und allgemeinfte Beifpiel finb. Da namlich bie Faltoren ber relativen Cobafion fich im Baffer gur abfoluten Ibentitat, und bemnach jur volligen Brivation aller Qualitat reduciren, fo ift in ben Sauren offenbar noch bie erfte Dimention ober bie Detallitat mitbeftimment. Der Canerftoff, ber fic mit bem Cauerftoff inbifferengirt, producirt feine Gaure, alles aber, in bem ber unvertilgliche Charafter ber Detallitat ift, wird nur Gaure, noch bifferente Muffigleit. - Die Gauren treten bann übrigens wieber im demifden Brocef ale Drittes ober Fluffiges ein, und bie Auflofung ber Metalle burch fie gefchieht nach feinem anbern Schema als bem allaemeinen bes demilden Broceffes, wie es &. 168 entworfen ift. Denn ba jebe Ganre eigentlich ein metallifches Gubftrat ift, ron welchem bie Saure bie blofe Qualitat ift, ba alfo bie Saure jugleich einen fluffigen und feften Rorper reprafentirt, fo ift bei jeber Anflofung eines Metalls in Gauren bie jum demifden Brocen nothwendige Triplicitat gegeben. Die Ganren find alfo eigentlich ber llebergang ans bem farren Buftanb in ben potenglofen. Das vergebrenbe Brineip bat in ihnen bas irbifche gang aufgegebrt, fo baf fie bie Funttion bes

erften ausüben und gleichsam ein fluffiges Fener find, welches die Cohafion der farresten Rörper löst, ohne fie jedoch bem wölligen Tod, der gänzlichen Bolenzlofigkeit hingeben zu können. Daher

8. 176. Die Bernichtung aller Botens, bas boofte Biel aller bynamifden Thatigfeit, wird uur im Muebruch bee Feuere ober im Berbrennungeproceft erreicht. (Diefer alfe verhalt fich zu ben brei Stufen bynamifcher Thatigleit. Magnetismns, Eleftricitat und chemifcher Procef, felbft wieber ale bas Botenglofe, er rerhalt fich fo, wie fich bie abfolute Ibentitat bes Gottlichen ju ben brei Botengen ber Ratur verbalt). - Inbirefter Bemeis: Wenn es mabr ift, bag bie völlige Tilgung aller Boteng, bas bochfte Biel aller bynamifden Thatigfeit, nur im Berbrennungeproceg erreicht mare, fo mußte biefer am bollfommenften, ja er mußte eimig ba febn, wo bie Botenglofigfeit wirflich bergeftellt wirb. Aber bieft fann nur gefcheben, wo bas Brobuft ber Depotengirung bas Maffer ift, bein bieß ift allein bas Botenglofe. Run ift aber auch wirflich ber mabre Berbreunungeproceft, ber mit bem Ausbruch bes Teuers verbunben ift. eingeschranft auf bie wechselseitige Depotengirung ber beiben Formen bes Baffere burcheinander, und fcwerlich möchte ein folder ohne bie Gegenwart bes Phlogifton und bes vergehrenben Brincips irgenb ftatte finden. Demnach ift auch ber Berbrennungeprocent ober ber Musbruch bes Fenere Diejenige Ericbeinung, welche bie gangliche Bertilaung aller Differeng, alfo überbaupt bie bochfte Blutbe bes bunamifchen Broceffes bezeichnet.

"Ecklurerungen: 1) Mice demisse Preces übersampt ift, im Amschung ber fiarren Körper ein Erreit der Länger und Breise-Belarität, bie im Mogierismus um Elektricikt gefundert erstektienen, biere aber im Bochselfreit gefamenterffen. Im Berbrennungsproces des starren Abeprer siegt die refairte Chaffien liber die absi farte Merker des best bergebere flegt die refairte Chaffien liber die abs flarre Merkel geraftet in limi des starren Arten fattet in Erre, in eine gerreifliche Wasse. Bloß inweisern anch die beiden Principien der erditten Chaffien und die Bereife-Hosentiff falls im Semilität übergeben, fann die wohrsplen dieferentses Gemität falls im Semilität übergeben, fann die wohrsplen dieferentses Gemität in Semilität übergeben, fann die wohrsplen dieferentses Gemität in Semilität übergeben, fann die wohrsplen dieferentses Gemität in die

Gener bervortreten, und blog infofern fint auch Erfcbeinungen bes Feuers mit bem Muflofungeproceg ftarrer Rorper verbumben. 3ft nun ber erfte Sat (1) richtig, fo wirb 2) and tie Berbrennlichfeit aller Rorper auf bem Gegenftreit ber Dimenfionen bes in-fich-felbft-Genns und bes Cepns in anderem bernben. Je mehr baber ein Rorper beibe fur fich gleich fest, b. b. je mehr er überhaupt bie verschiebenen Dimenfionen in fich relativ vereinigt, befto mehr wird er fich auch ber Gewalt bes Feuers entziehen (welches auf ber Differengitrung beruht); baber wir feben, bag bie etlen Detalle, bie Blatina 1. B., bas Golb. bas Quedfilber, in bem Berhaltnig, in welchem fie in fich bie Dimenfionen relativ gleichjeben, ichwerer verbrennlich fint, und felbft mit fortgeriffen in ben allgemeinen Bergehrungsproceft ber Ratur, boch, fobalb nur bie außere Deglichfeit gegeben ift, burch innere Rraft fich que jenem wieber loswinden und ju ihrem Buftant berftellen. Beniger ift bieß fcon ber Fall beim Gilbet, weil biefes ansichließenber bie Linie reprafentirt, und bei bem fich ber Rreis von Metamorphofen ichon betradtlich erweitert, bie es unter Ginwirfimg bes vergebrenben Brinches burchläuft. Der Diamant, ber gewiffermaßen noch alles verichloffen im Reint enthalt, was bei tem barteften Metall icon wenigftens jum lebenbigen Bunft fich entfaltet bat, weicht nur ben bochften Graben bes Weners, indem er jugleich unwiederberftellbar in Dunft verfcwindet. -In bem Berhaltnif, ale entweber bie reine Lange Bolaritat ober bie entgegengefeste ber Breite an ben Rorpern geichiebener bervortritt, nimmt bie Gewalt bes verzehrenten Brincips über bie Daterie an, und alfe auch ber Grab ber Berbrennlichfeit bis ju bem Bunfte, mo mit vollig vernichteter Individualitat bie lette Differeng aus bem Baffer geboren wirb, in einer Daterie, bie, faft centrifuggl in Beang auf Die Erbe. ber Schwere und Cobafion gleicherweise entriffen ift. Allein auch bief ift noch eine Art ber Gelbfibeit, Die wieber vernichtet, vom vergebrenben Brincip niebergeschlagen wirb und mit ibm gemeinschaftlich in bas Baffer eingeht, welches ale bie volltommenfte 3bentitat aller Bolgritat ber Bunft ift, in welchem allein bas vergebrenbe Brincip felbft feine 2.3 1 11 1 36 Rnbe finbet.

Die bochfte Beriebung bee Berbrennungeproceffes, fo wie aller bnnamifden Thatialeit überhanpt; tonnen wir inbeft bier noch nicht angeben, ba wir noch von bem Berhaltnig bes Gingelnen im großen Organismus bes Weltfoftems nicht gebanbelt baben. Rur fo viel inbefi. Miles Berbrennen ift Berfohnung bes realen mit bem ibealen Brincip, bes Irbifden mit bem Simmlifden. Daber bie reinigenbe Rraft bes Reuers und fein fymbolifder Gebrauch in allen Religionen. Das gute Brincip vertlart bas Rinftere im Reuer und verzehrt bas Irbifche an ibm - in ben barteften Rorpern gu bem Buntt, wo es gwar nicht Licht, aber auch nicht mehr finftere Daterie ift, jur völligen Durchfichtialeit. Rur im Rampf mit bem wiberftrebenben Brinch wird bie rubige Gubftang jur verzehrenben Flamme. Jeber Berbrennungeproceg ift eine Aufopferung ber Individualitat, und wenn bie Conne in Bezug auf Die Erbe bas ibeale Brincip reprafentirt, fo opfert in iebem Berbrennungeprocent Die Erbe gleichsam Die Coune, wie fie fich ibr au opfern felbft im vulcanischen Proces aufgeforbert ift, obicon fie, bem Bhonix gleich, burch bie Dacht ber inwohnenben Inbivibnafitat immer wieber aus ihrer Miche auflebt, um fich aufe neue mit ber Sonne gu verbinben. Beber Berbrennungsproceft ift baber ein Gieg ber Sonne über bie Erbe, welchen jene mit bem Musbruch bes Reuers feiert. Rein Bunber, bag man in allen Dhthologien, benen jene wunberfame Mifdung bes Allgemeinen und Concreten, bes 3bealen und Realen in ben Dingen ale eine Anfälligfeit ericbien, ihren emigen Streit einft. im Weltenbe, burch bas Fener ansgeglichen erwartete; benn alle Bergehrung burch Fener ift in ber That nichts anderes als eine Auflofung bes Realen burch bas 3beale.

Die volle Ertenatniß ber Ratur bes Geners aber tonnen wir erft won einer Unterfindung erwarten, bie wir noch anguftellen haben, und mit vollder wir erft biefe Lehre vom dynamischen Leben ber Dinge ichtleften.

Das Berhaltnis namlich ber erften Boteng ber Ratur und ber gweiten, mit beren Betrachtung wir noch beschäftigt find, ift biefes, bag in jener noch bie reale Seite ber Gubfiang ober bie Gubfiang gelbft als

rral, der baggen die deale Seite berfelken ober bijelke unnbighe Gubftam als leest des digentlich Betrachtet ist. In allei byaannissen Arfrichtungen blickt — unvollkammen auf ber bissen bei im Wognetionnet, wo bas Ibrasle ganz im Kealen verhüllt ist — bie Unendichseit ber ibealen Subftam burch, wie sich in der Wetamerphose bei Unendlickseit der eralen offendert. Beibes ist unr Cine Endstam, und voos in bem einen erkennder ist, muß auch in bem andern burcherchen.

Mun baben wir aber in ber eiften Selan alle Formen icherzist auf gebepotte Bellie fetrachte. Minmal als Gorm ober in ber Differen, bann als Gubftanz ober in ber Indifferen, — die fich hier, wo nitmisch bie Gubftanz gang vom ber realen Selie betrachtet wirb, nur material ausberdien bennte. Die fanden zusein gehrechten Verfeinerriell ausberdien bennte. Die fanden zwie fich aufprechende Reichen

— Ein ähnlicher Verallissuns miß fich nur auch für bie pweite Betru, linden, Ande hier muß fich almilich von jeter Benegungsform ein gebopptler Ausberauf inden, einum in der Differen 3, med damn in der Benegungen Gebrauf, wie der Benegungen Erfcheinungen ber untentlicher wieden Gehöhung, wie die Gerunne des Geras ind der Metanerhofe Gehaltungen der untentlicher realen Subfang fuhr, der Metanerhofe Gehaltungen der untentlicher realen Subfang fuhr, der Mitfell jeie immer gehapptl berändet undere Ammer. Ginnal im Beigug auf die Materie oder die Differen, als solche haben wir fie bieber betrachter. Dann muß des Ansich jeder biefer Grunner in der unschlichen tweeten Gehäng seich gegegeigt werden, der, beffer angebrücht,

Shelling, fimmtl. Berfe, 1, Mith. VI.

es muß gegigt werten, wie die unendiche ibeale Gubfang als das An-fich jeder jener Formen erscheint; edense wie, in der erften Betrug jedemal gegigt wurde, wie die unendiche reale Gubfang in jeder juter besonderen Formen des Cepas erscheine. Bu biefer Unterfinduma achem wir ietst fert.

§ 197. Ben'jeber ber bynamifchen fermen (bem Magneitsmus, ber Eldfrieitis, bem demischen und Berbeinungspreces) ist bie unenbliche ibeale Gubftang bas An-fic ber bas Wefen. — Bebrif teinet Beneifet; bem fie beruben auf Differeng; ben aller Differen geber

§. 178. Die unenbliche ideale Substang als b'as An-fich alles Magnetismus (und insofern auch ber 3bentitat ber Dinge untereinander) erfcheint als Rlang.

Erfanterung. Wir behaupten nicht, Ni an giep Wagnerismus ober Chöffien, seiner mir bebaupten, ber Alang sie das menklich Ibealt felbst, angeschauf als das Ansfich, die Ibentidis alles Magnetismus. Der Alang an fich felbst ift Geperles, öbzliche er nur in der Meglichung and Norres fatilisme, nub ware bestimust sich siere feine bespiechen gent Abrept fatilisme, nub ware bestimust sich siere die bespiechen Bereichung, nahmich das Ansfich des Wagnetismus gu fenn, darnach, daß er durch Chhierus, dernigt erfehen, inchem die Sonorbilts aller Körper im nächsen Berbältnis mit ihrer Cobstrenz stadt, den Kanglessen gesticht, der Kanglessen gestigt das die gestlich nur ein Teden in der Zeit hat, wie der Wagnetimus.

Bur Erfaurerung. Der Alang ift bie in ber Maur wieber intrinte unenklick Affirmation ber Iver Gerte, gleichfam do in die Weit gesprochen Wort Gettes. In Begug auf ben einztenn Körper ift er nichte anteres als die Affirmation, b. b. eben bie Bentlich bet Gehierung, bas Am-fich be in nichglichh, bet ende Genale bes Körpers. Daber ift es Bedingung feiner Erscheinung, dog ein Körper am ber Aube, and bem Weichganeich und der Albeitung feiner kiefen ber Begig ber ber Berten und Befanderen, Weifen und Gestall, gefogt werbe, nediged burch Erch mit ber hauft Berthauf Berth

Rorpers mit fich felbft ober bes in-fich-felbft-Genns bes Rorpers. Da er alfo bier ale bie Geele ter Gelbftheit erfcheint, fo ift ber Rlang überhaupt ein Rachbilb bes Musgebene aller Dinge aus Gott. Bebes Ding ber Ratur gebort jum Gebn Gottes, und ift felbft nur, inwiefern es gu biefem Gebn gebort. Diefes fein Begriffenfebn in ber unenblichen Uffirmation Gottes ift, mas fich an ibm als Rlang, ausspricht, ber eben nur bie Affirmation feiner Realitat ift - (ber unendliche, burch alle Dinge bingebenbe Begriff Gottes, baber auch bie 3bentitat ber Dinge ift Rlaug). Diefe nnendliche Beighnng Gottes in ber Ratur. welche ber emige Grund bes Lebens ift, tont berauf bis jur Bernunft, welche, nur bie vollfommenfte Bieberbolung bavon, fich felbft wieber in Rete und Sprache ebenfo fymbolifch faßt, wie fich bas gottliche Biffen in ber Belt fymbolifch gefaßt bat. Auch bie reale Belt ift real nur in Relation, an fich aber 3bentitat bee Affirmativen und Affirmirten. Sie ericheint nur nicht ale bas lebenbige Bort, ale bas Sprechen Gottes felbft, fonbern ale bas defprochene Bort. In ben alteften Bhilofophemen bes Drients insbefondere ift fene nnentliche Affirmation feiner felbft, bie gugleich bas Wefen Gottes ift, ale bas lebenbige Bort bezeichnet worben, fo wie in ben meiften Sprachen ber Musbrud ber Bernunft und ber Rebe einer und berfelbe ift. 3m Rlang ericeint bie wirfliche Affirmativitat ber Ratur, b. b. es ericeint bie unenbliche ibeale Substang als bas Au-fich bes besonderen Lebens und in ber unmittelbaren Begiebnng auf baffelbe '.

Sieraber noch mehr in ber Folge.

g. 179. Die unendide i beale Enbfinn als das Amslich aller Eletrieität (und infofern auch aller Differenz ber Dinge bomeinander) erscheint als Licht. Diefer Sah betarf zweirerft ber Erläuterung, welche bann aber zugleich ben Beweis ben ihm enthält. — Im Magnetismus wirb bir Ibenität aller Dinge ber Befonderscht und angeschauft, je baß er auf ber bößeren Benit nur wieder eine Art ber Schwere ift, feuft welcher die Dinge üren Mechengen ober ihrer

<sup>1</sup> Bgl, bie Philosophie ber Runft im vorbergebenben Banb, G. 486 ff. . D. S.

Form nach ebende jusammenfterben und im eine abergeben als ber Sabstang nach burch bie Schwere. Im fiellt sich aber die andere Boderitäte
einigeren, burch welche bie Dinge im Differeng zefollen. Dieß Zertallen
im Gegensta bezeichnet bem Moment ber Clettricität, medige burchaus
und. etneh Duplicität serbert, mie ber Magnetismus Irentität. Neuend von bieset Wiffereng ist bas-Kicht, bas allgemeine Arponentisende
ber Dinge, wieder bie Ibentität. Dahr es (nach §. 164) hervoetriti, somie bie Differeng ber Körper in ber Irentität befrowiebet, junt
mich. Wie bage tru Anga das Anfach er Benetität verschwiebet, der
ift, sie bas Licht, als solches erscheinen, bas Ansfich ber Differeng
alter Dinge, was eben bessehn, weil es bas Ansfich ber Differeng
alter Dinge, was eben bessalb, weil es bas Ansfich ber Differeng

Unmertung. Wir haben gleich anfange, ale von bem ber Schwere entgegengefesten Attribut ber Ratur bie Rebe mar, bas licht, wie es erfcheint, von bem Lichtwefen unterfchieben, und haben biefes als bie ibeale Allgegenwart ber unenbliden Gubftang bezeichnet. Licht ift infofern wieber ber allgemeine Ausbrud ber unenblichen ibealen Subftam: benn mo fie in ibrer 3bealitat bervortritt, ift Licht. 3m Magnetismus ift bas Licht (b. b. bie unenbliche Bejabung aller Differeng) bie Affirmation ober ber Begriff bes Gingelnen; auch ber Rlang ift Licht, er ift nur bas innere, bas unmittelbare Licht ber Rorper, Das, mas mir in specie Licht nennen und in obigem Gat fo genannt baben, ift nur bas ale Licht auch erfcheinente Licht. - Licht ift überall ber Ericeinungeausbrud ber itealen Gubftang - in ber Gleftricitat und im Fener (benu im demifden Brocef, wo bie erfte Dimenfion wieber eingreift, taucht auch bas Licht wieber in bie Daterie unter) -Licht ift alfo ibr Bewant, mo fie ale iteale betvortritt, und bemnach ift Licht zugleich ber allgemeine Musbrud ber ibealen Cubftang nub ber befonbere, inmiefern fie nämlich auch inebefonbere ale folde, nämlich ale bas Un-fich aller Differeng ber Dinge erfcheint, welches eben in ber Glettricitat gefchieht. hier ift nun auch ber Drt, wo wir bie empirifden Erfcheinungen bes Lichte in Bezug auf bie Rorper, alfo überhaupt bie Lebre vom Licht, movon im Borbergebenten bloft bas

Allgemeinfte berührt vourde, barftellen tonnen. Ich werbe baber bie Bamptfage biefer Lehre bier als Bwifchenfage ober auch als Bufabe jum Borbergebenten einschalten. Es fint folgente:

1) Das licht ift reine Ibentität, ichtechtein einkach.

In Erlanterung: Es ift nicht ein + und ein -, wie die Maetrie
(als Ibentität von Licht und Schwert), es ift nach in einem, andern
Einne einsch als auch die Materke, es ift reines +, das reine Erstenentiirende. Roch verniger fann es mechanisch ober chemisch palammensgefest benn, wie einige Renere wollen, bie damit zwar sehr viel NichtRoff, aber wenig Licht in die Natur gebracht hohen. Es ift einkach;
benn einsig ich ein die Anterparate besten. Es ift einkach;
benn einsig ich ehre besten zu Anfehung besten den die Euchstam ist, Rothen
eins fich ehre besten der Sall mit bem Lich. Seine Qualität ind nich
feine Buchfang, nud es ist insejeren (tann man sogen) nichts wie Quafeine Buchfang, nud es ist insejeren (tann man sogen) nichts wie Quaflicht, dier eine Ibentität alle. Qualität stellt.

. 2) Das Licht tann als Licht nur im Gegenfas mit bem Körper-ale bas Richt-Licht erscheinen. Denn überhandt fann bas Ibrale als Ibrales nur im Gegenfag gegen bas Reale erfcheinen. Relacfan: Alles finnliche Licht ift baber nicht bas Licht, wie es

an fich felbft, sonbern wie es im Gegensat ift, also blofe Ericheinung bes Lichts absolut betrachtet.

3) Ertfarung. Differeng bee Rorpers mit bem Licht ift Unburchfichtigfeit, Inbiffereng gegen bas Licht Durchfichtigfeit.

"Wib baben fier firtigt augugeten, weraut bied Berhöfunis bernhe. Die Gubftanz, bas Wefen ber Waterti fit bie Schwere; bief gebt ver bem Kich ber alse Grund aller Realidit, aber beite find bech eins, seibe find mer bie verfeibenenn. Attribute berfelben abseitute Gubftan; biet als bie Gowere an me fir fich ift nutwurfchtig fir das Eich, sonkern nur, wos felcht führentien, quantiative Officern ber Swere, ich, nub in bem Berhäftendien, abe ein bir ift, alle on an in bem Berhäftenig, in sedient es sich ift, alle on an in bem Berhäftenigen, ift nutwurfsichtig. Zweibereit ift num bie Waterie im ginn ybetten gen, ill undurchfictig. Zweibereit ift num bie Waterie im ginn ybetten gen geben in der großen Schmitzt mit er ernfenfang, mit der

auch aufer tem Gegenfat mit bem Licht. Sierber fallt, wie wir miffen, bas' abfolut Fluffige, bas Baffer. Da namlich bas Licht bie 3bentitat aller Differeng ift, fo ift bie volltommen bifferenglofe Daterie gleichfam mur bas objeftiv angefcaute Licht; in ibr erfennt bas Licht nicht Daterie, fonbern icaut nur fich felbft an (baber auch Inbifferempuntt ber Gleftricitat). Diefe Continuation feiner Celbftanichauung burd Materie, ober richtiger, biefe Anfchauung feiner felbft in ber Materie if bas, was ale ein Durchgeben bes Lichts burch ein transparentes Debium ericeint. Der Rorper ift nichts Bofitives in Bezug auf bas Licht; er ift ale relatives Richtfebn gefest; er ift alfo gwar nicht Licht, in Bezug auf bas Licht aber and nicht Rorper, und taber inbifferent gegen bas Licht. Da fich nun Licht und Schwere auch verhalten, wie fich 3bentitat und Totalität verbalt, fo wird bie Materie ferner gegen bas Licht fich indifferent verhalten, b. b. bas Licht wird fich felbft in ihr anfchauen, nur in bem Dage, in welchem bie Daterie fich entweber rein ber 3benfitat ober rein ber Sotalitat nabert; 3bentitat brudt fich nun aus burch bas Marinum von Contraftion, Totalitat burd bas Daximum ber Expansien, temnach wird bie Durchsichtigfeit außer tem absoluten Ruflpuntt after Differeng, bem Baffer, nur noch an ben Ertremen ber Cobaffonearate, im Maximum ber 3bentifat ober ber erreichten Totalitat ftattfinben. Der bartefte Rorper, ber Diamant, ift g. B. burchfictig (bie Comarge ber Roble ift nur eine anfangenbe Durchfichtigfeit, wo bie Materie icon in Bezug auf bas Licht ale blofe Brivation gu erfcheinen beginnt) : alfo ber bartefte Rorper, fo wie bann wieberum ber cobafionelofefte, find es, welche burchfichtig ericeinen, - Dagegen in bem Berbaltnift, wie bie Gelbftbeit bervortritt, tritt nothwendig bie Differem mit bem licht ein, baber vorzuglich in ben eblen Metallen (bier bagegen bas innere Licht ber Rlang); tenn ba bas Licht ber nnendliche Begriff aller Differengen ift, fo tritt ber Rorper nothwendig in bem Berbaltnig, ale er fich von ber Totalitat ber Rorber fonbert, in Gegenfas mit bem Licht, er trubt fich fur bas Licht und wird undurchfichtig.

4) Beber tann bas Licht unmittelbar auf ben Rorper, noch ber Rorper auf tas Licht mirten; beibe find vielnehr fiber5) Das empirifie Licht eber bas Licht, inwiefern es von ber unentlichen bealen Subfann felbft wieder nur bie Erscheinung ich, burchfafift biefelben Dimenfionen, welche and fein Gegenbith, die Cobafien, burchfauft. Ich neuer die Gobilion ein Gegenbith bes Lichte, nicht allein weif bas field, old bas Affrenable, ab Cegenbe aller Cobafien in der Materie ift, sonten auch ans Grinben, die sich in der Folge noch erzeben verten. Wir haben merberth bief Dimentionen fehr naber anueden.

6) Die erfte Dimension in ber Erfafeitung bes Lichts ift feine reine Erpanfien, ber ftradenbe Zighand (gleidfam die reine Arbeit Gobalien ber Lichts, die ber Bakerte mit bem possiben werden, im Richt rein als felde eber in ber reinen Teganfion und Lieft in die State in feiner reinen Teganfion und Centrigueng it bas Urbid aller Steingleit, und insofen, da bas reine Bid ber Ettigleit die Cinie, beren Abernal aber die Gebägleit ift, auch abs Urbid bat Lieft die Gebägleit. Die beit fiel der geffeh fie Gefagnfeit dar, und auch genauer, als es bisber gefdeben ift, über die Gebägleit zu zu veldem Erbe aber noch einiges Allgemeine voransgefägleit wertern mit.

. 3d babe icon erinnert, bag bas Licht fowohl ber allgemeine als

auch ber befonbere Ausbrud ber unentlichen ibealen Gubftang ift, ober bag bie unenbliche ibeale Gubftang fomobl überhaupt ale in ber befonberen Begiebnng, auf bie Eleftricitat g. B., ober ale bas besonbere Un fic biefer Ericeinung Licht ift. Aber bie unendliche ibeale Gubfant ift nothwendig und ebenfo allgegenmartig, wie es bie Schwere ift, und icon früher haben wir bas Licht, im Begenfat ber Schwere, nur ale bie ibeale Allgegenwart ber Gubftang bestimmt; Das Licht geht alfo im- Univerfum nicht von einem ober mebreren beftimmten Buntten aus, ober ift an biefe Buntte gefeffelt (benn es ift ja bie allgegemvärtige Gubftang felbft). Es gibt im mabren Univerfum feine Connen und feine Blaneten, fonbern es gibt nur Gine unendliche und allgegenwärtige Conne, tae Licht felbft, nub nur Ginen menbliden Blaneten, welcher bie Comere ift, Bas wir inegemein Counen und Planeten nennen, find einzelne Bilber und Abbrude ber abfoluten Ibentitat bee Lichts und ber Schwere, wovon fich bie einen ale volltommenere Organe ber 3bentitat verhalten ale bie anberen, wie in einem organifden Leib tas Bertzeng ber Bewegung, Die Dustefn 3. B., gemiffermagen bie Blaneten, Die Ginnesorgane aber, bie Mugen inebefontere, bie Sonnen fint, bie Geele aber boch, allgegemmartig, fich in jebem Draan fühlt und in ibm fich anfchant. Berbalt fich nun bas Licht jum Univerfum, wie fich bie Geele ju einem organifchen Leib verhalt, fo namlich, bag es mmittelbar in jebem Theil beffelben empfindet und gegenwärtig ift, fo tonn ce auch feine Bropagation bes Lichtes geben, wie fie inegemein angenommen wirb. Alle Propagation bes Lichtes ift vermittelt burch bie wirfliche Allgegenwart ber nnenblichen Geele bee MUS; nicht antere ale wie im organifden Leib Die Bewegung vom Centro aus ben außerften Gliebern fich mittheilt, nicht ale ob fie von bem Bebirn burd ben Rerven in bas Glieb fortliefe , fonbern weil es eine und biefelbe Geele ift, bie in jenem und in biefem fich anfchaut. Die empirifche Conne fenbet une im ftreugen Ginne bes Borte fein Licht an, fonbern fie regt nur fur uns bie überall gegenwartige utjenb. liche Sonne ober vielmehr bie Lichtmelt fetbft an, auf feine anbere Beife, ale wie fie ben eleftrifchen Rorper ober bas Berbrennenbe gleichfalls

aufschließt, und wie feite gleichsam intelligible Welt in ber realen überall hervortritt, wo bie Scheibewand fallt, jum Beweis ihrer Allgegenwart. Das Licht ericeint, wie bie Bedingungen biefer Ericeinung gegeben find; es entftebt alfo nicht erft in biefem Mugenblide, fonbern es ift, unveranderlich gegenwärtig, wie Die Schwere. Das Licht ift bas Affirmative ber Ratur, bas auf planetarifden Beltforrern obne boberen Ginfluß fich im Affirmirten verliert. Bon ber Conne pflangt fich bas Affirmative nicht anbere fort, ale wie es g. B. im Denbrit gn. bie trage Materie gebunden langfam fortfprofit, obne bag bas, mas in bem vorhergebenben Bunfte mar, in ten folgenben übergetragen und jenem genommen wurde; wie vielmehr in jener Fortpflangung bee Domogenen burch homogenes, bie wir im allgemeinen Bilbungstrieb ber Datur, im Bachothum ber Bflangen, im Sproffen ber Detalle, und in ihrer magnetifchen Concresceng erbliden - wie alfo in biefer Fortpftanjung bes homogenen burch Somogenes bas Borbergebenbe jugleich beflebt, intem bas Folgente wird, fo fprofit bas Licht, aber nicht mit trager Materie fich ichleppenb, fontern bullenlos fint frei von ber Conne, in une fort, intem jeber Bunft, in bem bieg + gefett ift, unmittelbar und obne andere Bermittlung ale bie Allgegenwart ber Subftang felbft, baffelbe + auch in jebem folgenben fett, woburch eben bie Erfdeinung ber Bropagation bes Lichts bas mabre Urbild aller Cobaffen und Stetigleit in ber Ratur wirb. Es ift in ber That im bochften Grabe ungereimt ju glauben, baft bas Licht, bas wir fetst feben, baffelbe ift, welches (nach ber gemeinen Deinung) vor ungefahr acht Dinnten aus ber Coune flok, wie ber Tropfen Baffer, ben ich aus bem Genfter gieße, ale berfelbe auch auf ber Strafe antommt, Die Bibrationen bes Methere nach Enler find in biefer Ertfarung ber Bropagation in ber That noch erträglicher ale bie Remtoniche Borftellung; nur burch mechanische Schläge pflangt fich bas Licht nicht fort, auch nicht burd Bermittlung eines Methers, fonbern burch bynamifche Continuitat, welche einzig burch bie Allgegenwart bes unendlichen Affirmativen ber Ratur vermittelt ift.

Rach biefer Anficht ift aber auch offenbar, bag bie Expanfion

ober bie Strahlung bee Lichte eine blofe Beftimmung bes empirifden Lichte ift, nicht bes Lichts folechtbin betrachtet. welches bie Bewegung, Die Agilitat felbft ift, und baber nicht felbft bewegt werben fann. Durch biefelbe Bermittlung gefchiebt es auch, bag ber Rlang fich fortpflangt. Ge ift ungereimt, bas blofe Bebifel ber Bropagation für bas Bermittelnbe felbft ju halten. Gelbft auffallenbe Bhanomene beweifen, bag ber Ghall, bei einer Explofion 3. B., von ber Erfchitttering ber Luft, welche freilich bamit verbunben ift, gang nnabbangig fen, fo wie wir burch Chlabni jest wiffen, bag bas vermeinte Bittern ober Beben ber fleinften Theile jum Schalle nicht nothwendig und bei flingenben Rorbern gar nicht vorbanben fen, fo baf Guler alfo mobl Recht hatte, Die Bropagation bes Lichts und bes Schalle als eine analoge ju betrachten, nur bag er feine falfche Borftellung von ber bes erfteren auf bie bes letteren übertrug, auftatt bag wir bie bobere Bor-Rellung von jener auf biefe übertragen, welche von ihr nur baburch verfchieben ift, bag ber Rlang ber Erfcheinung nach an ben feften Rorper gebunden ift, alfo zeitlich wird, obgleich bas Rorperliche fur fich obne bie Gegenwart ber ibegien Gubftant niemale Rlang bervorbringen murbe. - Chenfo verhalt es fich mit jeber antern Propagation, 2, B. ber Märme

7) Die zweite Dimension ber Lichtericheinung ift bie Resterion ober bie garbung an ber Flace er Abreve. Als gweite Dimension icon ichon doburch bestimmt, baf bie Linie biet zum Bintel ober, wie Aenston richtig gesehen bat, jur Euros gesehnnt wirt.

- Dag bie Reflegion feineswegs auf einem einfeitigen Causalverhaltnig zwischen Licht und Rorper bernhe, ift schon beim vierten San gezeigt worben. Bas nun indbesondere bie eigenthumliche Farbe ber Rorper 8) Der britte Moment in ber Ericeinung bes Lichts ift ber Moment ber Refrattion. Bier mirb namlich ber Rorper von bem Lichte burchbrungen; es geht eine wirfliche Intusfusception por. Diefer Moment verhalt fich alfo in Unfebung bes Lichts wie ber Dioment bes demifden Broceffes, alfo = britter Dimenfion. Die Bebingung aller Refrattion ift bie Durchfichtigfeit, beren Bebeutung icon im Borbergebenben entwidelt murbe. Gabe es nun in ber Ratur eine vollfommene Durchfichtigfeit, fo wurde ber Rorper relativ auf bas Licht völlig = 0 febn. Aber es bleibt auch im burchfichtigften Rorper noch ein Moment ber Differeng gurud, welches auch bier fich burch Unterbrechung ber fletigen Linie, burch Arfimmung bes Lichts vor ber Coutinuation burd ben Rorper ausbrudt. Daft bie Brechung ober bie fogenannte Ablentung bee Lichts beim Gintritt in ben burchlichtigen Rorper ihren Grund noch in ber Differeng bes letteren habe, erhellt baraus, bag eben biejenigen burchfichtigen Rorper, welche noch mit einem beben; tenben Moment ber Gelbftbeit gefett finb. a. B. bie verbrennlichen, bas Licht auch am ftartften brechen. Das Licht ober bas Ibentifche im Licht wird baber in ber Refrattion mabrhaft funthefirt mit ber Brivation ober ber Differeng im Rorper, und alle transparenten Mittel fint jugleich trubenbe Dittel. Bene Sonthese ber Ibentitat mit ber Differeng, ber Bosition init ber Brivation ift es, mas ale Farbe erfcheint. Daber noch ju bemerten

9 Das licht wird weber burd Reflexion noch burch

Refrattion bynamifd ober medanifd bifferengiirt. Der Grund ber Differeng in ber Farbe llegt außer bem Licht, im, Entgegengefesten, im Dict - Licht, mit bem es funtbefirt wirb. Das Licht ift alfo ewiglich Eine, und es tann burch nichte und in nichte gu einem Bwei merten. Die Farbe ift nicht im Licht, fonbern entfteht aus bem Licht burch bas Singutommen eines antern ale es felbft, welches Differeng ift. Die Formel ber Farbe ift nicht- bie, baf etwa bie 3bentitat bes Lichts felbft in ein + 1 und ein - 1 fich gerlegte, wie manche falfchlich auch Goethes Unficht noch verftanten haben. Die Formel bes Lichts ift 1 + 2, Licht + Rorper ober Licht + Richt-Licht. Auf biefe Beife entfteht bie garbe in ben einfachften gallen, fo oft namlich überbaupt bas Licht mit feinem Gegentheil funtbefirt wirb, und bie Qualitat ber Farbe fieht immer im Berhaltnig bee Dehr ober Beniger bes Betrübtwerbens. Der allgemeine Charafter ber Farbe ift: beller ale fcwarg, bunfler ale Licht gu fenn; aber bas Berbaltnif ber Faftoren, ber Bofition und ber Brivation, fann quantitativ verfcbieben febu, fo baß ein llebergewicht bes erften bie hellere, bas llebergewicht bes lepteren . Die bunflere Farbe gibt. Das prismatifche Farbenbild gebort überall nicht zu ben urfprfinglichen, fonbern zu ben abgeleiteten und ichon bechft bedingten Bhanomenen. Die mabre Anficht vom prismatifden Farbenbilb will ich bier nicht weiter entwideln', und febre nun von biefer Epifobe über bas Licht in ben Rusammenbang unferer Untersuchung unrud. beren Abficht bie mar, ju zeigen, wie bie unenbliche Gubftang ale bas Un-fich jeber jeuer Formen bynamifder Bewegung ericeine. Ale bas An-fic bes Magnetismus = Rlang. Ale bas An-fic ber Gleftricität ober ber Differeng ber Dinge = Licht (auch in specie, ba fie allgemein und überhaupt = Licht ift). Best

§. 180. Die uneubliche ibe ale Subfiang ale bas Arfich ves demissionen Brocesses (ober als Totalist ber Diege bebffereng nach, wie bie Schwere als Totalist ber Ibenität ober bem Allgemeinen nach erscheit als Warme," — Schon barans einzu-

<sup>1</sup> Bgl. im vorhergebenben Bant, G. 512, 518.

feben, bag ber chemifche Broceg = britter Dimenfion. Dag nun aud bie Barme porgfiglich bie inmobnenbe Seele ber britten Dimenfion fen; ift nus Folgenbem flar. Die Barme ale allgemein fluibifirenbes Brin cip bat man auch icon eber erfannt, ben Grund bavon aber einzig in ber Erpansivitat ber Barme gefucht, weil man auch bie Fluffigfeit fich ale eine Erpanfion bachte. Allein ich babe biefe Borftellung icon früher wiberlegt. Die britte Dimenfion ift in Bezug auf Die zweite offenbar mieber Contraftion, benn überhaupt tenbirt bas Rluffige, fich felbft überlaffen, jur Rugelgeftalt, tiefes aber ift biejenige Form, welche bie meifte Materie unter ber geringften Oberflache ober Berührung mit bem Raum in enthalten vermag. In Die britte Dimenfion geht auch bie erfte mieber ein, fo mie bie Fluffigfeit überhaupt nur bie in fich felbft gurudfaufenbe ober febarifde Cobaffon reprafentirt. Schon aus biefen allgemeinen Grunden ift offenbar, bag bie Gluffigfeit nicht in Expanfion besteht , fontern eber Contrattion ift. Aber auch in ber Erfahrung ift bieft icon langft bargeftellt, vorzüglich in ber Abbanblung über Entftebung ber Barme burch Reibung von Moller im britten Geft meiner neuen Zeitschrift (S. 38 ff.). Rur einiges Waffer gn Gie übergebenb erpanbirt fich mit einer ungeheuern Rraft, welches felbft bie ftartften Bomben geriprengt. Die Ralte, b. b. ber Mangel ber Batme, gibt ibm alfo ein groferes Bolum, bie Barme bagegen ein geringeres. Gerner: jeber Theil eines feften Detalls fcmimmt auf bemfelben Detall . wenn es fluffig, s. B. gefcuolgen ift; biefes muß alfo. offenbar frecififd bichter fenn, ba bie Materie übrigens ale gleich angenommen wirb. - Run tonnte bierauf nur etwa erwiebert werben, bie Barme fen mur erforberlich, Die Starrheit ber Cobafion bis zu bem Buntt gu lofen, wobei ber Rorper fluffig werben tonne, bas wirtliche Gluffigmerben; b. b. bie mirfliche Contraftion tonne aber noch burch ein anberes Brincip bebingt fenn. Allein auch bieg verbalt fich nicht fo, foubern bie Barme ift recht eigentlich fpecififches Brincip ber Fluibitat als Muibitat, und findet nur in biefer ihre Rube. Es ift befannt. bak Eis 3. B. burd Barme fcmilgt, fich contrabirt, aber tie Barme, bie bagn verwandt wird, wird audr gang blog barauf vermandt; bas Baffer,

meldes eben nur gefdmolien ift, bat noch bie Ratte bes Gifes; Die Barme bat alfo gerabe nur Fluibitat, nichts weiteres bewirft. Die Chemifer bruden biek ale Berichlndtwerben ber Barme ane. Allein Die Barme, ale bas volltommene Gleichgewicht beiber Dimenftonen felbft, ift basjenige Brincip ber Ratur, mas in ber Gpbare fich anfcaut, nur in ber Sphare objettiv werben tann, und fie baber fiberafi fucht. Expandirt fie erft ben ftarren Rorper, fo ift es nur, um ibn ans ber erften Dimenfion (bie ibr am meiften entgegengefett ift) in bie ameite, aus biefer aber erft in bie britte ju bringen, in welcher fie bann felbft gur Rube, jur Inbiffereng gelangt (latent wirb). Der Grund ber Taufdung, nach welcher man bie Barme unbedingt ale erpanfib betrachtete, lag barin, bak man babei vorzuglich nur fluffige Rorper jum Dafiftab nabnt. Bir baben gefeben, baft Barme einen feften Rörper im Uebergang jum fluffigen Buftanb contrabirt, ben fluffigen Rorper erpantirt fie freilich icheinbar, aber auch nur icheinbar. Gin fluffiger Rorper ift berjenige, beffen Theile nicht burd eine nach Einer Richtung beterminirte Cobafion ju einem gemeinschaftlichen Schwerpuntt vereinigt find, in ber vielmehr jeber Theil feinen eignen Schwerpuntt bat (baber eigentlich Ausbrud ber Totalitat) und von ber Totalitat einer Daffe fic auch nur burd feine eigne Schwere fonbert. Die Barme aber ift nur eine bobere Schwere, Die bobere, fich auf Differeng begiebenbe Schwere, welche bas Fluffige gleichfalls in einzelnen Etopfen, in Bladden auseinander reifit, beren jebes nun eine befondere Gobare bilbet, in ber bie Barme fich anschaut. .

Dies Erlärungen voransgefes, wird die Zehauptung eine Schwier rigfeit haben, daß die Währne die reine britte Dimenston, die idsacle Gubsau der Oinge, und inssert im Ivsaclare disselles son, was die Schwere im Mealen, wo das flissifige ihr vollsommen objektivet Ausdruf in. Ihre Einheit mit der Schwere ist in jedem Betrach effenten die Währun ist die inahre Zenfalikt aller Dinge, wie es die Schwere ist. Sie wirtt gleich dieser auf die reiner Rugsdgestalt hin, so wie, wenn wir die Zesalität unter einem Wite ausganzun wollen; wir sie als Sphere aufganzun millen. Duren diese für die die fin mingerer, sich bis 60g auf die Sberflöck eingefrückliter, fondern fie duncheinigender (Beneinschaft als durch Schmetz und Wahrme. Wie es ein Eleisigenicht der Schwenzer gilt, sie millischgenicht der Weinen unter den Koppen: Alle Schren der Phisfier von specifischen Vollung und eine Verlagenicht der Vereitur u. f. m. eissten film als dieber Genwisseinseiseten untellieben.

Die flare Köper in ber Ennkomung burch erlaftie Cehöffen hinburchgeben, um jur beitten Dimension ber Glöffigielt zu gelangen, so geht ein ermöntnter Körper auch kuldwird wieder burch Gleftrieldt zur Erdältung, wie in jehr vielen Fällen und finntlich barfellober ift; und hirfferente, holle gleiche Körper, bie fich in ber benfehrum magnetisten, gehen bei fortgelegter, im mehren Dumben, geschecheber Berührum nicht zur Clettriells über, benn biefe lovbert Differen, — aber zur Inbifferen, mehre burch Wörme erscheint.

llebruff, and in ter eigenischen Beit, britt bie Börme auf die Seite ber britten Dinneffen, im Sungen auf die Seite bes Thierreiche, benn bieß = britter Dinneffen, aber im Einzelnu bestellen immer auf die Seite, wo in Einer Richtung die britte, Dinneffen erreicht ift.

8. 181. Die unenbliche ibeale Gubftang, ale bas Muflofenbe aller Formen bes bynamifden Lebens, erideint im Fener. - Dieg bebarf nach bem , mas ichon &: 176 bewiefen worben, feines weitern Beweifes. 3m Fener ericheint bie Tilgung affer Boten; ober Different; wo in ber Ratur bie Materie Abergebt jur Ibentitat aller Botengen, ba' ericheint bas Fener, ber uralte Benge bes lebens in ber Ratur. Much bier ift ber Ausbrud ber Gubftang Licht, aber Licht, bas jugleich Barme begreift; auch ber Rlang mochte wohl mittonen im bochften Berbrennungsprocen, und aus ber Daterie, ale Geele, wie ein Schwanengefang ausziehen. - Das Feuer entfteht nicht, es ift bie flare Urfubftang felbft, bie mit ber Daterie gleich emig ift, aber fie bier verzehrt - aufzulofen trachtet - bie beilige Beffa, beren griechifder Rame 'Eorla icon ber ethmologifden Berfunft' nach auf Subftang beutet. - Beil bas Feuer bie ibeale Gubftang ift, nicht an fich felbft betrachtet, fonbern, wie fte im Gegenfat ber Daterie ale alle Differeng vergebrenbes Brincip ericeint, fo ift infofern bas Licht, ale bie rubige 3bentitat aller Differeng, reiner, ibealer, ale bas Fener; und weil bas Wefen ber ibealen Gubftang eben bie 3bealitat ift, fo mirb ibre Bezeldnung billig auch von ber ibealften Ericeinung, bem Licht, bergenommen. Denn jebes Brincip ber Ratur, wenn es anch alle Dimenfionen burchläuft, fpricht fich boch in berjenigen am reinften and, welche bie ibm felbft urfprlinglich entfprechenbe ift, aber es ift nur ein und baffelbe Ibeale, fur bas mir feinen anbern Musbrud ale ben bes Lichts haben, mas im Rlang, im Licht, in ber Barme und entlich im Feuer, too es als feinbfelig ber Materie ericheint, berportritt.

"Diemit halten wir benn bie Materie im benamissen Peces, ibe un ihren lehren Schissal begieben, und benammaß feinen wir die Betrauchung über das denmanisse Peben ber Dinge mit solgenbern allgemeigen weigen Gegend bestätelten, das songen bei erste als die preite Vertug im mitgel. In jeder Vertug ist wieder ber Gegensch ber form ind der Euchstage, die mie sich beite als Beates und Ivaales verhalten.

Alfo in ber

|                                                 | erfen Boteng                                                         |                        | zweiten Botens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ift bie erfte Dimenfion                         |                                                                      | ift biefelbe Dimenfion |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 1.                                              | . 2                                                                  | 1 1.                   | 1 2 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| in ber Form                                     | 3n ber Subftang                                                      |                        | in ber Gubftang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| afrive Cobafton.                                |                                                                      | Magnetiemne.           | Rlang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|                                                 | Da bas Erbprincip bas Bestim-<br>menbe ber gangen erften von une     |                        | PARTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                                                 | fo genannten politiven Cvolutions                                    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                 | reibe ift, fo fällt unter biefes Brineip                             | 4 2                    | 14.70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                                                 | nothwenbig alles, worin bie De-                                      |                        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|                                                 | tallität noch bestimmenb und berr-                                   |                        | 1 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                 | fchenb ift, alfe nicht nur bas Erb-                                  |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 2.0                                             | traftion, fondern auch im Maximum                                    | 3,                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| -                                               | feiner Expansion ober in feiner                                      |                        | Total Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|                                                 | Blutbe; alle and ber Stidfteff.                                      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                 | ber felbft noch metallifch ift unb                                   |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                 | nur in Bezug auf biefe erfte Evoln-                                  |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                 | tionereibe (bie metallifde) = britter                                | A local and in         | Aug man                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|                                                 | Dimenfion, fowie im Buntt feiner bochften Bertiarung = Fener ift.    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| -                                               |                                                                      |                        | 403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| In ber erften Boteng In ber gweiten Boteng      |                                                                      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| ift bie zweite Dimenfion ift biefelbe Dimenfion |                                                                      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 1.                                              | 2                                                                    | 1                      | 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| in ber Form                                     |                                                                      |                        | in ber Subftang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Breite = rela-<br>tive Cobaffon.                | Phlogiston<br>(Lut).                                                 | Eleftricität.          | Licht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 400                                             |                                                                      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Litur Lanenjon                                  |                                                                      | Diefelbe Dimenfion     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| in ber Form                                     | in ber Subftang                                                      | 1.                     | in ber Gubftang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| fpbarifche Co-                                  | Baffer.                                                              | Aufleinnas-            | Barme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| băfion.                                         | (Der Stidfloff, bas gegenbilbliche                                   | ober Aluibifi-         | courint.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|                                                 | Brincip, murbe nur in Bezug                                          | rungspreces            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                 | auf bie erfte Reibe, bie, im Ban-                                    | (Chemiemus             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                 | jen genommen, wieber = ber                                           | im engern              | 1114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| - F                                             | erften Dimenfion ift, obgleich fie filt fic alle Dimenfionen bis mr  | Ginn).                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                 | britten burchtauft, ale britte Di-                                   |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                 | menfton gefett. Das BBaffer ale                                      | ,                      | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| March 10                                        | Urbitb aller Flaffigteit ift ber                                     | 13 5 1                 | e. In the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 100                                             | allgemeine Musbrud fpharifder                                        | I was a                | 5 - Time -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                 | Cobaffion, b. b. es ift Ausbrud ber Stuffigleit, nicht nur in Be-    |                        | . 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                                                 | aug auf bie erfte Dimenfion, fon-                                    | 11                     | 3 . 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|                                                 | bern fiberbaupt, und bavon ift in                                    | : -                    | 70 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| AS A                                            | bem gegenwärtigen Schema bie                                         | 100                    | in agenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| · tain                                          | Rebe, fo wie es auch, nach frube-                                    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| B1(3) ser 534                                   | ren Beweifen, fich ju Cauerftoff und Bafferftoff wirflich als britte |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 34. 6 3                                         | Dimenfion verbatt).                                                  | S AL                   | The state of the s |  |
| Coelling,                                       | fammil. Berfe. 1. Mbib. VI.                                          | 24                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

(Bur Erlanterung bievon noch Folgenbes. Die Daterie burchläuft in ihrer pofitiven Evolntien ichlechtbin alle Dimenfionen, ben Magnetismus, Die Elettricitat bis jur Barme, Die in bem Berhaltniß and in ber ftarren Daterie bervortritt, in welchem bas gegenbilbliche Brincip fich entwidelt. Rlang, Licht, Barme, Fener, fint ebenfo viele Raturfeelen, Die fich ber Daterie einbilben und mit ihren Evolutionen gleichzeitig bervortreten. Bie Die Barme felbft in ihrer einen Fener wirb, fo auch bie Daterie, baber bas gegenbilbliche Brincip im Moment feiner bodften Bertfarung fenerabnlich ift. In bas allgemeine Schema aber fallt bie gange positive Grolution wieber unter Gine Linie, unter Die erfte Dimenfion. Die zweite Dimenflon, in ihrer Beschiebenbeit von ber erften, tritt nur in ben Stoffen berbor, bie ber erften Dimenfion positiv entgegengesett find, und beren Sauptreprafentant bas Bblogifton ift; fo wie tie britte Dimenfion nicht nur ale Inbiffereng ber erften, fonbern and ale Indiffereng ber zweiten Dimenfion (mo fie abfolute Ibentitat ift, nach bem Schema ber Eleftricitat), alfo überhaupt Die britte Dimenfion in ihrem abfoluten Ausbrud nur im Baffer bervortritt).

Bas num aller Dimenssen entgegengefest ift, sonn als bas Beweitel in ber Form ber ersten Beten teinen besenderen Ausdruck haben, in der Gosstang der prügt es sich für b iefe Boten; durch da Beneiten de, inmeisen zes, sieht nieder besett und polaristit, allive Prination von Alftern wirt, alse und den Cauchtsiff ehre Daustrigt, allive Prination ungehende Beineip der Natur; so wie dann in der pweiten Potens, im Ibrealen, doch aller Dimenssen, Intigegengesche als Born burch Bertemungsberecht, als Gosstan durch gerte erfeheit. Da im Benet anch die Bosartiat bes Bussers und gere ernichtet wirt, so bleiben der Dinge der Natur nur die derden auf der Dinge der Natur nur die deiben einzegengescheften. Be eine wie Bussers leichen Das in met der der Vernügen als die bei Leigen Principien aller Dinge der Natur nur die deiben einzegengeschefeln. Be eine wie Bussers ihr Matter vernücker

Das Ineinanderwirfen aller biefer Principien ber Ratur, ihr Bechielhiel und ihr Wechfelfreit um bas Probnti bringt nun auch eines Chaos ber sinnlichen Erscheinungen hervor, in welchem nichts rein geschieden is; erft in ber boberer Boteng, wo allgemein bas Ibeale

und Reale guichlammenichlagen, gelangen jene Maturfeelen gu ihrer volltommenen Gelbftanfchauung in einem Leibe. Denn in ber fieferen Boteng ift bie Materie noch wandelbar, und erscheint als bloffes Accidens. In ber boberen, wo bas 3beale felbft ihr gleich und an fie gebunden ift, wird and fie felbft mefentlich, bas Accidens wird eins mit ber Subftang. - Je nach ber Befchaffenheit bes Leibes nimmt bas Gingelne bie Geele bes Dagnetismus ober bes Rlangs in fich auf, mib wirb Bflange ober Thier; wieber ein anberes nimmt bas Licht fich gur Geele, ein anderes bie Barme, wieber ein anberes bas Fener, und inbem fo jebe Raturutfache fich in bem ihr entfprechenten Leib als einer eignen Belt anicant, miest aber alle Raturfeelen in Gine gufammenfliefen. entfteben erft bie mabren Monaben, beren jebe ein Univerfum fur fich ift. Alle jene verichiebenen Geelen bes Rlangs, bes Lichts, ber Barme und bes Reuers find nur Abfommlinge und gleichsam Ableger ber Ginen unenblichen Geele bes Bangen, ber unenblichen ibeglen Gubftang, bie fich nicht im Gingelnen, fonbern in ber Totalitat aller Dinge angleich anschant, fo wie bann jene Universa im Rleinen, bie eigentlichen Draguismen, auch nur einzelne Abbrude bes absoluten Univerfum find. in welchen Geele und Leib boch immer nur auf zeitliche Beife vereinigt find, wie fie im MI-Drganismus ber Ratur auf eine unauflosliche und ewige Beife gufammengeboren finb.

Bir geben nun über zu biefer boberen Sphare, jur Betrachtung ber organifchen Ratur.

S. 182 ... 'In bem Berhaltneft, wie bie Dinge bom Mil. ebgetrennt betrachtet merben, erfceium is aus Degane bes All, bie befto voll'ommener find, je mehr fie für fich (im ihrer Endigheit icham) bas Befen bed All ansbriden. Berten bie Dinge mahrhoht berachtet, b. bereben fie im All betrachtet, je verfchneimte den bomit ihre Bejaverbeit, alles Differenserbeftinig mit bem Mil. Berten fie ober in ber Alfhedfine von bein Mil bennoch als reell gefest, fo beiben fie boch immer im Berhaltnig zu beniellen als ju ihrem Genthe ner bod Berhaltnig ber abfoliethen ben bentat ihr den geichen Benthe ber bajenige Berhaltnig, frab ibetfin

Infat. Es ift jum vorans einziefen, daß, wenn das Abgetennte in seiner Abtrenung wirtlich vollfommener Abbrud des Al möte, die Brivation in ihm zur Bestien würke, es seich fich nieder austiele in das All, oder in die Identität mit ihm zurückfehre.

§. 183. Das allgemeine Berhaltniß ber Erfdeinungswelt zur abfolnten ift bas Berhaltniß eines Organs, und Organismas baber lein beineteer, nur von einer Cottung ber Binge geffender Begriff, sondern ein burdaus allgemeiner Begriff. — Tieß ift von felbt flar aus tenn vorhergehenden Sag. Das erfdeinende Universum im Gangen ift baber nichts anderes als ber Total-Organismus bes absoluten All.

Durch bie bebem legten Paragraphen haden wir nur bas allgemaine Berhältniß der Erscheinungsweit als eines Organs ber absoluten bestimmt, nur jugleich eten damit Organi sim is ale einen Begriff bezischnit, ber ein ganz algemeines Berefältniß andereilet. Auf welche Art nur aber jenes organische Berefältniß selbst nie bee Erscheinung bervertrete und fich offendere, dieß haben wir jehr vorziglich zu bestimmen.

8: 184. 3m Mil ichlechthin betrachtet ift nichts Bufalliges, fonbern alles, auch bas Endliche; ift nothwendig, 4Bufallig nennen wir basjenige, von bem es uns fcheint, bag es fepn und auch nicht febn tonne. Diefer Chein entftebt une aber einzig boburd, baft wir bas Gublide von bem unenbliden Beariff abgefonbert. ale eine Realitat fur fich betrachten. Bezogen auf bas Mu aber , b. b. im all betrachtet, ift nichte Infalliges, fonbern auch bas Entliche nothwendig. Denn nach Ariom XII. gebort alles, mas in ber Ratur ift. fofern es ift, jum Cebn und jur Itee ber unenblichen Gubftang. Es ericeint une ale ein Aufälliges, weil es nicht von fich felbft ift, fo wie une unr bas ale ein mahrbaft Rothwendiges ericeinen fann . aus beffen Begriff unmittelbar auch bas Genn folgt. Das Enbliche in feiner Abftrattion vem All betrachtet ift nun allerbinge nicht von fich felbft bas Gebn folgt nicht aus feinem Begriff -, aber eben befibalb fann es, wenn es ift, nur fenn, inwiefern fein Begriff jum Begriff besfenigen gebort, aus beffen 3bee bas Geon folgt, ba es fur fic felbft nicht febn tonnte. 3ft aber fein Begriff enthalten im unendlichen Begriff, fo gebort auch fein Cebn jum Gebn ber innendlichen Gubftang, und ba biefes ein nothwentiges ift, fo ift auch fein Ceon ein nothwentiges: Es ift alfo gufallig unt, inwiefern es ale Realitat für fich, b. b. inwiefern es nicht mahrhaft betrachtet wirb."

g. 185. In bem bynamifden Proces ber Natur erfcheint das Sehn ber Naterie nicht als ein nothwendiges, fanbern als ein zufälliges. — Durch bie allgemeine Meauwerphefe wird zuerst ein befenderes Leben in die unendliche reale Suffang gefete, welches Leben der im bynamifdem Proces als ein zufälliges, flett wantelbare, veränterliches und vergangliches erfechnt.

Bufap I. 3m binnantiden Preced wird bie Materie nicht vom Sinntpuntt ber Zeigliche fenbern ber Einzelpeit betrachtet. — Denn in ber Zeiglicht fülles, was ift, nothwantig; road baber als juridig nich vergänglich ericheint, ift, insofernt as fo ericheint, nicht betrachtet, wie es in ber Zeiglicht, sontern web es in ber Absoluterung von beriefeten ift.

Bufat 2. Daffelbe ift auch barans einzusehen, bag bie Daterie im bunamifden Broces im Gegenfan mit bem Licht ale foldem, b. b. mit

bem Bicht als bem numblichem Begriff ber Dinge, erscheint. Denn reell, netheinebig fit bas Einzeln nur, jofer est aufgeldet ift im unendichen Begriff, weit nur am birdem auch bas Sens jag. Die Bergeinglichkeit ber Materie im bynamischen Breech fann also nur insosen ber insoweit flattstuben, als sie nicht in ber Zotalität ericheint und betrachte wied. Denn be nach Reim X bas Beglen und bie Grom bed Gangen immer baffelbe bleibt, so kann in jener Beitlichfeit ber Materie nur bie unendliche Brentität und fete Elechycht bes All mit sich selbs angeschaut werben, weiche Servität bas einig Retell ber Zinge ift.

§. 186. Das nathwendige Seyn ber Materie im All fann, auch in ber Erscheinung, bennoch bervortreten, wo die Materie in ihrer Emblichfeit ben unenblichen Begriff der Dinge in sich afnimmt. Denn bas zufällige imb bergönige Senn ber Dinge in ber Materie beruft auf fürr Offierem mit bem, unredlichen Bezirff, wie im Indes 2 bes vorhergefenden Sugerigit murbe, und auch daraus folgt, daß nach bem Benerie bed 1844. Sapes das Seyn ber Dinge im All ein nothernidigen ihr un in ber Erscheinung der Griffen und Griffen ihr Griffen ihr alle die nur in ber Erscheinung der Griffen der Begriff erscheinung ihr en Alle Bereich bed 1844, in der Bereich Begriff er scheinen mink, so kann de Engelen unterblichen Begriff er scheinen mink, so kann der über einze der in ber Alleren de and in biefer Aberennung ben unenklichen Begriff in sich anfenenmen bot.

Bur Erlauterung. Das Endliche ift nothwendig, einzig inmiefern ber Begriff von ihm felbft nicht bloß ber Begriff von ihm als
einem Endlichen, soubern ber Begriff aller Dinge ift. Sell alls bas
Sopn ber Materie in irgend einer Erfgefeinung als ein netspienerbiged vertonunen, so muß ber ihr verbundene Begriff nicht Der Begriff eines Belomberen, sondern ber Begriff, einer Tealilät, einer Mögheit sein. Denn
abstan ift nicht unmittelbar bas Besonbere als Besonberes, sondern
nur dos Gnnge ist affirmirt, und nur mittelbar barrd bas Gange ist est
and bas Besonbere. (Ein All im Reinen).

S. 187. Senel Anfnahme bes unembliden Begriffe in bie Materie tann auch ausgebrudt werben als volltammene. 3bentiffeation bon Materie nub Licht. Denn bas Bide ift ber mentbliche Begriff ber Dinge. Rimmt also bie Materie bost Unentbliche ale Unentbliche in fic auf, so wirt fie and mir tem Licht vollfommen fenatich.

Umgelehrt erhellt hieraus auch, daß die Materie in der Metamorphofe fowohl als im dynamischen Proces in der Differeng wit bem Licht war.

Das Acht ift das Affirmative aller Differenzen der Patreire als aller, mid nur daburch ber besonderen. Bloß inweisern nun die einzelne Offerenz begriffen ift im All ber Differenzen und ihm gleich, ift sie nothwendig; als einzelne aber oder für sich betrachtet zufälig.

Der bynamische Proces ift ber sichtbare Ausbruch jener Differeng von bem Licht und von ber Allbeit. Denn im bynamischen Process wird eben biese Differenz bernichtet.

In ber Metamorphofe fest bie Materie bas Affirmative, welches auf menbliche Beife es ift, als affirmativ blog von fich felbft, und wird eben baburch enblich und ber Bergänglichfeit unterworfen.

§. 188. Unmittelbar baburd, bağ bie Materie ben uheenblichen Begriff, b. b. bas Licht ich ibentisierte, mirb fie 
ale Form ober Attribut ber absoluten Susham, acer.
chen beshalb felbft als nothwendig und wesentlich geseht.
Denn bie absolute Gwhflang ift an sich vieder real noch ibeal, sondern 
de absolute Boentidt von Wealem und Irealem. — Schwere ums Licht, 
beide verhalten sich zur absoluten Gublang nur ale Attribute berschlen, 
wenn gleich ale enige und verhenabige. Inwissiern ber Materie min 
bloß die Schwere eigent, insofern affettirt sie Subflang für fich zu sen, 
wenn Schiff zu mustellen, im eine Mennengehei sen, weite besteht 
wenn Schiff zu dere nut in ber unsollsummenne bloß reint 
wenn Schiff zu dere nut in ber unsollsummenne bloß reint 
wenn Schiff zu dere nut in ber unsollsummenne bloß reint 
wenn Schiff gene Weiten, aus Kloße Gorm geset; die mit ber Form spetchette 
Subschang zu sehn schiffen, als bloße Gorm geset; die mit ber Form spetch als ver gestängten, wentschar mit den Wesen
falle ver gerängtigte, wenntschar mit den Wesen
falle ben zu schiffen. Geschen verzignigte, wentschar mit den Mennen
falle ber gerängtigten wentschar mit den Mennen
falle ben zu schiffen.

Die Erfdeinung biefer 3bentification bes Bichte mit ber Daterie und bemnach auch ienes nothmenbigen Gepne bee Enbliden im All ift ber Otganismne. -Denn baburch bag Licht und Daterie ibentifch gefett werben, wird bie Materie felbft (8, 188) zwar ale Accibens, aber unmittelbar maleich auch ale wefentlich gefest, und fo, bag bas Genn ber Gubftang unb bas Cebu ber form ein und baffelbe ift. Es wird eben baburch ferner gefest, baf bas Einzelne nur ift, inwiefern eine Allbeit ift, und inwiefern' es ju biefer Allheit gehort; bas Einzelne ober ber Theil mirb alfo ale bebingt burch bas Bange, ale nur Realitat babent im Bangen gefest. Aber eben biefe Bestimmungen treffen im Dragnismus und nur im Organiemne gufammten. Denn was bas erfte betrifft, fo ift im-Organismus bie Form mabrhaft fubftautiell, bas Accibens mefentlich. Das Befteben bes Draanismus als felden beruht nicht auf bem Befteben ber Daterie ber Gubftang nach; wenn g. B. eine Bflange berbrannt wird, fo bleibt bie Materie ber Gubftang nach biefelbe, es gebt nichts von ihr verloren, aber bie Bflange ale Pflange bort auf zu febn; bas Befteben bes Organismus beruht alfo auf bem Befteben bes

Accivend, d. h. ben Begriff bed Organismus felbft ift der, daß die Form justomiell, das Accivens weignlich fest. Was die poeite Bestimmung betrifft, fo ist de allgemeine Affald tes Organismus die, daß The allgemeine Affald in ihm mur ift, inwielern das Gange ist, daß jedem Theil die unenbliche Wedichfeit des Gangen verfulpft-ist, das Einzelne also als dariffen in einer Allweit erfechen.

Demnach ift anch Organismus überhaupt bie Erscheinung jener Ibentification bes Lichts mit ber Materie ober bes nothwendigen Seins bes Endlichen im All ober im Unenblichen.

- §. 190. Der Organismus ift bas numitreligre Mobiler absoluten Gulfolm ober ber Ratur ficheschism betrachtet. Denn bie absolute Gubftan ift bie, ben welcher Schwere und Biel bie beiten gield erugen und netherendigen Attribute sind. Aber eine nief find and, im Dognamismus die ein und besselles, aber fie find einem Gemeinschaftlichen als Attribute untergoerbnet. Demmad v.

(Der Deganistund in specie ift also and der vollkeminenste Ausberte iness allgemeinen Berkölfnissel der Erscheinungsweit zur absjauten frust welcher nämlich jene des Gegenbild dere Organ. den bieset-fis, Der Organismus in specie ist nämlich eben daburch, daß er in fich selbs eine Zealatist, eine Allsseit ist, and des unmittelbarste Gegenbild und Denan ber obssolitung Verneitäte).

S. 191. Die Ibentität von Licht und Gewere ift auch, abfolnte Ibentität von Thätigkeit und Seyn. Dem vie Schwere geht auf das bliche, reine Schup, welches fich in ber Materie abbridt, fofern sie kloß der Schwere eigent. Das Bisjen ber Uchre der ist die reine Atmosfiat felde. Deumach ist der Organismus als Ibentität von Materie und Licht and Ibentität von Ergn und Philipfelt.

Bur Erlanterung bient auch bier ber Gegenfat bes Unorganiiden. Die Form ber Benegung ober bes eigene Lebens erficient am unorganischen Körper entweber als biofes Accibens ber Sniftanz, ibe bis form nicht i-fem fann, and ofen Rachteil ter Gniftanz; bet Ebstigteit ift also bier trembar von bem Gepn, ober unmgetehet: burch bie Thäigleit wird des Serne gestett, bie Makrie verwandelt. Im Organismus daggen ist die Thäigleit wessenschaft was geder sicht geber Dussani, jo das, die Thäigleit ausgehoben, auch das Westen ober die Sudsang selbst ausgehoben ist, und nungetoptet. Da das Sehn mit der Thäigleit eins ist, wird auch jenes burch diese murer nen geweren, so daß das Serne viellunder nur besteht, solange die Thäigleit seskeht, als daß bie Kniftsstett das Senn, das Senn die Kniftsstet ausschließen sollte.

Aumerkang. Aufgleiche Beife, wie es bier geschechen ift, Bomen net wie biefelte Stemtiste brund, oalt beigeingen Germein bindruchsibyen, in welchen ber Gegensap ausgebrucht zu werbern pflagt, und im Begug auf febe berielben zeigen, baß im Organismus bie Stemtiste ausgebrucht zu.

Sier nur Gine Bemerfung über bie gewöhnlichen Anfichten bes Drganismus. Die berrichenbe ift bie, fraft welcher berfelbe als ein zwedmößiges Ganges gebacht wirt. Aber was ift benn 3medmäßigleit? Es gibt innere und außere Bwedmäßigfeit. Bene ift, wenn in jebem Theil eines Ganten ber Begriff bos Gangen liegt, biefe, wenn in bem Begriff eines Dings zugleich ber Begriff anberer Dinge enthalten ift. Aber biefe Bwedmäßigfeit bat eine Dafdine and. Denn in jeber Dafoine ift ber Begriff bee Theile burch ben Begriff bee Gangen beftimmt, fowie überhaupt in jebem Bertzeug als foldem eigentlich ber Begriff eines anbern liegt als es felbft. Worin liegt alfo ber Untericieb bes Organiomus von biefer Ert ber Zwedmafigfeit? Darin, baf in biefer ber Begriff bes Bangen bem Theil nur burch einen ihm fremben Bufammenhang verbunden ift, ber Bufammenhang alfo nicht in bem Theil fetoft, fonbern aufer ibm liegt, anftatt baf im Dragnismus ber Begriff bes Gangen jugleich ber Begriff bes Theils felbft, und in biefen übergegangen, mit ihm völlig ibentifch ift. Wie bann ber einzelne Theil vom Begriff bee Gangen befeelt ift, fo ift im Gangen felbft wieber ber Begriff anberer Dinge außer ibm enthalten, aber fo bag biefer Begriff bem Objett, bem Genn, welchem er verbnuben ift, nicht fremb, fonbern gang in es fibergegangen fop. In ben organifchen Raturprobutten ift alfo allerbings eine Zwedmäßigfeit , aber eine gang blinbe , nothwendige

Brechmäßigleit, in ber feine Zufälligteit ift wie in ber eines Wertzeings, subern bie aus bem Gegenstand felft sommt und im Gegenstand einmobnend ift. Daher bas Alberftunige mit für alle wahre Betrachtung 
Zerförende ber sogenannten retoelogischen Erflärungsarten.

8. 192. Der Organismus ift nothwendig in ber Ratur. Denn bas Befen ber Ratur ift absolnte 3bentität von Licht und Schwere. Diefe ift aber weber burch bie Detamorphofe ber erften Boteng noch burch bie ber zweiten bargeftellt, fonbern nur burch ben Dragnismus, Alfo ift biefer nothwendig in ber Ratur. Auch fo: Die Ratur ift wie bas Univerfum bie Totalitat aller Botengen, und nur' infofern auch Ibentitat. Run find aber nach bem Borbergebenben zwei Botengen in ber Ratur: 1) bie, in welcher bie Ratur nur objeftit affirmirent, alfo relativ affirmirt ift; 2) bie, in welcher fie auch biefes ibr Affirmiren wieber affirmirt, in ber fie alfo relativ affirmirenb ift. Aber bie Ratur ift an fich abfolute 3bentitat bes Affirmativen und bee Affirmirten. alfo ift anfer ienen Botengen nothwendig eine britte, burch melde Schwere und Licht beibe gleicherweife affirmirt finb, b. b. welche bie" 3bentitat von beiben ift. Aber bieß ift nur ber Organismus. Alfo rc. Much fo: In ber Daterie feben wir entweber ein blofes Genn, meldes bie Thatigleit ausschlieft; bief ift ber Rall ber erften Boten: mo baber bie Formen ber Bewegung ale blofee Accidene ber Gubfiang ericheinen, ober wir feben Thatigfeit, ju ber fich aber bas Genn als Meribene, ale ftete manbelbar und jufallig verhalt; in ber Ratur an fich betrachtet ift aber bie Form mit bem Wefen eine; beibe find gleich emig. Demnach ift bie Ratur an fich, b. b. bie nnenbliche reale Gubfang, bas mabre Befen alles Organifden, und ba alles, mas aus bem Begriff ber unenblichen Gubftang folgt, nothwendig ift, fo ift auch ber Organismus nothwenbig in ber Ratur.

8. 193. Es gibt feine unorganifo Rainran fich, Denn wie aus bem g. 185, Jufap I, erhollt, ift biejenige Betrachtung, frait ber ein Onig als einzelnes unerganische erscheint, nicht bie Betrachtungsweit vom Genthumt ber Tenlicht, b. fe. nicht bie wohre Benthungsweit vom Chundungsweit und bejehrt und bestehr bei erhoften betrachtungsweit und bestehrt und bei bei bei er bestehrt feine

unorganifde Ratur, - Der Unterfchied bes Organifden und Unorganifchen murbe alfo nur barin befteben, bag une jenes bas nothwenbige Genn bes Enblichen im All auch im Gingelnen barftellt, Die fogenennte unorganifche Ratur aber nur im Gangen organifch ift; eber umgefebrt, bag ber All-Organismus, in welchem auch Die fogenannte unorganifche Materie wieber begriffen ift, une in bem befonberen Organifden felbft wieber im Gingelnen und burd Gingelnes ericeint. Die Ratur abfolnt betrachtet ift alfo burchans organifc, und Organismus wirflich bie allgemeine Art bee Endlichen, im All ju febn. Bebes Gingelne geboyt gum Genn ber unenblichen Gubftang und ift, inmlefern es bagu gehort. Rur fur Die Reflexion verliert fich ber abfolnte Draanismus ber Ratur in bie beiben Entgegengefesten von Licht und Schwere, im Bangen find fie aber ebenfo und noch volltommener eine, ale fie im einzelnen Organismus Gines fint, Die Bermanblung einzelner Dinge im Univerfum ift feine aubere, ale wie fie auch im organifden Leib ftattfindet, wo zwar bie Form und Geftalt bes Bangen und jebes Dr. gans biefelbe bleibt, obicon bie Daterie beständig wechselt und burch andete erfett wirb. - Ben einem anbern Stanbpunft aus ericeint ber Gegenfat von Dragnifchem und Unorganifdem nicht minter ale ein blofer Genenfat ber Ericeinung. Die Materie und feber Theil ber Materie ift eine Belt für fich, ift actu unenblich. In ber unorganifch icheinenben Materie liegt alfo, und mar in jebem Theil, feber geit ber Tuone bes Gangen . fo baf es nur ber Entwidlung befielben beburfte, bamit bie Daterie ale organifch erfcheine; bie fogenannte unorganische Ratur ift also potentialiter organisch in sebem Theil; fie ift nur eine folgfenbe Thier- und Bflangenwelt, Die burch einen Blid ber abfoluten 3bentitat zum Leben erwachen wurde; wie bief alles burch bie folgenben Gate noch beutlicher werben foll:

§ 194. Das Sicht als abfolute Ibentifdt fam fich in ber Materie anschanen, nur sofern biese seine fielbe Tocklich ift were Tecklicht wird. Denn die absolute Ivenität iff nur der absoluten Tecklicht gielb. Nun ift aber bie Forberum biefe, baß Biefe, war bei Brutier eine sezu, jene fich in biefer auchhaft obschie werbe und fich feih ertume. Dieß fie also mur in bem Berchaltnis ber feall, in medsom bie Materie felft Zoslatät wird, und je vollfommener fie of ift, d. b. je vollfommener bie einglich Waterie, als eingelne, bennach ben Topne bes Gangen, alle Qualitäten ber Natur und alle Gormen ber Wirtlisselei in fich vereinigt und entwickte berfellt, nur in bem Berbaltnis wird fich des licht in ber Materie objetien, d. h. nur in bem Berbaltnis int fich des licht in ber Materie objetien, d. h. nur in bem Berbaltnis ift Organismus.

Bur innigfern die Materie für sich soch so ihrer Entlichfeit unenbild und Natterut des Univertimm ist, nur in dem Berhäftlich nimmt sie dem nuendlichen Begriff des Gaugen im sich auf, der in der ungeganisch siehen Wateri, im Licht ausgerabt der einzelnen Materie führt, den die siehe der die siehe den den den den daben endlich sie höhende sieht benn, daß der Singunismus nicht ein einzelne deutschaus heiningenes, nur sich siehen gleiche Ding sepu Jonuz, sondern der er gleich dem Universium eine Zeitlicht, ein Sosten Dingen son, wund baß je mehr er dieß ist, den weben der nurabliche Begriff aller Linge, das Licht, in ihr sieht füllt.

Der Beit entrogen lebt auch bas Befonbere im Mil ein unvergangliches Leben, fofern ber nnenbliche Begriff bes Ganten in ibm ift, und fofern es von biefem befeelt ift, inwiefern es alfo felbft jum Gebn ber unenblichen Gubftang gebort. Denn nur bem nnenblichen Begriff bes Ganten ift bas Gebn nothwendig und emig perbunden, bem enblichen Begriff aber nur gufällig nub zeiflich. In ben Bhanomenen ber morganifden Ratur ericeint bie Materie mehr ober weniger ber Aufolligleit nuterworfen und verganglich. Denn bier wird bie Daterie nicht betrachtet ale Glieb eines Bangen, fonbern ale etwas für fich, ale ob fie ein eignes leben batte auch abgetrennt vom Mil. Dur mas im Gamen ift, und nur fofern es in ibm ift, alfo fiberhaupt nur was organisch ift, ift auch ber Beit entzogen. Betrachte ich bie Daterie ale Glieb bes Ganten, fo bauert biefes Glieb nothwendig und emig fort. Alle Beranborungen ber Form und Beftalt tonnen bie Metallitat felbft nicht aufbeben; fie ift ale Glieb in bem großen Organismus aller Dinge nothwendig und ewig; nicht aber ale bie einzelne Maferie. Denn bie Daferie foll nichts

für fic sen, im AB, sie ist zur einss als Organ bes AL; vieß ist die flageniegende Serfalinis (6, 1893). Genzeb einem se für Seben für für opiert, einsirtt in ein Ganget, von dem sie Glieb ist, werd sie erst vochshaft verft, nich geniemt tod ödite Seben, indem sie Sieß Acchard zu werben siedent. Bas der in aber sogenannten unvergandem Wasterie als ihre Bergänglichtet ertennen, ift nur der Ansberd ihres Richessems für sie siede.

Co ift auch, bem Dechanismus entzogen, Die Materie als Materie im Organismus nichts, fonbern einem fteten Bechfel untermorfen. Es ift nicht biefelbe Daterie, welche im Anfang und im Fortgang bes Lebens bie Glieber bilbet. Richt bie Materie als Daterie ober bie Daterie in ibrer Robbeit, b. f. in ibrem fitr-fich-Genn, beftebt, fonbern mur bie mit bem Beariff verbunbene Daterie, nur bie Iden, bas Wefen, ber urbilbliche Topus befleht, ju bem fich aber bie Materie für fich betrachtet als ein blofies Accibens verhalt. Dief ift bie Bebeutung bes Geons ber Materie im Mu: nur infofern ift fie auch ale Rufalliges nothwendig, inwiefern fie nichte fur fic felbft ift, fonbern nur burchbrungen bom unenbliden Begriff bes Bangen. Bo nun biefes Berhaltnif ber Daterie, nichts zu febn für fich, reell gu fenn aber und beftebenb, ber Reit entregen, in ber Berbinbung mit bem unenblichen Begriff - wo biefes Berhaltnig ber Materie auch im Einzelnen, in ber Erfcheinung ober in bem felbft, mas in anberer Begiebung wieber ein Abftraftum bes All ift, bervortritt, ba ift bas bochte Berbaltnif in ber Mrt aller Dinge, im MII an fenn, and in ber Ericheinung bargeftellt. Dieß fann nun einzig in benjenigen Buntt ber Ratur fallen, wo ber unenbliche Begriff ber torperlichen Dinge, bas Licht felbft in bie Materie eintritt, bie Materie fich ibentificirt, b. b. ba Daterie und Licht fich als bie beiben erften Botengen ber Ratur verhalten, ba mo and biefe felbft wieber affirmirt, felbft wieber ibentifch gefest merben, alfo in ber britten Boteng ber Ratun. . 3bentitat bon Daterie und Licht ift baber ber anborud iener Darftellung ber Mrt, wie bie Daterie im Mil ift, ber Anebrud ihres Cone ale Glieb, ale burchbrungen vom unenblichen Begriff.

Daburd bag bie Daterie aus ber Different mit bem Licht (bem im enblichen Begriff aller Dinge) tritt, opfert fie amar ihr eignes Leben. fle wird Form, Attribut ber mabren Gubftang, aber eben baburd wird ihr Gebn auch ein nothwendiges, bem Bufall entgogenes. In ber erften Boteng ber Datur verhielt fich bie Form ju ber Gubftang ale bloges Accibens berfelben, und mar baber verganglich; bier im Begentheil wirb bas Accidens felbft mefentlich , Wefen und form fint eine, Die Gubftang beftebt nur, inwiefern auch bas Accibens beftebt. In ber ameiten Boteng war bie Daterie gang bem Gefet von Urfache und Birtung untergeordnet, bier bagegen ift fie ibm entgogen, bie gerabe Linie ber Succeffion, mo bas Einzelne, unverfobnt bem quenblichen Begriff, nur ale Durchgangepuntt beffelben Realitat bat, lauft in fich felbft jurfie, ber Rreis ber Emigleit wird wieber gefchloffen, ber Theil ift nicht burch ben anbern Theil, fonbern fraft ber 3bee bes Gamen, burch abfolute Bofition, biefes Gange ift nur von fich felbft bie Urfache und bie Birfung, es ift Brobucirentes jugleich und Probuft. - Dag nun biefer Buntt ber Ratur nur burch ben Organismus bargeftellt fem. ift leicht nachumeifen. 1) 3m Dragnismus ift bie Materie nichts mehr für fich, es gibt bier feine Daterie, bie als folche etwas mare, nur Die mit ber Form vermählte Materie, Die Materie als Idea, als burchtrungen vom Begriff bes Gangen , ift etwas, Richt bas Bange, nicht bas einzelne Organ besteht burch bie Materie, fonbern nur burch Die Berbindung berfelben mit bem Licht. Die Daterie ift gang Form, gang Accitens, aber ale biefes jugleich permanent und (relativ wenigstens) unvergänglich, fo namlich, bag es nur mit bem Bangen zugleich erliegen ober aufboren tann gu fenn, wie in Bezug auf ben Mil-Dragnismus, wenn ein Theil ber Materie vernichtet werben fonnte, auch biefer jugleich vernichtet werben milite. 2) Da bas Licht bas Wefen ber Bewegung felbft ift, Die Daffe bagegen an und fur fich trag ift, und nur, foweit fie bem Licht verbunten, auch felbft ein Bemegungsprincip in fich bat; fo wird bei ber volltommenen Inbiffereng mit bem Licht augleich auch bie vollfommene Inbiffereng von Thatigfeit und Genn, von Bewegung und Rube gefeht fenn, bas Gange wird ale ein

von sich selbst Bewegtes erscheinen, ohne baß bas Seyn burch die Thätigfeit ober bie Thätigseit burch bas Seyn gestört würde; bas Seyn wird vielmehr nur besteben, inwiesern die Thätigseit bestebt, und umgesehrt,

Daß alle die bife Befinmungen unt im Organismus yschamerteifen, so wie daß diese durch eine Bereimung der Materie und bes Eigles, des Endlichen mit dem Unenklichen, das unmittelbare Abbild ber abslatten Gubstan; ist — bezimigen, als beren Attribut wir Gedwere nut Sich et alaut dassen — bis ift von eist fib effender.

Wir faben nun aber weiter bie Meglichfeit beien Lindwertend ben Materie mib Licht in erniren, und fon gulet ift ber Sap aufgestellt weren, abs licht als mentlicher Begtiff aller Dinge ober als abfoliet Tentiftit eam fich in ber Materie nur anfichanen, inwielern fie fehn Testifität, ober bestimmter Unendlichteit ift". Dem unentlicher Begriff aller Dinge fam nur bie wir til die Unenblichteit, ber Jeentlich und be Williaft abst quan fenn. Bene verfall ich bei else bas Bejahenbe, das Ertennene, biefe be Bejahenbe, das Ertennene, biefe bes Bejahenbe, das Ertennene, mur inwielern es in biefem ettennt, fann es als Secte von ibn einterten.

. Neur in dem Berhaftnis also, als in der Marieri fir fich vieillich des Unendlich vorgestellt ift, nur in dem Berhaftnis wird sich des Licht in ihr anschauen, mit ihr wahrhaft identlich werden konnen — ein Sah, durch welchen nus zum vormes anch schon die Entsenfolge begichnet fit, im velcher des Abeit der Waterie fich ibentifiert.

Bir tonnen biefen San auch fogleich bestimmter andbrilden.

§. 195. Das Licht tann in ber Materic Dbiefet werben nur in bem Berhältnis, wie diese als ein acht Unenbliches auch wirflich erscheint. Den 3. 79 wurde die Behanptung aufgestat und betriefen: bie Waterie seldst und jehr Thal bereichen fei ein acht Unenbliches. Den wissen, einem Degriff ber abnellen Unenblichteit sehr ich hier veraus. Derfelbe Sah bennte auch so ausgebricht werken: bie Materie und jeder Leich bereichen ist eine absolute Bestein unenbliche Rentlicht, fiel flutiererjum, Zonflicht

in Bezug auf fich felbft. Dierans erhellt aber auch unmittelbar bie 3bentitat gwifden bem vorbergebenben und bem gegenwärtigen Gab. 3ft namlich bie Materie als Totalität in fich felbft auch actu unenblich , fo tann fich bas Licht in ber Daterie Objeft werben auch nur, inwiefern bie ber Materie eingeborene, aftuelle Unenblichfeit wirflich, auch ale folde bargeftellt wirb. - Bir feben alfo in bem eben aufgeftellten Cat rorans, bag jene aftuelle Unenblichfeit in ber unorganifch ericeinenben Daterie nicht mirflich bargeftellt fen, und wir haben bief auch insbefonbere barautbun, - Richts, fagten wir, ift im Univerfum enblich. ale immiefern es im Gegenfat, alfo nicht an fich felbft begriffen wirb: nichts ift unfruchtbar, leer, unangebaut in ber Materie, fontern alles von menblicher Gulle, fo gewiß fie integrantes Glieb bes All ift; fie felbft und jeber Theil ift eine eigne Belt. Mitrotosmus, in bem bie große Welt volltommen nach- und abgebilbet ift. - Bas ift es benn unn, was une bie Materie ale ein Enbliches ericheinen macht ober iene aftuelle Unendlichfeit in eine blok empirifde vermanbelt?

8. 196. 3n ber Cobarens mirb bie aftnelle Unenblichteit ber Materie ale blog empirifde gefest. - Bir baben &. 80 bie empirifde Unentlichfeit ale biejenige erffart, welche auf ber bloffen Abbition ober Singuffigung von Endlichem ju Gnblichem beruht. Run ift aber nach S. 153 Cobareng umb Magnetismus eben bie Abbitionebestimmung in ber Daterie, basienige, woburch in ber Materie Enbliches gu Enblichem gefügt wirb. Alfr ift bie Cobaren; auch ic. Bon einer anbern . Seite ift bieg vielleicht noch ffarer einzuseben. Empirifche Unenblichfeit entftebt, wenn bas, was nur Reglitat bat im Mil, ale etwas für fich Reelles und in ber Absonderung vom Mil gefest wirb. Daburch wird bas, mas in ihm ale absolute Bosition unenblicher Realität war, bloft relative Bofition, relative Affirmation von ihm felbft; bie attuelle Unenblichfeit in ihm wird getobtet, inbem bie Realität blog relativ auf feinen Begriff, ale eine entliche, bemnach nicht ale Allbeit gefett wirb. Run ift aber bie Cobareng (§: 122) eben badjenige, woburch ein Ding fich absonbert von ber Totalität ber Dinge, ober ber Aft, woburd ein Ding bas Affirmative blog att Sociling, fimmetl. Berfe, 1. 96th. Vl.

Affirmation von fich felbft, nicht von ber Totalität febt, die Cohfteng also and bas, woburch bie altwelle Unendlichteit gelober, und bies relativ auf einen unendlichen Begriff gescht, einem folden Begriff unterworfen wird.

Wir fomen alse miern Sage bas bich tam fich in ber Materie Dieft werden, nur immierten x., and so andreiden:

Anfad. Organisand fann nur gefeht werben, indem die empirische illeneitisseit der nuorganischen Materie als eine aftreile gotigt wird.

In ber tobten Materie, wo bie unenbliche Realitat baburch unterbrudt ift, baf fie bem Begriff eines Einzelnen verbunben ift, gibt es nur eine Theilbarteit ber Materie ins Unenbliche; Die organische Materie muß aber ine Unenbliche nicht nur theilbar, fonbern wirflich getheilt fenn, und Diefes mirfliche Getheiltsebn felbft ift wieber nicht benfbar, ohne bag bie homogeneität ine Unendliche aufgehoben, jeber Theil für fich wieber eine Welt, bemnach nicht burch ben Begriff eines Einzelnen unterbrudt ift, fonbern in ber Totalität ale eine Beft für fich lebt. - Diefer Gat fest une nun auch in Ctanb ben Uebergang von ber Sphare bes bungmifden Broceffes in bie bes pragnifden beftimmter barguftellen. Der bynamifche Broceg veranbert felbft in feiner bochten Ericeinung im demifden Brocen blok bie Accibenzen ber Materie, er entfaltet nicht bas mabrhaft Innere ber Materie, er bleibt bei ber Bulle fteben, und icon bieft, baf er von ber Materie bie blogen Accibengen verandert, beweißt, ba alle Accibengen nur burch Cobafion gefest finb, bag er nur basjenige an ber Materie afficirt, moburch fie enblich, nicht bas, woburch fie unenblich ift. Er greift allo nicht an bie Cubftang ber Materie, welche eben bas Univerfum in ibr ift; er fest fie nicht als actu unenblich. Der organifche Broces tritt ber Gelbftheit ber Daterie naber, und fest bie Enbftang ale notu unenblich. Der Fortgang von ber erften Stufe ber Ratur bis jur: bochften ber organischen ift alfo folgenber. Die Schwere ift nur ewiger Brund bon Realitat, fie bat in fich bie Fulle bes Gottlichen empfangen, aber fie tragt es blog ale Grund in fich, obne bie Birflichteit au

fepen. Das Licht, ber unenbliche Begriff, bie unenbliche Geele, welche fich mit einem Leib au verbinten trachtet, fucht in ber Schwere bie ihr entfprechenbe Totalität zu ertennen, fie ftrebt bas in ber Enblichfeit . gefeffelte und gleichsam begrabene Unenbliche ale wirflich ju feben. Aber inbem bas Licht bie Totalitat ju feben ftrebt, fellt fich ibm eine neue Form ber Schwere entgegen, Die Reggtion ber Totalitat ift -Die Cobaffon. 3m benamifden Broceft alerann fucht bie Schwere and bie Differeng, bie fie enthillt batte, wieber ju verbergen, eine Botem burch bie andere aufrubeben, aber eben bierburch fiebt fie fich in einen unauflöslichen Birerfpruch verwidelt. Denn bei bem fiels gleichen Berhaltniß bes Bofitiven und Regativen in ber Ratur fann fie Die eine Boteng nicht bier aufbeben, obne fie bort zu feten - bier ift bie absolute Grenze ber bloft benamifden Raturtbatigleit. Enblich ift bie Schwere felbft gezwungen, bie unbezwingliche Berfettung ju lofen, bie barte Schale ber Enblichfeit ju gerbrechen und bie Daterie ibrer Berrichaft fo weit zu entlaffen e. um fich mit bem Licht zu vermablen. Die ibeelle Thatialeit , mit ber fie bieber im Streit lag , eber felbft in bie Materie aufgunehmen, und ben Streit baburd zu enben, baf fie bas Licht gemeinschaftlich mit ber Materie unter ibre Berricaft bringt. Dien geschieht, indem fie bie aftwelle Unendlichfeit, Die in jebem Atom liegt, bem nicht minber ale einem Beltforper ber Topus bes Mil ein geboren ift, ibrer Schranfe entlaft. "Rein Ding ift fo neting, fagt Bruno, bag nicht Geift, Unenbliches in ihm mobne, und bief Iluendliche bebarf nur eines angemeffenen Berhaltniffes, um fich ale Bflange auszubreiten, ober ale Thier ju ben Gliebern fraend eines regen Leibes ju gelangen.": Diefer Buntt alfo, wo bie Schwere im bynamifden Brocef ihre abfolute Grenge finbet; ift auch ber Unfangepuntt ber organischen Ratur, ber Moment ber allgemeinen Blutbe, wo bie Schwere felbft , bas gottliche Beineip ertennent, fich lichtet, um et in fich aufgunehmen - ein Moment, ber fich noch immer in ber organ nifden Ratur wieberholt, wo bie Bluthe ber Bflange & B. bie bochfte Gattung bes Lichts und ber Erbe in bem Fener und ber Pracht ber Farben felert, überhaupt in jebem Moment, wo bas Lichtgewitter ber

Sonne aufe neue in bie Erbe einschlagt, - Aber bie Schwere famit bas Richt nicht felbft in bie Materie aufnehmen, obne biefe eben bamit als gang gerlegt barguftellen. Die lette Berlegung ber Materie gefchieht allo erft in bem graanischen Brocek, wo and bas im demischen Brocek, ber bloft bie Kattoren ber Korm. b. f. ber Enblichfeit, anbert, nicht aber bie Endlichteit felbft aufbebt, wo auch bas im demifden Broceg indifferent gebliebene Indecomponible jur Belt, jur Totalität wirb, und bas unenbliche Leben aus bem Mittelpuntt ber Materie felbft berporbricht. Denn nichts ber allgemeinen Gubftang Frembes ift bie Ericheinung bes Lebens; bas Leben tritt von felbft bervor, wo bie Schrante ber Endlichfeit fallt, und que bem Rern ber Materie felbft fprofit die Bluthe bes organifden Lebens bervor. Es bebarf feiner Urteime, Die wir in bas Chaos ausgestreut febn liefen, gleichfam als unmittelbar ans ber Sand bes Schopfers gefallen. Alles ift Urfeim ober nichte. Beber Theil ber Materie lebt nicht nur, fonbern ift auch ein Univerfum von verschiebenen Arten bes . Lebens, wenn gleich bie ftarre Gelbftheit bieß unenbliche Leben gurudbrangt, . Die Materie felbft gebiert aus ber Fille ihrer Gubffang; was fich in ber Ratur entwidelt. In bem erften Wefen aller Materie icon, welches bann erft fich in Unorganifdes und Organifdes fdeibet, liegt bas Organifde praformirt, und hatte bie Erbe 3. B. nicht icon langft ausgeblicht und wie ber mutterliche Stamm ibre reifen Fruchte an immer neuer Fortoffangung um fich gerftreut, fo wurde ihr biefer Blutheftanb noch bevorfteben. Biele Beltlorper mogen biefen Moment noch nicht erreicht haben, wo bie wilben Rampfe ber Materie ibr Biel finben, und bie Daterie, um aus biefem Streit mit bem Licht ju treten, felbft Licht wirb, und bie Sowere in einer boberen Boteng bas Licht gemeinschaftlich mit ber Materie in einem und bemfelben gebiert, Rur freilich barf bier and an feinen Urfprung bee Organifden aus bem Unorganifden gebacht werben , welcher nicht nur, wie Rant fagt, ein Abentener ber Bernnuft, fonbern ein Ungebener und eine Ungereimtheit ift. Der Anorgismus ift nur ber negirte Organismus, bas Tobte nur bas jurudgebrangte Leben. In ftarre Banbe gefchlagen liegt es in ben tobten Ueberreften

ber mabren Subftant, ber Erbe 1. B., por und. Richt ein Confalverbaltnif swifden ber Erbe und bem Organifden bat biefem bas Dafein gegeben. Die Erbe, und nicht nur biefe, jeber Theil ber Materie ift fcon Bflange und Thier, fie tann es nur werben, weil fie es foon ift. Bir behanpten nicht einen zeitlichen, fonbern einen emigen Urfprung ober vielmehr ein emiges Dafenn bes Organischen und bes lebens. Roch immer unvolltommen entwidelt zeigt uns ber einzelne Organismus jenes Leben, jene Unenblichfeit, bie bas Befen, bas Un-fich aller Materie ift. Ift nun bas Organifche Aberhaupt nichts zeitlich Entftanbenes, fo noch weniger ans bem Unorganifchen. Bas ift benn bief Unorganifde aufer bem Gegenfat mit bem Organifden? Und haben nicht beibe rielmehr eine gemeinfchaftliche Abfunft, als baß jenes ber Grund von biefem mare. Richt bas Unorganifche ift bas, worans Bflangen und Thiere geworben finb, es ift vielmehr basienige bon ber Erbe, berjenige Antbeil, ber nicht Thier, nicht Bflange in specie murbe, ber jurudfant in bie allgemeine Racht, in bie 3bentitat bes Dafenns. - Benn wir bie 3teen bagn nehmen, biejenigen, bie Steffens aufgestellt, bag bie Erbarten eine ebenfo entgegengefeste Reibe bilten als Thiere und Bffangen, baf fic bas Thierreich von ber einen Geite ebenfo bestimmt an bas Raffige, wie tas Bflangenreich an bie Riefelreibe aufchlieft, fo fonnen wir noch gleichfam tie Beburte. flatte beiber pragnifden Raturreide bezeichnen. Die Berfteinerungen erhalten von biefem Buntt aus eine bobere Bebentung. Gie find nicht Abbrude verber bagemefener Organisationen, fie bruden noch bas Regewerben bes ornanischen Topus in ber Erbe felbft aus, fie find miffungene Deganifationen, bie von ber Schwere gurudgehalten, in bie Starrheit gurudgefunten fint. Un biefen Berfteinerungen feben wir, baft fic ber organische Topus in ber Daffe ber Erbe felbft geregt bat und ihr eingeboren war. Diefer 3bee bat Steffend burch bie Bemeifung ein bebententes Gewicht gegeben, baf bie Berfteinerungen in ber Stufenfolge ibres Bervortretens genau bem Alter ber Gebirge folgen, baß bie alteften, felbft bie llebergangegebirge; entweber gar feine Berfteinerungen enthalten ober biefe nur Boobbiten fint, baf fogar bie

ättefen Klögeirige, sich um. auf Berfleirenungen ber unterhien Ker beigeinden. Berr in den fänglich Gebirgen fommen Bersfeinerungen der biebern Liperfulffen ver, nie die Klüche nur am Göpfel der Pfleine berverfricht. Uberfaupt umd im Algemeinen muß man die innere Semität aller inner, bei Umenfolder der Gulden, die in allem gleich aggemächtig aller im allem gekiert, umd demmach die potentiale Geglemarts von allem in allem ver flagen haben. Auch die fogenannte vote Waterie ist nur eine folischet, gleichjem ver Endstigkeit truntfera Thiere mud. Pflanzemreckt, die über Aufrecheung noch erwartet oder den Koment derfelden versfünnt hat.

§. 197. Der Organismus entfaltet bie Materie nicht bieß in ihren Accivengen, sondern ber Subhang und, benn die Sussianzie Auflerie ift bie Unenbichteit berieben, bas, wedend sie fliche Au ift und ben Topen bes Aus in sich trägt. Aus jest aber ber Organismus wirtlich bie Materie als actu unendich auf für die Erscheinung sieht (nach den beiten vorbregebenden §8.), und bemmach entfalte ber Organismus bie Materie x.

Bir baben nun noch einige Gape nachgntragen.

Bufah 1. Der benamifche Broces überhanpt und auch ber chemische verandert blog die Accidengen ber Materie, b. b. bie galtoren ber Endlichteit, ohne die Endlichteit felbft aufzuheben.

Bufan 2. Der organische Proces tritt baber ber Gelbstheit ber Materie am nachsten.

Aufon 3. De Deganismus ift die Waterie nicht nur im Unmitifie erfeiten, eine im ein unsergnitifen Boffen, we die unserhiebe Realisit von der Ernblichfeit des Begriffe, dem sie vereinntem mird, matervellet füh sondern sie ist aus aufseit in di Inneutiche. Die Schwierigleiten, nedes die Schlezien aggent ein neut al viewen in inslatium erbeth, brauchen bier noch den Erstätterungen bei § 80 mitst unde vertäfschliegt zu werten. Diefen wirfellt desprichties, auch Inneutichie fri ein Unmitidiget traft abfaluter Bostien, nicht burch Jahl; es ist nicht von einer Inneutische ibs Rech, volche durch dem menstelige Jahl, sondern von einer folgen, des faben und eine menstelige Jahl, sondern von einer folgen, des faben in der unde Jahle im werden. Immit

. §. 200. Alle Differenzen bee Organismus im Ganzen und im Einzelnen werben bodurch bestimmt fenn, daß entweber bie Sentilät oververfehr, ober baß beibe in vollfommener Gleichpeit find. — Differenz ich algemeine Geich, and Schalbe ber Moldfeld. Inwictern also ber abgedicht. Inwictern also ber

Dragnismus burd einzelne Dinge ericeint, ericeint er nothwendig auch burch anautitative Differengen berjenigen Raftoren, welche in feiner 3bee fich gleich und ein und baffelbe find. Inwiefern es nun bie Ratur bes Dragnismus ift, ale Itentität unmittelbar auch Totalitat, unenbliche Reglitat au febn, nub nmgefebrt, fo werben fich alle Differengen bes Organismus im Einzelnen und im Gangen ausbruden faffen als Differengen ber Totalitat und ber Ihentitat. - Ge verfteht fich. bag Die 3bentitat in ber Differeng von ber Cotalitat nur qualeich im Gegenfan berfelben ericeinen fann. Da nun, Die Ihentitat im Gegenfat, b. f. ale Regation ber Totalitat, bas Eigenthumliche ber unorganischen Ratur bie Cobafion ift, fo wie bie Totalitat, bie unendliche Realitat ber Materie, eigentlich erft burch ben Organismus gefett wird, fo wirb bas Uebergewicht ber 3bentitat fiber bie Totalität fich burch ein mehr ober weniger auffallenbes Burudgeben jur Cobafion und infofern num Anorgiichen ausbruden, bagegen ber Organiemus als folder in bem Berbaltnift entwidelter hervortreten wird, in welchem bie 3bentitat gugleich auch Totalität ift. Da es ferner bas Licht ift, was in ber Daterie bie nnenbliche Realitat, bas All zu erfennen fncht, fo mirb bas Borberrichen ber Totalitat and ein Borberrichen bes Lichtes bebenten, jo wie umgefehrt bagegen bas Borberrichen ber 3bentitat ein Borberrichen ber Cobafion. Denn Gomere und Cobaffon find nicht vernichtet burch ben Organismus, vielmehr ift ber Organismus nur bas Schanfpiel eines beständigen Rampfes gwifden bem Licht, bas bie Totalität, und ber Schwere, welche in biefer Beziehung ale Cobaffon bie 3bentitat fest. Da ferner ber Gegenfat in Bezug auf ben Organismus, wie aus bem gben Gefagten erhellt, fich auch als Begenfat von Licht und Cobaffon betrachten fant, fo wird bie Materie fiberbaupt baburch. baß fie organifch mirb, nur in einen boberen Cobafioneproceg verwidelt ericheinen, und tiefer Cobafionsprocen wird als folder in bem Berbaltniß bervortreten, in welchem bie 3bentitat bie Totalitat gurudbrangt, Die Schwere bas Licht überwältigt. - Dief vorausgefest

§. 201. Der Organismus bilbet fich nothwendig in swei verfchiebenen, einanber entgegengefehten Reichen and,

wovon bas eine relativ auf ben Organismus wieber mebr ber Somere, bas anbere bem Licht eignet, in bem einen bie 3bentitat, in bem anbern bie Totalitat berricent ift. -Diefer Gegenfat ift ausgebrudt in ber Ratur als Gegenfat bes Pflanjen- und Thierreiche. - Daß bie Bflange, welche auch in ber Cobareng mit ber Erbe ift, am reinften jenen boberen Cobaffonsproceft barftelle, in welchem bie Daterie burd bas Gintreten bes Lichts in fie verwidelt wirb: bieg bebarf mohl taum bes Beweifes, Ge ift ber eigentliche Erbgeift, ber im anorganischen Raturreich bie Geele ber Starrheit war, ber in ber Pflange fein Saupt erhebt und bie Sonne grufft. In ben entwidelteren Leib ber Bflange gefaftt, folgt er boch auch bier nur bem Gefet eines höberen Dagnetisums, ber gwifchen Erbe und Sonne ift, b. b. er ftrebt Materie und Licht felbft wieber nur unter ber Form ber Ibentitat eine ju machen. Die Bflange wurde, wenn fie bloß ihrem Triebe folgte, bis in bie Sonne machfen und bie Ibentitat berftellen. - Dag in bem Thier, im Bangen genommen, mehr bie Totalitat, wie in ber Bflange bie 3bentitat bereichend fem. bieg zeigt von ber einen Geite bie Ausbildung bes thierifden Organismus nach allen Dimenfionen (ber entwidelte Belttopus); aber ohne Unterordnung unter eine berrichenbe 3bentitat, welche erft im Denichen erreicht wirb, ber bie vollfommen gelungene Anflofung bes Broblems ift, baf 3bentitat und Totalitat eine fenn folle, und ber eben baber foon ber Form ber außeren Ericheinung nach gwifden bas-Thier und bie Bflange geftellt ericheint. - Gine weitere Ausführung ift begreiflicher Beife bier nicht möglich, ba eine Menge Bestimmungen und Berbaltniffe anticipirt werben mußten, beren Enthullung wir erft von ber Folge erwarten tonnen. Daß wir aber bas Bffangen- und Thierreich feineswege ale ein ibentifches betrachten, zwifden bem eine Continuitat ber Entwidlung fattfanbe, bag wir vielmehr beibe als zwei völlig getrennte, ja entgegengefeste Reiche bezeichnen, wird fich gleichfalls burch bie folge rechtfertigen, inbeft wir bier bloft bemerten wollen, baft Schwere und Licht bie zwei gleich abfoluten, gleich ewigen und nothwendigen Attribute ber Ratur find, und baft felbft ba wwo fie in ber Ericbeinung eins werben, sie boch ebenso nothwendig wieder in zwei entgegengelepte Bellem fich andbilden, als es nothwendig ist, baß sie in ber Natur über handt und gegengelept sind, oder es nothwendig ist, daß Realist und Ivalist, jebes fich zu einer Welt für fich andbilde.

8. 202. Der Mittelpunft beiber Belten, ber berrichenben Stentitat und ber berridenben Totalitat, b. b. ber Bunft, pen meldem aus beibe gemeinschaftlich nach entgegengefester Richtung fich bilben, ift bie Belt bee reinen Berfallene ober ber Totalitat mit ganglicher Berneinung ber 3ventitat (entfprechent ber unorganifden Welt, welche 3bentitat mit ganglicher Berneinung ber Totalität ift). Diefer Buntt in ber Ratur ift bezeichnet burch bas Reich ber Infufionethiere. In einer Welt, wohin faum bas bewaffnete Muge noch reicht, regt fich biefe unenbliche, in ihren Grengen nicht nur unbefannte, fonbern völlig unbestimmbare Schopfung, bie von ber Ratur ftete aufe neue eingeschoben zu werben icheint, und zwifchen ber potentialen und aftmalen Organisation ber Materie in ber Ditte liegt. Schon porlanaft babe ich bie Infusionethiere ale ben gemeinschaftlichen Mittelpunft ber Thier- und Pflangenwelt betrachtet, ober, genauer ausgebrudt, als ben Wenbepunft, von bem aus in jest fich fliebenben und vollig entgegengefetten Richtungen bie Thier und Bflanzenwelt fich bilbet. Dieg ift felbft in ber Erfahrung fo offenbar, bag es ju verwundern ift, wie es fo lange überfeben werben fonnte. Da, wo bie Bflange und bas Thier noch gleich unvolltemmen fint, zeigen fie ihren Urfprung aus jener unbestimmten Belt noch am bestimmteften. Die einfachfte Ersengung eines Bflangen . Dragnismus ift obne Sweifel bie Entftebung ber fogenannten Brieftlebichen Daterie aus bem Baffer, noch einfacher jeboch bie Erzeugung fener garten Raben, bie ein Rieberichlag aus ber Buft wie iene aus bem Baffer find und gemeinbin ber Rachfommer genannt werben. Bon ber Brieftlebichen Materie haben es mehrere Platurforfcher fcon vorlangft empirifd mabrideinlich gemacht, bag fle aus Jufufionsthieren gebildet werbe, welche burch ben vegetativen Brocef in Cobarens unter fich treten und ihr partiales leben verlieren. Ginen abnlichen Uriprung gebe ich ienen garten Gemachien ber Luft, welche

gleichfalls eine Begetation fint. Die Ratur felbft zefat in ben Bitbun gen biefer einfachften Bflangen auf bie Infufionethiere ale bie erften Elemente aller Pflangenbilbung bin, beren eignes Leben, nur burch ben Broceg ber Begetation unterjocht, burch bie Unflofung fich wieberberftellt, ober in ben fcon thierifderen, ju einer boberen Bollenbung burch bas Licht gelangten Theilen, 3. B. ben weichen Früchten mancher Bfian. gen, bie nach Berfuchen, 3. B. von Goetbe, gerichnitten, unter bein Difrofcop betrachtet, fich in Infuffonothiere auflofen. Das Gleiche ffi auch ichon vom Binmenftanb ber Bflaugen behauptet worben, Es wird. auf genauere Unterfndung anfommen, ob es fich bartbun laft, baf auch ber größte Theil ber fruptogamifchen Bemachie, Die Tremellen. Conferven u. f. m. ihren Grund in Infufionethieren baben, ob fie vielleicht ebenfo nur bas Bebaufe von Thieren finb, wie auf ber anbern Seite. wo and bie thierifde Ratur noch auf ber Stufe bed biofen Sproffens verweilt, bie Rorallen g. B. nur tas Behaufe und Brobutt ber Botypen fint. Offenbar ift inbeg icon aus bem enticbieben Befannten. bag bie beiben entgegengefetten Richtungen , welche bie Ratur im Bftangen- und Thierreich nimmt, auf einen gemeinfchaftlichen Dittelpunft binbeuten, welcher nur in bie Belt ber Infufionetbiere fallen fann, Bare wirklich nicht zwifden Thier und Pflange ein fo volltommener Gegenfat als zwifden entgegengefetten Richtungen, bie aber bon Ginem Bunfte ansgeben, fo mußten bie am vollfommenften ausgebilbeten Bfiangen es febn, bie fic an bie nieberften Thieragttungen anichloffen, es ift aber vielmehr bas Gegentheil ber Fall, jum Beweis, baf jebes biefer Raturreiche eine andere Belt ift, mo nur bie unvollfommenen Erzengniffe einer jeben mit benen ber anbern aufammenfallen tonnen bie volltommeneren aber am weiteften auseinander liegen, Die Rlaffe ber Boophbten fällt in benjenigen Bunft, mo bie Bfiange und bas Thier noch gleich unvolltommen fint; es gibt alfo noch einen gemeinschaftlichen Mittelpunft ter beiben Belten, mo fie fich beibe gleich umvolltommen jeigen und nur baburd eine fint, und bon welchem aus erft in abfolut entgegengefetten Richtungen jebe fich in ihrer Einzelheit am volltommenften ansbilbet, fo bag bas ausgebilbetfte Thier und bie ausgebilbetfte

Pflang am veiteften voneinander absieben. (Der Menich biete bier nach ganglich and bem Spiel, be in ihm als ellenbeter Alleit eben mieter als eine angeschaut wirt, was im Thier was Millengartrig getrennt erscheint). Seitem man die Welt der Inspisonsthiere fernt, hat man ben verschieben wieder wollt feine andere möglich eyn, als bei auf flowe geiften gerieben Bertellungen über fle Rann gegeben, aber werbehoft mieder woll feine andere möglich eyn, als bei auf flowe geiftnig angedentet bat, nämlich die attuelle Unenblichteit ber Materie in der gesetzungen, die hier der werden, die einer ihrer bei erfecht, jene Unerwicklicht, gest gefer der bei erfecht, jene Unerwicklicht gest, feber Deit ihre Waterie in Unenbliche nicht nur heilbar, sondern wirflich getheit nut gliede einem Garten voll Planzen ober einem Baffer voll lebender Gefesche fiel.

Um bas bestimmtere Berbaltnift biefer brei Reiche in Bezug auf ben allgemeinen Topus angubenten, fo mare; ba in ber Pflangenweft Die Beit als Die 3bentitat bas Berrichenbe ift, Die Jufufionswelt bagegen bie Belt bes reinen Ranms. Die Bffange lebt gant in ber Reif. und folgt in ihren Bermanblungen bem Gefet berfelben, bas Infufionethier aber bat gar fein Befteben in ber Beit, es gebort blof bem Raum, ber form ber Berfallenbeit an. foggr baf bei manden felbft bie Be-Ralt und angere Form in ber Beit nicht firirt ift, manche vielmehr, mie ber Proteus polymorphus ber Vorticella rotatoria unb anbere, eine munberlich manbelbare, ftete veranberte Geftolt zeigen. 3m Ebier ift ber Raum vorherrichend relativ auf bie Pflange; nur in bem, worin auch bas Thier Bflange ift, ift es gleichfalls ber Beit unterworfen. 3m biefer Benebung fonnte man bie brei Raturreiche auch wohl ben brei Dimenfionen gleichfeben, und bie Bflange ale erfte gefest, bie Belt ber Infufionsthiere ale meite, Die ber Thiere ale britte feben. Much bier alfo ware ber überall gleiche Fortgang von Joentitat in ber Pflange gur Different . jur abfoluten Richtibentitat in ber Infufionewelt." und von ba gur mabren Milbeit, b. b. gur Boentitat, bie angleich Differens iff. in ber Thierwelt. (Diefer Fortgang nicht in ber Beit, fonbern in ber Shee), which are toolseers to 5" to

5. 208. Die organifde Detamorphofe fann betrachtet

merben als ein Streit bes Lichts nub ber Schwere um bie Dimenfionen bes Produktel; fo wie baun flerent auch bie bei feren bes Organichmus begelchnet werben fonnen als Afferengen ber Berhaltniffe ober ber Dimenfionen, in nelchen Licht und Schwere eins find. Da met der Drogandoma in der Iver abfeiten Jennität von licht und Schwere if, so kan er in der Erschitung nicht als vonfrihrt abfeitet Bentität, bei kan der Der Berhalt aber der G. 221) alle Differen, des Berhaltniffes zwischen erner der G. 221) alle Differen, des Berhaltniffes zwischen einer Bedrecht geben bet Veller und welche Schwere und Bedrecht geben bet volleit auf wieden der volleit der der Bedrecht geben bet volleit auf wiede Schwere und Licht im find. Bede werten nämlich entweder elativ anf bie este der die vere die zwische der

Bir bestimmen zuvörderft im Algemeinen biefe Dimenfionen bes Organismus, um fie nachber einzeln, sowohl im Produtt als in ber Bhaigleit — in ber Wetamorphose und im Preces, nachzweisen.

- g. 204. Das Licht, Die unenbliche Doglichfeit, ift ber Materie nur fur bie erfte Dimenfion verbunden, wenn es ibr nur als unenbliche Daglichfeit von ihr felbit eingebilbet

ift. — Die erfte Dimenfion ift übendt bie ber Setflicht, ber Entimatien (einer felft is. B. im Magnetismme). Wenn alfe ber Weiterie wurd ber unenbliche Begriff, die menschlich Möglichfeit aber mir als bie mensbliche Möglichfeit wer ihr felcht berbanden ift, ie find Bich Motten wer eine fir bie erfte. Dimenfion

Bufad. Siefer Simenston entfprechade ist die Bepraduktion in ber allgemeinsten Bedentung bed Worts. Dem traft ber Keproduktion eine michtik bad organische Wolfer zwar allerdings eine mendiche Möglichteit, aber nur als mendliche Möglichteit von sich seich kentweber als Audridmum (im Wachfelmun ze.) von die Getäting (in vor Zugunge), die die Volgenium erstehent als der die Gattung (in vor Zugungebeife als ein höherer Cocksionsbyreess) — noch aber geht das Individumum nicht über. sich siells hinnals. Dader dies Dimenston vorzugsbeesse werdentit durch die Minner.

gung der in ber genöchtigen Beziehung bie Errichtlitest bes Dromitimum. (3ch ebpate biefe, wem gleich ungefhieften Beziehung bie Errichtlitest bes Dromitimum. (3ch ebpate biefe, wem gleich unsgeschieften Beziehungen anzugaten). Durch bie Bruisblittlit eber, bie Benegung ft bem Organismum eine unenbliche Wöglischeit anderer Ging, aber ohne Intustigenepion, als als andere mitgetheit, mit bener er sich een erst burch bie Benegung über Dromitigeserpion, als als andere mitgetheit, mit bener er sich eben erst burch bie Bemegung berührte.

Benegung ift also bier der Ausbrad ber Differen; der Möglichteit und der Wirflichteit, Die Wöglichteit der Omge liegt im Onganismus, is Wirflichte außer ihm.

Benertenwerth ift, bog anch in diefer Beziedung die Onfusionsthiere fid auf die Seite der Preifen Dimersflow fleiten. Diese eigenliche Reproduction (da der miesten Gestalt wohl micht einum figirt is)), oder Ginne find sie boch der schwellfen Benetzung in zum Theil sehr webenflehemden Witteln fühle, sie erspelnen wie Lebensfunden, die feier und vort ausliegen, als dietrische Ausgesch, Blückern u. f. w.

8. 206. Das Licht, bie unenbliche DB Bglichfeit ber Dinge, ift ber Materie and far bie britte Dimenfion vermablt, wenn es ibr ale Moglichfeit anberer Dinge, beren Birflichfeit bod jugleich in ben Rreis bes Drganismus fallt, verbunben ift .:- Die britte Dimenfion ift jebergeit bie Comthefe ber beiben erften. In ber erften war ber Organismus probnftio, aber blog von fich felbft, ohne fiber fich felbft binansungeben. In ber zweiten nahm er bie Möglichfeit anberer Dinge in fic auf, aber als anberer Dinge, aber mit Differeng. Die Sonthefe wird bie febn, bag ber Organismus probultiv ift, wie in ber erften Dimenfion, aber probuftio bon anberen Dingen als anberen, fo baft biefe als anbere bennoch jugleich in ihm felbft finb. Dieje Sonthefe ift, wie leicht einaufeben, nur baburch erreicht, bag bas organifche Befen anich anenb, perceptiv wirb. Es geht in ber Berception nicht fiber fich binans, bie Anschauung fallt in es felbft, und bennoch ift fie zugleich Anschauung anberer Dinge, außer bem Organismus,

an Julab. Diefer Simenston entsprechend ist die Senfibilität .
ober die Berceptivilät ved Organismus. Chiermit ist also der allgemeine
Appus abgeleitet, innerhalb bessen alle organische Wetamorphose sowohl
als der Broecks schollen in ist.

g. 207. Der Streit beiber Principfen um bas Probnit (g. 203) brüdt fich in ber Erscheitung anch als ein Nechfel ber Expansion und ber Contrastion and. — Die beitem Principien find bas Richt auf ber einen, velches bie Zestallät verlangt, umb ac. chäften Principien find ban auf Jennität geht. Das Sereben bes achäften Princips ift Continuation in Entbleje, alliochen Zestalläti; vermöge veljelben beiter bei Plange 3. B. ins llambie beite betrügt vermöge veljelben beiter bei Plange 3. B. ins llambie beite beiter beite bei Plange 3. B. ins llambie beite beiter Den Der Auftraft bei Pincips ift beber

In den ainsachten Bibungen, auch in ben Infusionsthieren, neven einige ingelartig, glosos, andere längliche Fiden find, in aberen wieder, mit wechfeinder Gestalt, in Princip noch abrechtelde das aubere zu verdrängen icheint, sinden wir jene beiden Momente unterscheidbar; vereinigt schon, no auf die einsachte Weife durch Contration eine sphärische Bibung, durch Erzenfichte Bibung, durch Erzenfichte bei fängliche gelett ift, nud jene den Roef, diese den lösigen Leid verpassienten.

& 208. Der Mement bes Ragnetiamns im ergantien n. Berces ift ber Mement ber Reproduktion — folgt ichen nach 2004. — Auch ber Wagnet bat in fich bie Weglicheit, feine Germ ober Begerität burch nenablich viele Mittellierer zu producten, iebes [e. bei im ber Geblang gegent wirte im Dagsnismus bogegen wird jene Thinkelt im Merogienne kieß Gemmon, mei entlich. Die Nacherie hab keine bom ihrer Gem trembore Triftenz, sie, ist jethe Magnetismus und egistri. nur in ber abfalten Ibendickung in bei Colony, ich eine Berne bei Magnetismus in der Geme in der bei Colony, ichter ergeite, biefe erfehnt in free aktuellen Unendickteit, obziecht im über Geme bei Magnetismus. — In ber organischen Keptendtinn ihr die Geme der Magnetismus dessent im mit der Metret, nicht bistrent, mie in der tieferen Belenz, und dies ist der Metret, nicht bistrent, mie in der tieferen Belenz, und die ist der Unterfeiche der organischen Verpagetion von der, wolche alle in unschaufische Auturreich Austratie.

Bur Erlauterung. Alle Bilbung einer organifden Daffe (und weiter ale im Brobuciren ber Daffe geht ber organische Broceft im erften Moment nicht) beruht barauf, bag eine gleiche Doglichfeit, eine gleiche Affirmativitat burch bie gange Gubftang, aber nur in ben Richtungen ber erften Dimenfion greift. Der Magnetismne ift bier nicht mebr Form, er ift augleich bas Innere, bas Befen ber Daterie felbft; and ift bie Doglichfeit bier nicht eine endliche, fonbern eine ihrer Ratur nach nuenbliche.

In ber enblofen Fortfetung einer Bflange von Bunft ju Buntt, Die nur etwa burd Contraftion unterbrochen, aber, folange nicht bas Befchlecht entwidelt ift, nicht anfgehoben wirb, ift jeber Buntt potengirt, bie ber Materie vermablte Doglichfeit bes Bangen ift bas Botengirenbe; jebes Potengirte in biefer Linie ift felbft wieber potengirenb und bringt bas Gleiche bervor. Bollte man gegen biefe Anficht bes Bilbungsproceffes als eines fubstantiellen Dagnetismus einwenben, bag in biefem jeber Bol; b. b. jebes Botengirte, fein Entgegengefettes aufer fich fepe, baf alfo flatt ber ibentifden und homogenen Fortfebung vielmehr burchaangige Beterogeneitat und Richt-3bentitat flatifinben mufte. fo bebarf es blog ber Erinnerung, bag bie Differeng ber magnetifchen Bole felbft nur eine Differeng in ber Somogeneitat ift. Die Gubftang bes Gifens ift bes Magnetismus unerachtet, ja vielmehr vermoge bes Magnetismus burchaus bomogen, und eben nur amiiden gleichen und indifferenten Dingen gibt es Dagnetismus (wie §. 154 bewiefen wurde). Diejenige Differeng, welche innerbalb eines Dagnets fattfindet, welche aber, wie befannt, eine burchaus relative ift, ift and in bem bomogenften Faben einer Bflange 3. B., fo bag freilich fein Bunft bem anbern abfolut gleich, aber boch auch nur relativ auf ben anbern bifferent ift.

Ber bem Bufammenhang ber Conftrultion nicht von Unbeginn an gefolgt ware, tounte biefe Anficht bee organifden Bilbungsproceffes ale eines bie Daterie felbft gang ale Accibens fegenben Cobafionsproceffes fur eine bloge Supothefe ju halten verfucht werben, und in ber That feine theoretifche Unficht irgent einer . Raturericeinung ift 26

mehr ale bieg außer bem Bufammenhang eines Bangen, in bem fie nothwentig ift. Richt von ter beobachteten Erfcheinung aus ichließenb, muffen wir bie Urfachen ertennen wollen, fonbern umgefehrt muffen bie Ericeinnngen auf Brincipien folgen, bie an und fitr fich felbft ertannt finb. Es gibt eigentlich feine naturerflarung, es gibt nur Conftruttion gemaß einem aus ber Bernunft geschöpften Tobus; bie Erffarung jeber Erfcheinung ift bie Stelle, bie fle nach biefem Topue einnimmt. Go ift es nicht gufällig, fontern nothwendig, bag in bem organifden Broceft ein Moment vorfomme, ber bem bee Magnetismus ober ber ber allgemeinen Dimenfion bes in-fich-felbft. Gebne entfpreche. Diefer Dement fann nur ber ber Reprobultion febn, alfo ift auch umgelebrt Reprobuftion nichts anderes ale eben jener Moment (nur mit bem Unterschieb, ber gwijchen anorgischer unt organischer Welt ftattfinbet), Bier fallt alfo alles Bufallige und bemnach and alles Supothetifche binmeg. Es fann uns im organischen Broceft, wie in jebem anberen immer nur baffelbe entfteben, beun bie Ratur ift fich ewig und nothwendig gleich. Der organische Broceft fann alfo auch vom bynamischen nicht bem Befen, fonbern ber blofen Beteng nach berichieben fenn, und namentlich fann ber fogenannte Bifbungetrieb nichts anberes febn ale ber Dagnetismus ber hoberen Botens, Dief folgf allerbings nicht aus einer ifolirten Betrachtung, fur welche jebe mogliche Erflarung nur Supothefe ift, aber es folgt aus bem Bufammenbang bes Gamen, in welchem eines immer burch alles, und alles burch eines bebingt ift.

Es bedarf noch biefem faum noch ver Ernuarung, daß hier nicht davon die Rede ift, daß Wagnetismus etwa die Ursache der organischen Reprodutionsertscheinung fen. Es hondet sich nicht bloß bier, sondern fiberall nicht von einem Causlatershältniß. Reprodution and Wagnetismus sind vielmehr ein und basselbe, nur der Beten nach verschieden, und mit gleichem Grunde sann anch gestagt werben: der Bilden nicht von der gestagt der ber Bilden ungetrieb sie berseite Bennent, ben wir auch in der Erscheinung bes Lichte erdnanten, im Woment seiner Erpasssen nachtigt, wie es hier all Urkit der Seitzsstell iste und geltels fortsproßt; se, mit der

Materie vermablt, nur zeitlich und in einer Bulle verborgen burch bas organifche Gebilb.

8. 209. In ber Reprobuttion fur fic wieberbolen fich alle Dimenfionen. Entweber nämlich enthält bas organifche Befen bie unenbliche Doglichfeit von fich felbit unter ber Worm ber blog relativen Ibentität (bieß ift ber Fall in ber Reproduktion feiner felbft ale Inbivibuum), ober es enthalt bie unentliche Doglichfeit von fich felbft unter ber Form relativer Differeng (bieg ber Fall in ber Reproduftion feiner felbft als Gattung). - Der Beweis biefer zwei Möglichfeiten ergibt fich unmittelbar aus bem Begriff ber Reprobuftion, Durch ben allgemeinen Begriff ber Reprobuttion ift nur gefest, baf ber Draanismus bie nnenblide Moglichfeit von fich felbft enthafte. Benn ein organifches Befen fich felbft in einem übrigens felbftanbigen; für fich bestebenben Abbrud von fich felbft barftellt, fo wieberholt es allerbinge nur fich felbft, aber boch maleich in einem anberen ale es felbit, bemnach unter ber Form relativer Differeng, Bieberholt bagegen bas organische Befen nicht nur überhaupt fich felbft, fonbern and fich felbft in fich felbft, fo continuirt es fich unter ber blogen Worm ber relativen Inbiffereng. Da nun aber burch ben allgemeinen Begriff bes Organismus nicht inebefonbere bestimmt ift, unter welcher Form ber Organismus fich felbft reproducirt, fonbern nur, bag er überhaupt fich felbft reproducirt, fo wiederholt bie Reproduktion in fich nothwendig beibe Dimensionen, Die ber relativen Ibentitat und ber relativen Duplicitat.

Diefer Cap bebarf biof ber Erlauterung. - Der allgemeine

Typen ift Forigang von Ibentifft ju Different and von de jure Gunthese beiter. Durch die erste Dimenston wire sebergeit ein Differents somagen gestet; die erste Fundtion ber ospanissen Sidvang ist daßer and die Somogenissensy bereit ist dann nessprendig die Differentissens dere Zeststam der Waterie, oh mie die tritt beinen westwert die Waterie als differentiste bennoch zugleich in die Ibentich die Waterie als differentiste bennoch zugleich in die Ibentiffe mit dem Organismus gesehr der unter der Einheit seines Wessens such die wied.

Der Organismus ift eine geschloffene Welt, nichts Frembartiges fann baber bas Gebiet bes organischen Brocesies betreten, obne von ibm ergriffen und als Accibens gefett ju werben. Der erfte Schritt bagu ift, bag bie Cobaffon bes Frembartigen aufgelost, bas partielle Leben in ber Daterie wieber bervorgernfen mirb: nur wenn bae Frembartige juvorterft fein eignes leben verloren bat, tann ibm bas Geprage bes anderen aufgebriidt werben. Die reinfte Darftellung jenes Einbiln beus ber pragnifchen Bolaritat, bes pragnifchen Magnetismus in bas Frembe ift bie Reforption und bas Reforptionsfoftem, welches als borgugemeife unter bem Schema bes organifden Dagnetismne ftebenb fcon baburd ausgezeichnet ift, bag bie Dragnifationen beffelben bie reinfte Lange reprafentiren, ferner baburch, baf es fein gefchloffenes Suftem ift; wie bie Linie nicht gefchloffen ift. Diefe Funktion ift and biejenige, melde folechthin jebem organifden Befen, auch bem ber tiefften Stufe, autommen muß, wenn auch auf einfachere Beife als in ben boberen Gattungen, Die nicht mehr einfache Thiere, fonbern ein MII von Thieren fint, und wo bie Reforption in bestimmt geschiebene Organisationen fällt, bie gleichsam untergeordnete Thiere porftellen, welche ber robere Rahrungeftoff erft burdmanbeln muß, um burch verichiebene Stufen ber Läuterung ju ben boberen Formen ju gelangen. Dit ber letten Stufe ber Somogenifirung tritt ber fluffige Stoff in ein boberes Reich ein, wo bie neue Coopfung in ber gefchloffenen Belt bes Organismus, alfo bie Differengurung icon beginnt, - im Blut, wo bie ibentifche Fluffigfeit fcon wieber ju Rugeln, ber erften form bes

partialen Lebens gerfallt, und ber Deganismus in fich felbft wieber zum Anfang aller Bilbung, gur Infusionswelt gurudtebet.

Mit ber gweiten Dimension ber Reprobultion tritt mun schan ein schores Berhaltnig ein, welches Bortyiel ber Zengung ift. Die gweite Dimension ist alle der Berhaltnig ein, bei des Bertyiel ber Greifft ber Gefff in Differenz, ebenfo wie er in ber Referption gur Bentiltät gebracht wurde. Der Wommt ber Secretion auftrijdt wieber ben ber Effettieität, — Beed Secretiondergam vollfishet einen wohren Zengungspreceff, burch eine Metamerhhofte ber Unte, weiches sich das ber allgemeine Steff ber Zengung verbält.

Die britte Dinnesson ift bann entlich biefenige, in welcher bie Benteite jugleich bisserent gesehnt nut wieder unter bie Bentitist vos Organissmus ausgenommen wird. Dies der ift nur in bem Begriff ver Alfim is ation vereinigt. Diese sein ih nur in bem Begriff ver Alfim is ation vereinigt. Diese sein Differengirten unter bie höhrer Stratikist.

Da fich biefe beit Dimenssonen auch wieber verhatten, wie sich gerbaltien, Irritabilität und Sensibilität verhatten, so sam na sagen, baß die Mssimilation eigentilich die Sensibilität deer Gerespinisät der orgenissen Vererbaltien sein sie Bei gleich im Ansang gezeit wurde, sie das Sein der Matterie unmittelbar als soldes and Vererption, in das Sein der Allministein waltet nur die tieste und der Allministein waltet nur die tieste und der Allministein waltet nur die tieste den Dumpfle Art organissen Berexpion, wie auch einige schon das Berähnlichungsvermögen ber einzelten Dryane als eine Art von partialem Geschmackstund betrachtet daden.

Sin größeres Debalf fann in ber gegenmetrigen Unterfuchung nicht erwartet werben, beren einzige Aufgabe nur bie ist, ben allgemeinen Thomas an Seichanen, und bem Physselegen im Allgemeinen zu giger, baß er die Aeforgelion nach bem Schema bes Wagnetismus, die Serein nach bem er Esterticikl , die die dam die Affinialisien nach bem Schema best hemischen Verenflest zu begreifen habe. Das veilert Begreifen fablt aber fällt nicht mehr in den Unteried einer philosophischen Berechfung.

In seem organischen Intierbumm wirb zweiterest bie Ibentilität einer Attribute angeschant, benn alles organische eben berust auf biefer Dentilität, aber zuglich schienen fie bier ihre Subsanistialist ober Selbanistialist ober Selbanist ober Selbanistialist ober

bezeichnet, nicht burch ein Gelbftganges, fo mare eben bamit bie Gelbftanbigleit beiber Attribute und jenes bochfte Berhaltnig beiber anegelofcht, welches biefes ift: Theile, b. h. nicht bas Bange, und bennoch bas Bange, bennoch nämlich Gubftang ju fenn, welches eben bas Musgezeichnete ber Attribute ber Gubftang ift. Die Schwere 2. B. ift nicht bie gange abfolute Gubftang, und bennoch ift fie Gubftang; fie verliert burch biefes ihr nicht. Banges Genn feineswegs bie Substantialität, ber Charafter ber nicht-Gangbeit ober bee Attribute inpolvirt bier teinesmege ben Charafter einer Theilung. Diefes bochfte aller Berbaltniffe ift nun einzig burd bas Beidlecht barftellbar und wirflich bargeftellt. - Das mannliche und bas weibliche Inbivibuum, jebes ift ein Banges, ein eignes organifdes Befen, bas infofern volltommene Gubftantiglität und Gelbftanbigleit bat und baburch ein Attribut ber Ratur anebrudt. Es ift aber biefer feiner Gelbftanbigfeit. unbeschabet bennoch wieber ein nicht-Ganges, b. b. ein foldes, bas nur fe pu fann, inmiefern auch bas Gutgegengefette ift, und bas mabrhaft nur ift in ber 3bentitat mit biefem Entgegengefesten. Bebes von beiben brudt freilich fur fich foon eine 3rentitat beiber Attribute aus, aber biefe 3bentitat ift eine einfache und begbalb unvolltommene. Die mabre 3bentitat fann eben nur in ber potengirten Ginbeit angefcaut werben, b. b. in einer folden Ginbeit, mo jebes ber beiben Entgegengefetten etwas fur fich ift, und bennoch nicht ohne bas andere ift. -Go ift in ber bochften Begiebung auf Gott bas Reale 3. B. bas agnae Abfolute, und bennoch tann es nicht febn und ift nicht ohne bas 3beale, welches wieber bas gange Abfolute ift, und bennoch nicht fenn tann und nicht ift ohne bas Reale. Dieg ift ber Charafter einer gottliden Bentitat jum Unterfchieb einer blog enblichen, bag bier nicht Entgegengefebte verbunben werben, bie ber Berbindung bedürfen, um Gubftantialitat ju baben, fonbern Entgegengefeste, wovon jebes in fich abfolut ift, und bennoch nicht febn fann ohne bas anbere.

Dieß ift bas Geheinmis ber ewigen Liebe, bag bas, was fur fich abfoimt senn konnte, bennoch es für feinen Raub achtet für sich abfolut ju fenn, sonbern bas andere fucht, und es nur in der Identität mit biefem ift. Bare nicht jebes ein Ganges, soubern blog Theil eines Gangen, so ware nicht Liebe: barum aber ift Liebe, weil jebes ein Ganges ift, und boch bas andere will und bas antere fucht.

Benn nun bas Reale überhanpt, wenn bemnach anch bie Rainr nur Grund von Sehn, und allgemein bas empfangenbe ober mutterliche Brincip ber Dinge ift, bas 3reale bagegen bas paterliche und zeugente. fo ift ohne Zweifel bas Sochfte in ber Ratur erreicht, wo innerhalb ibrer Cpbare felbft wieber bas thatige und leibenbe, bas gottliche und bas natürliche Brincip, jebes in feiner Gelbftanbigleit bergeftellt, burd ein eignes Befen reprajentirt ift. Denn bie Ratur, wenn gleich blog empfangent, ift bod Realitat ffir fich, ebenfo ift bas 3beale, wenn gleich thatig, fcaffent, boch nichts ohne bie Ratur. Daburd, baft bas formative ober bas nathrliche Brincip in bas eine Brobutt gelegt ift. tann bas gottliche reiner in bem anbern wohnen, und umgelehrt befieht jenes in ber Abtrennung von biefem in befto reinerer 3bentitat. Defebalb geschieht es, baff, je felbftanbiger bie Ratur iebes ibrer Attribute gleichfam bopoftafirt aufftellt, und je mehr Tiefe in bas organische Brobutt überhaupt gelegt wirb, befto mehr tie Beidlechter getrennt fint, fowie bag bas Individuum befto mehr von ber Unverganglichfeit bes Attributs an fich bat, bas es reprafentirt, je reiner biefes in ibm ausgebilbet ift.

Das Geschift bes Emplangens, ber Bibmug, mit Einem Bort bes Geschift ber Pflauge ist bem Beit fleerrogen burch bie gange Ratur, es ift also leibst in bem Thier wieder bie Pflauge, mit ber Mann unter ben Thieren wieder bes Thier. Alle Differengen bed Geschiedenschafters follen fich streum einfohn ma alktieten.

Durch bie felbflindige Ausbitdung jenes Berhaltniffes, auf weichen, berch jede Zeugung und Geburt ber Dinge in ber Näten felb Keuth, berch bie felbflindige Ausbitdung beiefe Berhaltniffes im Einzefene er langt biefes bed Berrecht ber Natur produtio zu fepe, nicht loss inch felbf, einere in Dingen, bie ein dem Bengenden unebhangiges Leben und Dufem haben. Die gange falle nuch Fruchfarteit ift übergegangen, ift flustes baugefeldt im weblichen Geschiecht, ber gange Reichtem bes Globe im mannfefen.

Bie tos Dafen und Leben ber Ratur auf ver eichen Unarumag de Lichte und der Schwere beruft, is find die Berichtungen ber Gelchfedere, die Propagationen afflicfer Gattungen burch Jengung nichts anderest als die fleier ber ewigen Liebe ziener beiten, die, da sie eine fun Lauten, doch nur eins seine moellen und deutre die Fante fabren.

in bie verfehrte Lage in bie Erte gebracht, fich felbft wieber umtehrt, Der erfte Moment ibres lebens ift ber bes reinen Sproffens, bes fortfetens in bie Lange, bie nur burch einzelne Contraftionspunfte unterbrochen wirb, in benen bas ibeale Brincip, bas Licht, fich felbft anguichquen fucht. - Erft in ber Blattbilbung wird bie reine Succeffion unterbrochen, bie Starrbeit lost fich in relative Cobafion, bas ibeelle Brincip vermählt fich ber Materie and filr bie zweite Dimenfion. (Oftund Weft-Bolaritat. Erftes Bervortreten bes Momeuts ber Breitabilitat in ben Blättern einzelner Bflangen, bes Hedysarum gyrans, ber Mimosa u. f. m.). - Unter ftetem Bufluft rober Gafte murbe bie Bflange fo ins Unenbliche fortfproffen, wenn bas eingeborene Licht fie nicht aufs neue im Relch contrabirte, ber aus ben Stengelblattern gebifbet wirb, und bie erfte concentrifche Stellung bes zuvor fucceffiv Producirten ausbrudt. Es folgt jest eine neue Erpanfion in bie Rrone, mo ber Gieg bes Lichtprincips burch bie Lebenbigfeit ber Garben gefeiert mirb: enblich gelangt bas Bange ju feiner Bollenbung burch bie neue Contraftion in ben Beichlechtemerfzeugen, womit bann alle Succeffion auf. gehoben, ber Gieg ber Totalitat fiber bie 3bentitat entichieben, ber Streit beiber Brincipien baburch geschlichtet ift, baf jebes in feiner (wenn gleich noch geringen) Gelbftanbigfeit ausgebilbet mit bem anbern nun erft auch mahrhaft eins wirb. Das Licht ift bier gang an tie Stelle ber Materie getreten; wie ber Lichtstrahl ale Rero eintritt in bas Thier, ie bier ale Stanbfaben, welcher ber Rero ber Bflange ift.

Wir tonnen icon jum voraus erwarten, bag, wenn bas Thierreich im Bangen in Begug auf Die Bflangenwelt wieber als Totalität fich verhalt, auch in ihm eben bas, mas in ber Bflange unter ber Form ber Ibentitat ift, gefonbert bervortreten werbe; alle Dimenfionen, bie ber organische Broceg burchlaufen tann, alfo auch bie ber Reprobuftion ober ber Bflange merben im Thierreich wieber nicht nur burch befonbere Brobufte, fonbern burch befonbere Reiche bezeichnet fenn. Je naber ber gemeinschaftliche Mittelpunft, von welchem Thier und Bflanze ausgeben, befto unenticbiebener wird bie besonbere Ratur eines ieben erfcheinen. And im Thierreich wird bie Ratur erft fprogen, eb' fle jum Bluthenftand gelangt. Bie auf ber Seite ber Begetation in ber erften Unentichiebenbeit ber Trennung noch ber Animalismus bervorfticht, 2. B. in ben Schwammen, beren animalifde Difchung befanut ift, fo wird nach ber anbern Richtung noch bie Begetation und Sproffungs. traft ihr Uebergemicht beweifen, wie in ben Boluven, mo bas erfte Rixirtfenn ber Geftalt eine Berameigung ift, und mo bie Dacht ber Reproduttion fich burch Bieberberftellung verlorener Blieber, Die, wie befannt, bei biefen Thieren fo munberbar und fiberrafchent leicht gefchiebt, fo wie burch bie Urt ihrer Bermebrung tunbaibt, inbem fie bedanntlich lebendige Groefen aus bem Leide reiben und fich wie bie Pflangen vorch Michger bevogagenen. Seich in der Liefe bes Meers, an ibem Ereilen fängt die Ratur zu litien am, und sinch ihre erften Bersuche nach gleichsem zu verbergen. In dem Berhältig aber, wie fie sich vom dem Mittelpuntt nach eiden Michtungen entfernt und ihrem Beneft näher kicht, tritt sie führer und immer klöpter aus ihren duncht Aberthälten hervor, die sie mit der Unendhäufeit ihrer lebendigen Thateleit, mit der Wannichfalissfeit der immer wechsfeluben Gestalten unsere Einistlemagkerfeit umkännt.

Ber wogt es, bie nurablich Tiefe ber Manr zu erschöpfen, ben einigen Weg parichtulegen, auf verdem sie enstless was der mebefinmnten einigen Weg ver ber in um die ersten Keine ber dieten Weiche ausstern, in engeren und immer engeren Sphären zu ben höchsten Individuen gelangt, immer zurügsgeisch immer überbeitesten, im mere von neuem Edmyfend, Bried berich Bollenbung sindent, der nicht findentb?

Rur Momente tonnen wir hier angeben, nur bie bebentenbften Stufen, wie fie fich aus ber Conftruttion felbft ergeben, in leichten Umriffen bezeichnen.

Die gange erste Stufe bes Animalischen werben wir burch Reprebublion abhiere ober durch Thiere ber ersten Dimenston begeichnen. In jeder folder Dimension verweist die Natur felbst wieder auf allen Engien, und läßt bestimmte Produkte als Denkmäler ihrer Hätigleit jurud.

Der erste Schritt, ben fie and bem Choos, ber Gerage ber Sieflenstnetel, nach ber Seite bed Allmanissschier ihrt, sie burch die Gefpem begeichnet. Die geringe Selbständigsteit bes Lebens und ber horte Rampf, in dem es noch mit der anseigischen Natur verstockten ist, wiede fich burch den anseigischen Webq uns, den ibe gallerturige Wolfe ber Bebpen nach anken macht. Diese Wolfe ist in den Revallen fahl bieß minerallich ofennisst gamilich, des Cekennige verschwinket fast in nichts gegen das Todes, besten til bergewicht die ungehenen Anhannungen beiger Bredulte Gegengen mögen, die bestomtlich gange Infeln und Infelgruppen lieben. Bundest beiere Sente ber Metamerhofe sicht bie ber Molisseten in ber allgemeinen Bedentung bes Borts. Ten ibentisse Zhiftiger Schiffiger, bei fich in bloßem Sproffen außert, wuh, wie in ben Nevallen, bas Beben seltst nach unterhanden, son bier ichen verminterte Gemolft bis gweite Dimenslon tritt hervor; bas Thierische perställt zuerst in wohre Index bei weiter bei Bedhopen nur gleichgam einzelne Lichquankte sind in einem gemeinschoftlichen Kevallensamm, bat bier jedes Thier wenigstend sein einem gemeinschaftlich eine Armanischaftlig, bie Grunnen werten allegorisch fied das Degauische, welches in ben mannichfaltigeren Mönderungen ber Bande so wie im mannichen wir der der Bernarben der Bernarben wir keinderungen ber Bernarben wir Leichigkeit aus Reglinfigteit ausgestütze ten Bernarberungen ber Form zu fellen schein den keine den der

On Dunfel verstillt ruth fier noch meiftentseils Gefelecht um Artber Verpagation. Bezeichnend für die zweite Dimenston ift, baß in einigen Guttmegen die Geschächere zwar getrennt, aber in jedem Individuum doppelt sind — aber sicher geschiecht in biefer Region noch nicht alle Gertplanzung durch Geschächerermittung, und der Specimagunstandber Ratur zeigt sich durch die and an Gattungen dieser Sphäre noch immer alligest auffallunde Erstutungsfraft verferenere Glieber.

Da es und michtig ist, bas Anthrechenke gieber Mumasson und beber Stufe einer solchen in den allgameinen Formen der Metur zu dezeichen, so demerten wir, deh das Garatteristrade der erften Innensfine immer die Giarrheit ist, dies ist hier in ihrem größen ulbebegenicht dern die eine Sie der Vellegen ausgerächt, des Garatteristrade der zweiten die Selmag der Garatteit, die Weisel, die Hindigung zum Mississen. Dies ist in der Warteit, die Weisel, die Dinnagung zum Mississen. Dies ist in der Weisel, die Weisel, die Dinnagung zum Mississen. Dies ist in der Weisel, die W

Im Inself als britter Timensson reten eben besschis auch die der eine oder Systeme, die in dem Warren nach unter einer gemansschaftlichen Halle (agen, zuerst gegliedert, zesendert, auf, nämlich das System der Anderung und Gertyflanzung gehörigen Teile, die Ergane der Benegung (Refrications und Gesässystem) und des haupt, der Sysver Simmedorgane und der Gunglien.

Das allgemein Entfprechenbe ber britten Dimenfion ift bie Barme.

Auerft bie Jufetten zeigen in biefer Folge eigenthumliche Barme, fo wie, wenn Genfibilitat im Organismus - britter Dimenfion , auch biefe im Infeft guerft in ber beutlicheren Entwidlung ber Ginneborgane nicht nur, fontern and im Bervortrefen bes Runfttriebs, ben wir burd bie gange Ratur binburch auf bie Geite ber britten Dimenfion werben fallen feben, fich vernehmlich ausspricht. - Folge ber in biefer gamen Sphare berrichenben 3bentitat ift es auch, bag gange Befchlechter bier von einem gemeinschaftlichen Runfttrieb befeelt finb. - Bas bei ben Bolwben noch fucceffit gefdiebt, baf es namlich eine Rolge tiefer Befcopfe ift, Die bie Rorallen baut, wenn man fo uneigentlich fic ausbruden will, bieg gefdiebt im Infeftenreich fimultan; mas bort Gueceffion mar, ift bier Totalitat (auch bier jenes Gefet bes Fortgangs jur Totalitat). In ber Rlaffe ber Mollusten und Burmer finbet fic nichts bem Mehnliches. Dort gerfallen bie Individuen noch gang in Differen. In ber britten, wo immer and bie Bestimmung ber erften wieber eintritt, ift 3bentitat bee Runfttriebe (benn noch ift bae Inbiwidnum noch entschieden genng bervorgerufen), aber 3bentität, bie jus gleich Totalität ift.

Eine antere Folge ber in biefer gangen Sphäre berrifenben Benrität fil, bag bed bem Gefichech ter Bienen 3. B. bie eigentliche Reprebattienstraft in Ein weibliches Individual voncentrirt ift, währende baggen bie mämflichen Individual mentger gedunden, jahleich herverkommen. Ge eingeben fierer Dentfilt fil filter noch die Schwere-

Es ift nun Beit, baf wir bas bieber Borgetragene in einige Sape gufammenfaffen.

S. 212. Die Bebentung bes Gefafegie ift, bag bie bei ben Attribut ber Ratne, bie Cho were (eber voe offeftie Beitung) und bas Lich, bie im Organismus als eins gefest werben, als felbfambig jugicie un als beteutlich angefchant werben. (Dieß mir möglich unter ber Bonn ber Gefcliechereichiechenbeit).

Bufas 1. Die Perfonification bes ibeellen Princips in ter organifcen Natur ift bas mamiliche, die Berfonification bes reellen Princips aber ber Schwere bas weibliche Gefchlecht. Bu at 2. Manniches und weibliches Gefchlecht verhalten fich baber im Einzelnen wieber ebenfo, wie fich Ehier und Pflanze im Gangen verhalten.

"Bafab 8. Die Roprobuttien bes - Indeibumme im Bangen (jum Unterschied ber Reproduction im Eingelann, wie in ber Geerstien und Alfimidation) sam wieber nach deie Dimeipinen gescheiden: ob unter ber Germ relativer Bentilät — dieß ift Bachettum, reine Eyponstien unt sich Pietren, dermit gerechten gener den Breiten unt fich selbst, aber bech im Gangen; b) unter ber Borun relativer Dupkicität — dieß ist, wenn des Indeibumm fich selbst burch bleße Explaimag der auch beige Agellen reproductive, wie wenn die Pfange ober, der Bolto fich burch Stefen in Bernittung bet ber Bolton fich burch fieles Gerfallen reproductive, wie wenn die Pfange ober, der Bolto fich burch Albsgeir propagirt; o) unter der Germittung best Geschieden.

Munterlung. Diefe bei Gertpflanzumgeaten find mehr ober wenigen ibentifch. B. B. bie Abitightis, weche in ber Generation bei ben Pflangen werfem ift, ist dieseine ber ber ben pflangen werfen ift, in Sprofien gigt, ober bestimmter: jene verhölt fich nur alle eine höhere Geigerung derr Votens von biefer, wood braum erfellt, bof eine dieber en bie Stelle ber andern fichtlimitet werben faum, boh ber Sprefungtinstand verlängert und ber Blütberlund jurindigefalten voer und umgefalt biefer besolchen ist mit ber Blütberlund jurindigefalten voer und umgefalt biefer besolchen ist mit eine serfligt werten fam.

Organismus lodgeriffen werben tann. Jeber mögliche andere organische Thier ber be. Delen Bereit, ber doue Bereit, bang feiner chipem Intagridit und ber bed Tealorganismus ebenso lodgeriffen werben fonnte, würde mitge biefelem Bedwigungen umd dingeren Umfambe verfest gleich jeuem fich, jum Gangen entwicklu. In sebem Theil eines Thiere, soferen er unt unverfest ist, flegt, wie im jedem homogenen Theil einer Pfangie, bie Medickfeit bed Onneen.

Es ift übrigens nothwendig, bag bas organifche Befen ber boberen Stufe bon ber unteren an bis jur letten Ansbifbung alle tieferen Stufen burchgebe. Bon einer einfachen Gallert fangt alle Bifonna auch in beu boberen Stufen an; auch ber Denich ift im Anfang feines Entftebens erft Bolop, bant Mollustum; Bafferthier, Amphibinm u. f. w. Die Möglichfeit fich felbft fortaufepen- ift bem Urteim, nach bem er von bem Stamm fich gelott bat, icon baburch verlieben, baf er ein vom belebten Ganzen losgeriffener Theil ift. Die Befette ber Melamorphofe, wie fie in bem einfachen Bergang ber Bflangenbilbung icon erfeunbar find . find Befete auch ber boberen organifden Bilbung. Much bier fent fich ber enblofen Erpanfion bie Contraftion entgegen, und bringt, wie bort Blatter, fo bier bie Symmetrie vorjuglich ber Bewegungeorgane (Bilb ber Breite-Bolgritat) ju Bege, wie fie quiett alle Succeffion burd bie concentrifde Stellung bee fuereffin Brobucirten in einem bebentenben Enbe folieft, welches in ber thierifden Ratur bas Baupt ift.

oppnissen Naturen baburch die Berennität, die mige Midstehr in die Ispatisität der Gutung gefüsssen, und bie im blogen Begetiren oder in der reinen Centinuation interminable Linie läuft erolg burch die Zenanna in fich, stibst purial. — Noch ist der San zu bemerken

g. 219. Jeber Wement orgenitiger Thatigieti fi in ber Natur anch burch ein bestimmtes Brodut bezeichnet. Dem Gerfant ift in ber Natur ber Thub der Thäligkeit berfelbe wie ber bed Erpas, und insbesondere im organischen Natureich ift Belässeit und Predutt eine.

Bir geher um jur Conftrultion tes pueiter Momente bes organifchen Breceffes to wie ber organischen Metamorphofe über. §. 214. Der Moment ber Efetreicität im organischen Broceft tann fich nur burch rinen Bechfel von Expantion und Contraction in einem und bemfelben Organ aus-

Beweis. Der Begenfat bes reellen und ihrellen Brincipa laft fich in Bezug auf organifche Erichemung auch aussprechen ale Begenfat von Erpanfion und Contraftien. Run find beibe Brincipien in ber Reprobuttion gwat gleichfalls ibentifch gefest, aber nuter ber Form ber erften Dimenfton (88, 204, 208), b. b. ber Guccef fion, 'Bu ber Reprodultion, wo noch bas Schema bes Magnetismus berricht, founten bie Entgegengefesten ebenfo wie im Magnet noch außereinanber febn und in getrennten Buntten bervortreten, wie bort ein Bel im Contraftion, ber andere = Extenfion' ift. Allein in bem gegenwärtigen Moment fint Ibeales und Reales; alfo-auch Contraftion und Erpanfinn nicht unter ber form linearer Entgegensehung, fonbern unter ber Formiber gweiten Dimenfion, alfo ber bes Bugleich ober bes Rebeneinanderfeuns ibentifch gefett. Beibe tonnen alfo auch nicht mehr angereinanber in verfchiebene Punfte fallen (wie in ber Bflange), fonbern nur in ein and baffelbe. Die Forberung ift aber, bag Erranfion und Contrattion gang gleich fegen; aber beibe find fich entgegengefest, Die Contraftion bebt bie Expanfion und bie Expanfion (fo ficint es) bie Contraftion auf. Diefer Biberipruch ift nur burch ben . Begriff beb Wechfels ju löfen, in welchem beiben (ber Expanfion und ber Contraftion ober, nas baffele ift, ber Länge umb ber Bertiel ein aum gleiches Woment-aufmumt, umb bem liebergemicht, bas ber Breite in bem einen Moment gegeben wird, ein gleiches liebergewicht ber Länge in bem undern Moment erngegengeftellt mirb, und ungefehrt. Betrachten wir ben biefem Wochfel bazimige Moment purch, wo bie Länge befordnatht, ber B veite bas liebergewicht gegeben wird.

Birb ber Breite bas lebergewicht gegeben, fo gefchiebt bieft, weil alle Formen ber Bewegung bier fubftantiell find, nothwendig burch bie gange Subftang gleicherweife; ber lebenbige Muebrud biefer burch bie gange Gubftang greifenben Befdrantung ber Lange und Berborrufung ber Breite ift nothwendig: Contraftion ber Lange, Expanfion ber Breite nach (bief ift berjenige Moment, ber gewöhnlich bloft als Contraftion aufgefafit wirb). Aber bieg ift nur Gin Moment ber bier gefeuten Bewegung, Bliebe fie babei fleben, fo faube bas, geforberte Gleichgewicht nub Rebeneinanberbefiehen beiber Dimenfionen nicht ftatt, benn ba barf nicht blok bie eine beidrauft und bloß bie andere erweitert merben. Benem geften Moment muß alfo ein gleicher Moment entgegenfteben, in welchem nur bie zweite Dimenfion befchrauft, ber erften aber ein Uebergewicht gegeben wirb; Der lebenbige Ausbrud biefes Moments ift Contrattion ber Breite und Expanfion ber Lange nach (was gewebnlich blog burch Expansion bezeichnet wirb). Es wirb alfo mit Einem Wort für Diefen Moment geforbert ein Dragn, in welchem ein Bechfel ber beiben emtgegengefehten Buftante, ber Befchrantung ber gange mit Expanfion ber Breite und ber Beidrantung ber Breite mit Erpanfion ber lange, coeriftirt. Gin foldes Dragn ift num einzig ber Mustel, und ber Ausbrud bes gangen Moments für bie Ericheinung ift baber ein nur burd Momente getrennter Bechief von Contraftion und Expansion in ber Richtung ber Lange und Breite - Greitabilitat; welches benn auch wieber mit &. 205 anfammentrifft, wo wir eben Brritabilitat - lebenbige Bewegung - ale Ausbend bes Ginsfeyns bei ben Brincipien in ber zweiten Dimenfion gefunden baben.

Mumertung. Bu bemerfen ift, bag man gewöhnlich nur nothig .

findet iber die Contraftion der erfildeln Organe fich ju erflärent. Allein I) wie and dem Bordergeheiben erfolff, fil fier feine riede Contraftion, jonderm Contraftion umd Cyronflos verdenden mit, in verschiedenen Oimenflowen. 2) Die anf die sognamitie Contrastion folgende Erfchäffung oder Erponflom if ein elenste felffindiger Moment des gangen Greeffied der Arrichaftität, umd nicht blech die Regation der Gerban Moment, siederen Erfchaftität, umd nicht blech die Regation der Gerban Momente, siederen Erfche Vollte volle inner.

Bon jeber murben bie Brritabilitateericheinungen gu ben bewunberuftwurdigften und benen gerechnet. welche Ratur in ben unburchbringlichften Schleier gebillt batte, ja fle fcbienen manden aber bie gewöhnlichen Raturfrafte fo erhaben, baft fie ben Grund berielben nicht mehr in bem Umfreis ber fentern finten an tonnen meinten. Unerachtet bes ganglichen Dangele an einem eigentlichen Brincip ber Ginfict bat man fich gleichwohl anf, bas unfichere und weite Welb ber Swoothefe gewagt. Frubreitig fam man auf bie Anglogie mit bem elettrifden Ericheinungen, ohne bod ibre Einheit und Differeng bei greiflich machen ju fonnen, weil man feine bentliche Borftellung bon ben Botengen ber Ratur batte. Anr eine folche Ginficht in bie Rafurericheinungen ift miffenicaftlich, welche fie aus allgemeinen formen beareift. Benn aber gefagt wird: Eleftricitat ift Urfache biefer Ericheinung, fo ift bief blog empirifche nichtsfagenbe Sprothefe. Denn Elettricitat wird bier felbft nicht ale allgemeine Form, foutern als befonbere Urfache Begriffen. Go murbe nach biefer empfrifden Beife bas Anfchwellen bes Dustels an ber Glettriffringidine bentlich und burd bas Anfchwellen eines Convolute von Faben, welche Die DRustelfafern porftellen follten, fogar anfchaulich zu machen gefucht.

In bet lehten Beit glanbte man, "abf in ben fognammten geltonichen Erscheinungen ein Sichftrude aus biefein Durch hervergebrochen
fen, 'und fogn glandte man auf ben empfeichen Wege fich ber Enthallning ber Irritabilitätverscheinungen gemühert zu haben, ale Botte benies, daß nin ehn auch biese Grifchinungen nicht votter ale Bei gum Borbof jene Deifigtspuns ber Natur fabren, und bag inte vom bem gangen innter, freier Bern. berainflatteten Precess niet bossenie Bonnet erkamen, neticke bavon noch fir bie änssen nerganissen Glicher bessehen, neten bet Britabilität in bem verganissen Blut. Dir spean den Bonnent ber Britabilität in bem verganissen Blut. Dir spean ber Celtricität im bynamissen gicht, das Geltricität ut je die ber erfen, sonden aber von bedapten nicht, das Geltricität lit fo die ber ersten, sonden gieb eine gleich allgemeine Form ist. In der Irritabilität ist die Materie and schoe and seller nicht ziehe and schoe and beneit in die fiel bei weite Dinnenson als Archens — als Celtricität gelet, mit ber Irritabilität von die Bestericität, die nicht bis fielde verbanden und von ihr ungertrenntlich. Go sehen wir reole mit deale Eushanz succession, wie dange und Breite, bennuch and die Rische bestericität auf Engage und Breite, bennuch and die Rische bestericit, ebgleich der Breiten ber Arganischen gmaß durch der anstelle Gentleicht, obgleich der Breiten der Organischen gmaß durch der anzue Endleich erbeiten dasse Enganischen gmaß durch der gange Endblum,

is 216. Der Moment ber Irritabilität febt noth wenbig ber einer rative Differen ber Organe borand. — Die höbere Bebentung des Woments-der Irritabilität ift nach 8. 205, Julch, die, doft er Organismus in ihm die Mehlicht in nach 8. 205, Julch, die, doft ere die Angeleicht der Verfeitung einer unemlichen Mehlicht mit einem entlichen Bertieben. Im erfen Menient ih es blog mendliche Wöglichfelt von fich felch ft, entwerer als Inbibibitum oder, als Gultung. Dier im gegenwärtigen Moment ih es nunbliche Wöglichfelt wer andern Omgen, und pwer anderdlich als von anderei, deut son die der bistere Moment gefehr, wo nach 8. 206 bie Omge als andere deuten Ponsch im Seicht vie

im Probult bie Bedeutung biefes Moments anebrudt, ift bie Differeng bon Rero und Mustel.

§. 216. And in ber Erritabilität felbft wiederholt fich die Triplicität ber Momente ober Dimenfionen. --Folgt aus bem eben Bemertten.

einer in fich felbit gurudianfenben Sneceffion ericheinen tommen. Dak noch Succeffion ift, tief in Folge bavon, baft bier bie etfte Dimenfion berportritt. baft aber in fich felbft gurfidlaufenbe Encceffion, Rolae bavon , baft bie erfte Dimention in ber zweiten, in ber Brritabilitat. Diefe Sontheie ber erften mit ber zweiten Dimenfion in ber zweiten fann nur vollfommen burch ben Begriff eines Breislaufe aufgelost werben. Begen tes Borbringens ber erftet Dimenfion verliert fich eben baber. auch beid Schema ber Begetation, Die Bergweigung noch nicht, und bas Suftem ber Circulation ftellt in ber That nichts anberes ale eine pollfommene, nur in fich felbft jurildlaufenbe - nicht inf Enblofe auslaufenbe - Begetation bar. Much bie beiben Momente aller Beges tation, bie in biefer nur fucceffin und nacheinander bervortreten. (Contraftion and Expansion) - treten bier uur geniag bem allgemeinen Schema biefer Dimenfion (wie in . 8. 214 gezeigt murbe) afe ein Rebeneinanber auf, Die Expanfion ober bas Racheinanber fallt in Die Arterien, Die Contraftion ober bas Rebeneinanber in bie Benen. In ben Arterien ift eigentlich bie reine Lange ober bie Stredung berrfchend (fie unterscheiben fich baburch von ben Dudfeln, bag in ihnen ber erfte Moment, ber ber Erpanfion, bas Uebergewicht über ben anbern bat). Ihnen ift baber mit bem Schema ber Lange und ber Erpanfion nuch am reinften bie Beit eingebilbet, fo bag, ihr Schlag ein beffinnntes, nur nach bem Buffaub bes Drganismus veranberliches Das abaibt; und felbft in Rrantbeiten wieber großere verioriiche Mbmedelungen bilbet. Entiprechen bie Arterien bem Moment bes reinen, Sproffens, ber reinen Erranfton; fo ift bagegen in ben Benen bie Contraftion ober bie relative Cobaffon hervorgetreten, ihre Biltung entipricht . ber Blattbilbung in ber Pflange, fie haben baber feine eingeborne, ibnen einheimifche Beit; bas Rebeneinander bat über bas Racheinander gefiegt. Inebefonbere entfpricht bie Bilbung ber Rlappen in ten Benen ber Blattbifbung und ift bie nothwendige Rolge bes Uebergewichts ber Breite. Bie alfo in ber Rufammennichung bes Dustels Lange und Breitezwel verschiebene De omente haben, Die fich wechfelfeitig ausschlieften, fo baben fich im gegenwärtigen Moment beibe nicht nur ber Beit nach,

B nah 2. Der weite Mement in ber Pertinklicht ist begichnet burch biefmigen Birmgungen, welche zwischen bie nothventibgen und be pullätigen in die Mitte fallende beiber (Rethyenerbige um hie Milligen).

in fich vereinigen- alle vorjugtweife vurch die Refpiritation. Rethyenerbige Bemagung ist biefmig, we die Welfchlicht ider die Wohlfeleit der die Refgliche der die Refgliche der die Refgliche die Referende das jurklige, no das Gegentheit fantthat. Ein Elekthysische beiter in denen, welche Weltpwerdige- und Juffüllige in fich vereinigen. Alle eine folge fielt fich um vorzugwwise die Ref piration der, mit welcher dann alle anderen Formen oder Bewognungen, die gleichfolle theile notpwerdig, theils willfartlich icheinen können, ind bem uchfore Compg feben.

Cafe min die Refpiration vorzugeweise die zweite Dimensfon der Ortikalität expressentier, jie icon barnas einzuschen 2) das fie Berbipseiten fig. d. b. daß fie alle einem Confist mis der Bert und gwar vorziglich bem verzehennden Princip der Luft (demjentgen, welches iberall Bereits hervererth) berufet; 2) zehth aus der Befonfencht der Organs, bestem fichgenbate, für die Seterrichtst geschaften Bibliom, fall der entlichen Indentalischen Bibliom.

Dier wollen wir benn auch turg bie Bebentung ber Refpiration im organischen Naturreich überhaupt zeigen.
Wie bie Sonne burch bas nach allen Richtungen verbreitete Licht

mur bas Bild ihrer felbft fortpflangt, und nur bie Ginbilbung ihres Befens in Die untergeordneten Organe ibres Suftems bezeichnet, fo find bie Rerven nur Bilber ober Strablen ber organischen Sonne, Das Befen bes Rerven ift allerbinge nicht blog Licht, fonbern 3nbiffereng von Materie und Licht; aber in Bezug auf bie untergeordneten Organe (ba biefe mit. einem Uebergewicht bes reellen Raltore gefest find) verhalten fie fich wieber ale treelles Brincip, ale Licht. Wie nun in ber allgemeinen Ratur aukerbem Licht und unter bemielben auch noch bas allgemein verbreitete göttliche Brintip ber Enft , bas Bertzeig bes Lichte, Die forperlichen Dinge bestanbig jur Anflofung ihrer Gelbfibeit auffordert, fo im Drganismus bas Blut; Der Rero, ale ber materielle Lichtstrahl, forbert an bas bewegliche Organ fiete bie zweite Dimenfion, und gibt biefer bas llebergewicht fiber bie erfte - baffefbe thnt bas Blut. Bie nun bas Berbrennen in ber allgemeinen Ratur nur eine Aufopferung ber Gelbftbeit ift; fo bas Athmen int organischen Proceff; ba es nur ein continuirlicher Berbremfungeproceg; wie ber Thierorganismus ein ftete fich verzehrendes Opfer ift, bas im Athinen mehr und mehr bas Irbifche von fich entfernt und bas Ibeenverwandte, bas Gegenbilbliche in fich bervorruft; und eben querft in bem Moment, burch welchen querft bie Gelbstheit bes Drganismus fich ibet und er bie Doglichfeit anberer Dinge in fich aufnimmt, and ber Starrfielt ber erften auf fich felbft, beidrantten Dimenfton in Die zweite abergebt. - eben in biefem Moment greift auch bas gottliche Brineit ber-Luft in-ben organifden Proceff ein, und bie Grofe, Die Ausbreitung und Schnelligfeit ber Respiration fleht mit ber Grofe und Schnelligfeit ber Bemegungeauferungen im birefteften Berbaltnik.

Bala & S. Der, britte Mounel ber Breiteblitte (gleichfam bie Gentbillitt begleichfam bie Gentbillitt berfelben, ift. begelchnet bur die gelten voer fogenantien willt facige en Bewogungen. - Diese Bebauptung bebarf obne Bweifet leines Bereifes, und ich bewerfe beber nure!

2) Daß ber Begriff ber millatifiem Benegung in ber Brentung, in bei Brentung, in bei Brentung der Gebein bei Brentung der Gebein bei Billität bereicht unt beranch, bei her ib weßelichte is Brentungets, und birfe nicht in baljette fällt, in weitges jene fällt, fondern ist der Brentung der

Wir haben nun biefelbe Stufenfolge; bie wir biober mar nur!

in ihren allgemeinften Umriffen, aber, wie ich boch glaube, offenbar genug im Broceft nachgewiesen haben auch im Brobutt ober ber Detomorphofe aufzugeigen, bij wer at true transalieft, with relation Saben wir nun in ber erften Reibe ber Detamorphofe, berjenigen, welche im Bangen bloge Evolution ber erften Dimention ift, Die Reprobultion von ber Reforption an (welche bas faft einzig Eigne bes Bolupe und ber tiefften Rlaffe ber Burmer ift) burd bie Gerretion. welche burch bie Mollusten reprafentirt wirb, bis jur Affimilation und bis jur entschiedenen Treinung, aber auch nur Erennung ber Beichlechter im Infelt (indem es bier noch nicht allgemein permanent ift, und Die volle Entideibung bes Weldfechte auch ber lette Lebenemoment bes Individuums ift), beraufgeführte fo wird nun in ber gweiten Reibe bas Entwidlungsgefet ber Battengen nicht mehr ber Reproduttion ober ber Beichlechtsentwidlung phrallel fenn (benn bie Beichlechter finb bier in getrennten Inbividuen nicht nur bargeftellt; fonbern fizirt; eigentlich permanent gemacht) - bagegen fann bie Entwidlung bolberer Berhaltniffe beginnen, für welche une bie entfprechenben Rategorien im Borbergebenben gegeben finb. Es find Die bes Rreidlaufe ber Refpiration und ber willtftrlichen Bewegung. Allgemeines Gefet ift; bag ber Proteus Organismus mit jeber

The state of the s

eine neue Epoche in ber Geschichte ibrer Schopfung beginnt. Bollten wir nicht diefer Bestimmung folgen, fo milfte ber Gifch j. B. ale bie propagatiofte aller Gattungen gang in bie erfte Dimenfion gefest werben, ober umgefehrt mußte ein Thier ber tieferen Rlaffe oft in Die hobere vorruden. - Das beim Sifch gnerft Bervortretenbe ift nur bas Berg, und mit biefem ber Rreiflauf. Dief weist ihm in ber zweiten Dimenfion bie erfie an. Allerbinge ift ber Rreidlauf (ber Stelle, welche biefe Rlaffe begeichnet, gang geman) bier noch ibentifch einfach, und bas Berg unt ein Berg für ben großen Areistauf. Das Blut front nämlich von bem Bergen an ben Riemen, und ohne von biefen unmittelbar wieber gurudgutebren, in Die Ertremitaten , und erft von ba wieber gunt Bergen, Dagegen ift bebeutenb gening bas eigentliche Refpirationeorgan bier noch gang gurud. gebrungt; auch bieg weist ben gifch in bie eifte Dinienfion gurud, er athmet burch Riemen . Die Ratur bat es in viefer Beglebung mit ibm nech nicht weiter gebracht ale jum Theil fcon nitt ben Mollusten in ber vorigen Rlaffe; nur was bort ichon war, wird bier reproducirt, aber nichts Reues geschaffen in Bezug auf Refpiration,

Die zweite Dimenston ift übershauft bie Dimenston bes Bertallens. Mus ift betaunt, wie weit die Beneglichtet einzelner Epiele der Amphibier felhft nach ber Tremnung vom Sangen geht. Ribleys Schiedricht (Beweit bes Maximums der Fritabilitäh). Die Geliffandigiselt der Ale spiralben geht fich dere bei Genach, welche die Amphibien barider haben.

4 Bgt, Entwurf, 20. 111, C. 203, Mann.

Im fild teprte bie organischfcassende Natur ins Wasser gurud, us fie auch ben Boltpen fam; im Amphilien ift fie mehr ober vertiger, guilden Wasser mit Luft geheilt; endlich erhobt fich Hopperions Dere, bas Bogelgefchlecht, welches fast aufoficiestich ver Luft ausbört.

Wet ber betten Omensfan findet fich auch ber werber bie größe feirifche Barme so wie ber Runftrieb ein. Die nach innen grundigebrängten Anoden find noch boht, zur Ernnering an bie Anfgange ber Instellen in ber tieferen Einfe.

Mich bas ducher Beldburm ist nicht mehr amergist, ber metalliche Glang in den Bebedungen mis ftilgein der Onseien ist zu den einer practivollen Begetalten erhoben, durch deiche sich der Beget als die höhrer Bottin der Inflikt etwis viele durch die Luckerteinstimium der andern Bereiklinisse ermeist. Bis das Inflet vorzugsweife die Blunken liebt und auf Dlimmen nohnt, so der Boget auf den Genömsein der höhrer Netz, dem Dammen. Wie das Infett soff sielschof ist, so auch der könfte, schause Geget.

Menn volr bie Kniegoeien ber erften Dintenfiel auf biefe gegeammender; so findet fich thiefelbe Uedereinstimmung. Der gieße fil vorjugnetife Kleitoption; und Inna in seinem Medium foll nichts anderes som Amphilion erfte bie Gerection in ihrer großeien Intenfiel ant. Ich erinere an die Gieretten in ihrer großeien Intenfiel ant. Ich erinere an die Gierette der die die bei die bei die eine anderes eintriet, das erft in der Folge erflärt werden fami). Im Goget is die Ministationer, ich erinerer in von Wogen der Goget mit andere Bereiftunffer. Dager : Bufat 4. Die Thiere ber zweiten Dinienflor find, nach ber Stufenfolge von Kreislauf, Reipiration und willfürficher Bewegung, Bild, Amphibion, Bogel.

§ 217. Der beitte Moment ober bem demifden Broces entfprechend im Organifden ift ber Moment ber Genitblitat.

Das Beftimmte bes britten Moments ober ber beitten Dimenfion ift aberall und and im demifden Brocen; baft 3ventitat und Differens felbft eine, felbft fontbefirt werben. Dup war ber erfte Doment ibie Reproduction) in Bema auf ben Dragnismus ber Moment ber Steene titat, ber Deganiomus mar auf fich felbft befchranft, beftanb aber chen bamit in ber Gleichheit mit fich. 3m'ameiten Moment fbem ber Beritabilitat) ging ber Dragniemus über fich felbft bingus, er nabm bie Diglichfeit anberer Dinge in fich auf, aber eben bamit mar jugleich bie 3bentitat aufgehoben. 2Bo nun beibes funthefirt wirb. b. b. mo ber Organismus, ohne aus feiner 3bentitat herauszugeben; bennoch jugleich bie Doglichfeit anberer Dinge in fich and ale Birtlichfeit fest, ba ift notowenbig ber britte Moment bes organifden Broceffes überhaupt. Run ift aber jene Sontheje ber 3bentität und ber Differens nur in ber Genfibilitat gefeste benn nur in ber Genfibilitat ift bem Organismus bie unenbliche Möglichfeit anberer Dinge verbunden, ohne bağ er befibalb (um namlich ihre Birflichfeit ju feben) aus fich felbft, aus feiner 3bentitat, binauszugeben batte, wie er in ber Bemegung thut, tenn nach ben Erflarungen, bie bereite beim &. 206 gegeben wurden, ift ber Organismus in ber Genfibilitat probuftiv; wie in ber erften Dimenfion, aber er ift probuttiv von anbern Dingen (nach bem Berbaltnif ber zweiten Dimenfion). Da alfo nur in ber Genfibilitat eine mahre Sonthefe ber beiben erften Momente bee organiichen Broceffee ift, fo verhalten fich fene auch ale britter Moment bee organifchen Broceffes überhaupt.

Daffelbe noch auf anbere Beife.

. § 218. In ber Cenfibilitat wird bas Befen ber abfoluten Subftang nicht blof objettio, fonbern auch fubjetrie.

gefest. Objeftiv ift es burch ben gangen Organismus gefest, inmiefein biefe objettive 3bentitat von Möglichfeit und Birflichfeit ift. Aber ber Drganismus verhalt fich ja felbft nur objettio, gegenbilblich. fofern er nicht bie vollfommene 3bentitat beiber ift. Wirb er alfo volltommene 3bentitat, fo verfcwindet ber Gegenfat bes Urbilblichen nub Abs bilblichen. Subjett und Dhieft ift eine; b. b. ber Dragniemus ift nicht bloft objettiv, fonbern auch fubjettiv gleich bem Befen ber abfoluten 3ventität, Rach bem britten Ariom verhalten fich bie einzelnen Dinge fiberhaupt ale Organe bes Mil, und ber Organismus in specie verhalt fich ale bas unmittelbare Abbild ber abfoluten Gubfigna pber ber Ratuefolechthin betrachtet. Der Organismus ift Abbild ber abfolnten Gubftang, beift: es ift in ibm auf eine gegenbilbliche ober objettive Beife vereinigt, mas in ber abfolnten Subftang abfolut und auf eine urbifbliche Beife eine ift. Run ift bas, was in ber abfoluten Gubftang auf Diefe Art eins ift. Regles und Ibegles, in ber gegenmartigen. Beziehung Daterie und Licht, Wenn baber beibe im Dbieft ober in ber Form abfolut eine werben, fo ift auch feine Differen amifchen jenem und feinem Urbild mehr. biefes erhalt nielmehr bie nothwendige Begiebung auf jenes, und verhalt fich jenes = Dbjett, fo tritt bas Urbift ale Gubjett ein, und es tritt in bem Berbaltnif ein, in welchem objeftiv Licht und Materie aleich gefett find. Run find aber in ber Genfibilität offenbar Beibe vollfommen gleich gefest, benn Daterie und Licht find bier (nach &. 206) in allen Dimenfionen eine; ras Licht ift gang an bie Stelle ber Materie gefreten; Die Materie ift gang Licht und bas Licht gang Materie; bennach tritt auch, zwar immer noch im Berhaltnif ibres Gleichfenns, aber benn boch in biefem Berhaltnife, Die abfolute Gubffang felbft, ein und verbalt fich ale Gubjett bee Draganiemus. Run ift aber ferner bie Begiebung ber abfoluten Gubftang auf, ein einzelnes Ding - Ibea; bie Joea ift nämlich bas Befen eines Dinge im All und burch bas All, alfo ift es bie (fchaffenbe und probuttive) 3ben bes Dinge, welche in gleichem Berbaltnift als Gubiett, ale Befen bes Organismus eintritt, in welchem Diefelbe Grentitat

von Licht und Materie burch ben Organismus objettio gefett ift.

Cer Bereit fennte auch fo getichet werben. In ter abstatten abfhan; ind bie unenthiche geglichteit ver Diege unmirtiches auch veren Bertiichteit; benn bieß ber Begriff ber unrevlichen Gubfian, in tent Berchftniss auch je un verlegen ber Digminisms bie unweltigen Robischeit fest, in bem Berchfungs wird er probative und ver abstettigteit fest, in bem Berchfungs wird er probative und ver abstettigteit fest, in bem Berchfungs einer geiche, fest fie then Offferen mehr bei Deganitumte als Dejeit und ber Ober als Subjett, alle auch tein Berchfungs bes Organismus als Dejeit und ber Ober als Subjett, alle auch tein Berchfungs bes Organismus als Dejeit und ber Ober abs Dejeit ihr ben Dejeit.

S. 219. Bo ber objeftive Grund (ober Die Ratur, inwiefern fie Grund bes Organismus als Objetie) und bas fubjet. tive Befen bee Organiemus eine werben, tritt nothwenbig bas Un-fich ber Ratur felbft in ber Ericeinung ale Brobuftivitat anberer Dinge berbor. - Dem bas Mufic ber Ratur ift (nach &. 62, Bufat): ale Affirmirtes auf unenbliche Beife affirmatio au fegu, ale objettiv fubjettiv, ale Erfanntes ober Ertennbares qualeich Erfennenbes, Bo alfo bas Dhieft bes Dragnismus (ber Organismus ale Affirmirtes, ale Erfennbares) mit bein abfolut Subjettiven (bem abfolut Affirmativen) eine wirb, ba tritt nothwenbig bas Un-fich bet Ratur in ber Ericheinung felbft berbore Da nun bas An-fich und Befen ber Ratur ift, auf obieltive Beife inenblich affirmativ ober probuttio von Dingen ju fent, fo ericheint fenes Un-fic ber Ratur, wo es in ber Erfcheinung hervorfritt, nothwendig ale unenbliche Brobuttivitat auberer Dinge, Da lubef bas Brobuftive in ber Genfibilitat gwar bie abfolute Gubftang ift, aber nicht bie Gubfang folechthin betrachtet, fonbern bie Gubftang, fofern fle objettio burch ben Organismus bargeftellt wirb, b. b. bie Gubftang in ber Beziehung auf ben Organismus als Gubjett beffelben, fo ift amb iene Brobuftivitat in ber Genfibilitat feine abfolute, fonbern eine fubjettive, und Genfibilitat infofern relativ auf ben Drganiouns ein fubjeftives Brobuftionevermogen - mit Ginem Bort: Anfchnung,

Das Anfchauenbe im Thier affor bas Gorenbe, Sefenbe,

Subjende, ift allerbings bas mabre Wefen ber Ratur felbft bas A', die icen, aber nicht dies Wesen absolut betrachter, sonbern als Endjett ober in der unmittelbaren Relation auf ein wirfliches Ding betrachtet.

Die abstatte Gubstung schiechtein betwacher ift nicht au fich an fich an fie it reines Anschanen. In Bepag auf ben Organismus blof anschie da nend. In ber Gesiptbilladt wied das Junerste, das Marchielle der Ratur glirichum gestfinkte, siere tritt das vohre Welen verfelben prover, und der Schillig kann erinneit werden, von diesen Puntt des Genfruntion zuntchglieben aus die ersten Genundige filter das Welen der Abstart fes als Miessen der Anschrieben zu der die eine Verwährlige filter das Welen der Abstart fes als Miessen und mandliche Geiler affirmatie zu sein, weit die bie ber, das in sonderen als ein solden der Abstart fes als Miessen und mandliche Geiler affirmatie zu setze, sein, weit die bie ber, das ein sonderen als ein soldes erscheint, ohne Breifel gang bentlich werden.

Die nothwendige Produttivität in ber Genflbilität ift übrigens auch fo barguftellen.

Die 3bee ift igere Ratur nach produttie, in ber flaustigen Begisman, wie fie alse Guthjeft eines erzentischen Dings gefest ift, anichauten. Das Breelle für fich ift als Licht bas lieft erkaltes Beneig,
spier aber in ber organischen Beitru follte en nicht nur überschaupt als
Zhängfert, fembern es follte in ber Breentisch eines Meellen eber
bem Gegen gefest, Attribut eines Erfliteraben izun, wie zu Attribut
ber Ratur ift. Das isselle Gincien ift reine Breentisch, bas reelle ift
Different gewichschauft. Merstellich bei mit Different gemeinfrit
ift, ift allgemeiner Ansbruck finntlicher Unschauung, sowie altive
Michigleung von Deuten und Guthjeft northwentig = Kinschauung ist.

§. 220. Durch die Sensibilität wird puerft der Weftstyns und das wahre innere Leben der Materie entfalter, traft bessen ja einere Leben der Materie entsalter, traft bessen ihm einembliche Möglichstei aller Dinge wird die wirtlich in einem Theil tre Baterie angeldaut; ein Theil der Materie die nach des, die eine Annlich, welche zur Sensibilität entwicktet ift) ist auch acu des, woo fie nach den allemeinen Schon (S. 41. 42) potentiä eber für das

Cociling, fammel, Werte, 1. Abth. VI.

muenbliche Erfennen ift, nanflich lebenbiger Spiegel bes Mil. Aber and bas innere Leben ber Daterie wird in ber Genfibilitat querft mabrhaft entwidelt, benn neben bem angeren Leben ber Dinge geht beflanbig ein inneres ber, welches nach ben Erlauterungen bes VIII. Ariome in Berceptivitat befteht und in ben tieferen Botengen nur ju einem bumpferen Buftand gurudgefunten ift. Berceptivitat ift nichts ber Daterie Bufalliges, ift ihr Befen, ibre Gubftang felbft, benn bas Befen ber Materie ift bie Iden. Genn und Berception find in ber Materie and nicht ale ein Rebenemanber verfnupft, fo bag bie Daterie ein Gebeprelies mare, fonbern bas. Genn ift ale biefes auch jenes. Dieft ift ber Sauptpunft, nicht nur um bie gegenwärtige Conftruftion, fonbern um bie aante Lebre von ber Daterie überhaupt au faffen. Daterie ift ale Materie aud icon Berceptivitat, biefe braucht alfo nicht jufällig ju ihr bingugutommen, etwa fo, wie man in ben Suftemen bes Dualismus (mo bie Materie und bas Beiftige einen absolnten Begenfag bilben) bie Frage aufgeworfen bat, ob nicht Gott etwa auch ber Daterie bie Dentfraft verleiben fonne. 3ch beftimme num noch genaner ben Bergang bes Anfchauens. 8. 221. Die abfolute Subftang ale Gubieft bee Drage nie mue, b. b. bae abfolute Gubjett bes Organismus felbft, idant nicht ben Begenftanb unmittelbar, fonbern nur burd ben Deganismus und im Organismus an. - 3ft bas abfointe Gubjett bas Anfchauenbe, fo ift bie im Organismus objettio gefette 3bentitat bes Realen und Ibealen bas ummittelbar Angefchaute; benn ale Subjett bee Dragniemus bat bie Gubftang feinen anbern Gegenftand ale ben Organismus, b. b. fich felbft objeftiv betrachtet. Richt unmittetbar ber anfere Gegenftand ale ber aufere wirb angefchaut, fonbern nur jenes Objettive, bas im Dragniemus felbft licat, und objettiv ertennbar für bas abfolut Subjettive - Möglichleit und Birflichteit gleichfest. "Der aufere Begenftand bat auf ben Organismus teine andere Begiebung ale bie, in ibm ale Brobuft Differeng zu feten. aber indirett baburch ben objettwen Grund bes Organiomus jur Berftellung ber Indiffereng zu bestimmen. Durch Berftellung ber Indiffereng

wird bas ibeelle Brineip, bas an und fur fich - im licht, im Rlang g. B. - ale reines geiftiges Befchreiben raumlicher Gegenftanbe erfcbeint, ale Attribut eines Exiftirenten gefett, bamit fo, inbem bas ibeelle Brincip im Brobuft gurfidgebalten wirb, bas immaterielle Bilb ber Welt, bas im bynamifden Licht angerhalb bes' Rorpere fallt, in bas Probutt, in ben Organismus felbft falle, ibm gleichfant einverleibt und baburch ein innerliches, immanentes Bilb merbe. Rur baburch ift eine hineinbilbung ber Augenwelt in ben Organismus möglich, baf bas ibrelle Brincip, Die unenbliche Doglichfeit, bas Affirmative ber Dinge, jederzeit ber Birflichfeit im Organismus verfnüpft, sum Bifb merbe, in welchem bas Gubieft bas Menfere anichaut. Denn bas Santeln jenes objettiven Grundes, ber boberen Schwere, ober bes Inbifferengvermogens, woburch bas affirmative Brincip ber Dinge, bas Licht, in allen feinen Formen, i. B. auch als Rlang, bem Dragnismus verfuftoft wirb - jenes Saubeln ift febergeit ber Befimmung von außen fowoht ber Mrt ale bem Grabe nach gleich; jenes ebjeftive Sanbeln tritt alfo fur bas aufchauenbe Subjeft an bie Stelle bes Gegenftantes, inbem burch baffelbe bie unenblide Moglidfeit, welche im ibeglen Brincip liegt, immer gemag ber Affeftion ober Beftimmung von aufen begreut wirb. Ge mirb alfo nichts angeschant ale jenes burch ben objeftiven Grund begrengte und beftimmte Gema ber Thatigfeit, welches für bas abfolute Gubjeft in ben Organismus ale Dbjeft fallt.

Um biefe Anficht zu erlantern, will ich iner burch einige Beifpiele zeigen, welchergestalt ber ebseliebe Grund an bie Stelle bee Gegen-findese tritt, und ich will mich bierbei gang gewöhnlicher Annabentet bebienen, um mich verfläublich zu machen.

anbern : wir feben baber, intem wir und nun von bem bunfleren Gegenftanb abwenten, bennoch benfelben fied von ber Große, bem Umrig und ber Beftalt ber Bolle, aber mit einer höheren, bellrothen Sarbe. Umgefehrt, wenn wir eine Beit lang in bie roth untergebente Conne ale einen eminent-bellen Bunft geblidt haben, fo feben wir, inbem fich bas Muge von ihr ab gegen ben fibrigen minber bellen Theil bes himmele febrt, noch benfelben Gegenftanb, Die Conne, aber buntel, meil gegen ben ftarten Reig bes Connenlichts bie fcmache Farbe bes Simmels fein ober unr ein ichmacher Rein ift, wo alfo biefe Reinlofigfeit nun felbft, und zwar in ber Form und bem Umrig bes erften Gegenftanbes objeftio wirb. Wie es nun in biefen Beifpielen offenbar ber Rall ift, bag nicht ber Gegenstand ale folder, fonbern nur bie burch ben objektiven Grund gefette Sonthefe erkannt wirb, fo in allen abrigen Fallen. Bir feben, ober richtiger ju reben, bas Befen, bas abfolute Gubielt in ber Begiehung auf ben Organismus fieht bier nur burch Bermittiung bes Indifferengvermogene, . ober biefes ift eigentlich bas Ungefchante von ibm, und zwar fo, baft, weil (nach 8, 219) ber objeftive Grund bier bem inbjeftiven gleich ift, bas Angeichaute und bas Unichauenbe felbft eines fint. Das Inbifferengvermögen (ber objeftive Grund) beftimmt, wie aus ben angeführten Beifpielen erhellt, nicht nur Die Intenfitat bes Befebenen, fonbern felbft Umrig, Beftalt, und ift baber mit bem Gegenftanb gang ibentifch.

In Der Sensibilität find alfo fiberhaupt (um jest zu resumiren) folgende Momente zu unterscheiben.

Bie bie Gine Geele bes Mil in ber Muffenwelt bennoch in verfchiebenen Reihen fich offenbart, und fo viel allgemeine Raturfeelen find, ale es Dimenfionen ber Realität gibt, fo ichanen wieber biefe verschiebenen Raturfeelen fich im befonberen Leibern ober befonberen Organismen, ale in Heineren Belten, an (worans, wie wir in ber Rolae finben werben, bie Bericbiebenbeit ber Ginne ermacht), Rraft ber Conspiration ber 3u- und Augenwelt und fraft ber Ginbeit ber ibealen Subftang ift jebe tiefer Geelen in ber unmittelbaren Ibeutitat mit ber Allfeele, nicht losgeriffen von ibr, fo bag fie unmittelbar vernimmt, mas in ber Allfeele vernommen wirb. 3br Unterfcbieb von biefer ift nur ber, baf fie als Geele eines Befonderen, einer eignen Belt gefest ift, unb. bag fie bas Bernomutene ale Ceele eines Befonberen, bemnach nicht abfolut percipirt. Gie ift relative Affirmation ber Aufendinge, relativ auf ben Organismus nämlich. Der obieftive Grund bes Dragnismus nun, welcher augleich bas Wefen bes Dragnismus felbft ift, fest auf immer gleiche Beife bie Geele, bas Licht, und ben Leib , Die Materie , ibentifd - als Attribute von einem und bemfelbigen; berfelbe bringt bas percipirenbe, bas affirmative. Princip in jebem einzelnen Kall - (wo es aus ber Jubiffereng gefest mar) jur Inbiffereng jurfid, und fest es ale Geele bes Befonberen, ber eignen Belt; er bewirft baburch, bag bas Bilb, bas Affirmative bes außeren Gegenstandes in ben Organiemus felbft falle, inneres, immanentes Bilb werbe, Doch ning barunter fein baffives, fonbern nur ein objeftives Bilben verftanben werben, benn bie Gubftang ale objeftiver Grund ift bas Gegenbe bes Bilbes, und bas Gegenbe bes Bilbes ift von bem Bilb felbft nicht berfchieben, ift felbft biefes Bilb, ober vielmehr nur biefes objettive Bilben felbft, moburch bas 3beale, ale Geele, einem Befonderen (mit allen Relationen bes letteren) vertnüpft wirb. Und ferner jenes objettive Bilben lost fich numittelbar wieber in bas fubjeftive auf; Angeschautes unt Anschauenbes ift eine.

Mufs fürziste also isc. — Dos Erfennende, Mirmacire liegt im iber Princip. Diese all gemein Erfennende wird durch den objeitiem Gemad best. Deganstaus gesetz est das Erfennende mehr der Besanderen (mit allen Refasionen de fespercen), es wird durch diese Genderen (mit allen Refasionen de fespercen), es wird durch diese Entheren des wirds eine Erfanzustes, des wird der Ben Besten, de Bestellung der Bestellung

Bieber haben wir tie innere Bebeutung ber Genflofitiff und ber in ihr hervoortretenten Produtivität erflart; jest bie außeren Bebingungen biefes Momente.

§ 222. Die Genfibilitat forbert auch im Probut' eine Sonthefe ber relativen Ibentitat und Differeng ber Organe.

Erlauterung. Die Reproduttion, fich felbft überlaffen, wurde nichts ale burchgangig homogenes feben. Die Brritabilität ift bie Form bes Berfallend: auch forbert fie ale unmittelbare Bebingung eine relative Differeng ber Organe, bie fich unter fich ale Möglichfeit und ale Birflichfeit verhalten - Rero und Mustel. Run bernbt aber bie Cenfibilitat barauf, ban Doalichteit und Birflichfeit, Die in ber Brritabilitat in vericbiebene Dragne fallen, in ein und baffelbe fallen. ieboch fo baß fie fich immer ale Doglichfeit und Birflichfeit verhalten-Dieft ift aber bloft baburd monlich, baft zwar ein Gegenfas von Dr. ganen (von Rustel und Rerv) beftebe, beibe aber unter einen gemeinicaftlichen Ervonenten gebracht werben, welcher bier nothwendig ber bobere, alfo = Rero ift. Mustel und Rero, beibe follen = Rero febn. Go wie auf ber tieferen Stufe in bem erften Organ ber nothwendigen Bemegnng, bem Dergen, Rero und Dustel in Dustel verichwindet, fo nun auf Diefer boberen Rero und Mustel im Rero verfdwinben. Diefe Forberung ift nun einzig erfüllt burch bas Bebitn; bas Gebirn ift = bem Rerven, nicht mehr in relativer Differeng mit ibm, wie ber Dustel, und beunoch bat es jum Ginnennerven wieber eben bad Bergilling, pediges ber Bewigungsnere jum Muelel hat. Diviele und Rero fine also fier in ein und baffelbe gebrecht, vie Deglichfelt, be' wiesen falle, if in jenem untutelbes angeled als Wirflichfelt gefest. Gen de halb fann fich bie Sputhele beiber auch nicht burch ein äugeres Bolimente - burch Bem egut nicht - jendern nur burch ein inneres Bolimente anderenden.

Rach biefer Ansicht femmt also bie gange Ribmag, bei Gehften und Berventipstend berauf jurid, bag ih bei echting Differen ber Dezame so weit aufgebeten inder, daß beite ein ein mit basschie gefen, beite genntalichstlich unter beit Typonneten von Nerw gefen werden, 2) bie, eigentalichstlich unter beite Typonneten von Nerw gefen werden, 2) bie, eigentliche Gehirnbiltung insbesondere auf bei Unterstrechung von sechschieden bei Beiter beiter beiter geweiten. Die den finnstlane bernet, intem bie Gentachsinaben titlet, zweiten mit in einer concentrierien Ertellung alse Bealtität producter verben, ben wo aus dann eine neue Expansion (Bereinzelung der Totalisch in dem Gentachsteren, se wie den gestallen Gereinzelung der Totalisch in dem Gentachsteren, se wie den gehicht der Gentachten für den

Bie das Lich burch die Refraftien finnlich empirisch webe, und femtiglier mit ber Differeny die Farken producter, so wiede auch eine immere und immenemes Lich, welches hier veer Waterie gang gleich ist, burch bas Intifferenzvermögen refringite, dem Reellen gleich gefest, und babunch jum inneren obseitweis Bird — yum Angeschautei. Mur bat find des Knigelfaunte feier bereits zur-Breitfild mit dem Anschanenben erhoben. Daber jenes Defettive herr fichen nicht mehr bloß Diefet, wie ber Gegenfland, fendern als selches and Subsett.

In ber willfirlichen Benogung fallt nur bie Möglichfelt in ben Mero, bie Birtlichfeit in ben Myakte, als in ein Anderes bahre lann auch die Kentlick von Wöhlschieft wie Bertlichtet hier nur durch ein änsperes Phanomen, durch Bewogung sich ausbrücken. In der Genstellität fallt die Wirtlichfelt in desfelte, werein die Whhilaftelt, der Whhilaftelt ich Bertlichen der Befonden Gustam, in der die Wöhlschieft ichenzielt auf der Wirtlichfelt ich Wirdlicht ich Wirtlichfelt ich Wirtlichfelt ich Wirtlichfelt ich Wir des

abfolut Brobuttiven, beffen Befen eben biefes ift, bag es bie in ihm enthaltene Möglichfeit numittelbar auch als Realität fest.

Gelgeln . Die jufflige eber sogenannte willkeitige Bonegung im Thierreich fit jun- als die andere ober umgelehrte Seite der Senfabilität zu betrachten, indem sie allein draupt Feruft, daß die Gontzaftien nicht in doffelbe fällt, in welches die Expansion, sondern in ein Mifferentes.

Alle willfürliche Bewegung im Thierreich beruht nur barauf, baf bas Thier ben Mustel jum Schiern macht, während umgelehrt alle Senssisität barauf beruht, baß bas Gehirn zum Mustel wird, b. h. barauf, baß ber Mustel zugleich in den Neres selbs fällt.

Senflicitiat und willfartich Benegung find also bioge Bechfelerichetungen ber organischen Ratur, Erichetungen ber Berfegung bes Einen und feiner Möglichfeit, jest in bas Gehirn, jest in ben Mnotel.

& 228. Der Badauftanb ift Unterorbunng bes Repvenfofteme unter bie Totalitat, ber Schlaf ift Aufhebung ber Totalitat - Bereinzelung -. Bie ber Tagesglang ber Conne ben Schimmer bes Monbes verfcminben macht, fo bas bobere Leben bes Gebirns und ber Ginnesuerven bas ber nieberern Gebirne und ihrer Rerben, Die nur entweber unwillfurlichen Bewegungen ober bem Broceft ber Begetation vorfteben. Bebes Thier bat ein boppeites Gebirnfuftem: Die Ganglien find Die Gowere. Die Bebirnorgane Die Licht-Bebirne. Wie im Gegentheil nach bem Berfinten ber Conne erft ber Mond in feinem matten Glange aufgeht, fo geht nach bem Erlofden jener boberen Thatigfeit , bie burd bas Berbaltnift bes Bebirns und ber Rerven bebingt mar, bie untergeordnete Thatigfeit bes meiten Gebirnipftems, bes Bebirnipftems ber Schwere, ber Ganglien auf, bie nur bie zweiten Sonnen ober bie Monbe bes Bebirne finb. Bie bas Bebirn ben Tag Aber herricht, fo bas Banglienfpftem in ber Racht, wo tie Schwere ihr uraltes Reich wieberberftellt. Jener Bufland ber Fortleitung aller boberen Thatigleit an ben Ganglien ift ber Schlaf. Das Thier, welches burch bie llebermacht bes feiner Gimelbeit

verbundenen ideellen Princips losgeriffen war von der allgemeinen Ratur, tehrt jeht in die Ibentität mit derfelben zurud. (Wie fich die Blüthe vieler Pflanzen im Schlafe schließt, so die Blüthe des Thiers).

Die Ermilkungsstligfeit lekender Geschössste ift am fich seine Geichen deberen Despen. Der Schaf ist die höchte, tebenden Naturen verlieben Berfohnung, d. b. Müdlefe ins Universum. Das Wefen der Dinge, dem nur durch Bermirtung und Refrastision des Leibsichen die Welt zu einer viesserfarigen, gestreuten und viesgestaltigen wirt, febr in einen Einschöste zurich.

Wie ber Schief eine Juridigsele des Leikes an fein Frinchy, an bie Nacht, an bas Nichte ift, for ist der Zufland aller. Dinge, bie verzugsweise beitem Princip eigen, ein Zufland bes Schleibe, daher sowe den Angele bei der Angele der Geschleibe Gerechte Gerechten Gegenete der Geschleibe gestellt gestellt der der der der der Geschleibe geschleibe

Bir geben unn ju einer nenen Untersuchung fort.

In bem allgemeinen Licht icon ichwiebt und bewegt fich ein Koffes Bit der Bett; die Welt wird daburch jum zweiten Mal gleichjem gedaffen mit wirtlich immarieriell. Die Grenze bes Organischen von ber allgemeinen Rahm geht ba, wo jenes aufchanende Beinetz als Attribut eines Erflitenben, als Geele einer besonderen Welt in ber großen Welt geftet wird.

Die Senftbilität ift Totalität; in ihr wiederholt fich die gange Raiur in ihrer bodfien Mannichfaltigfeit. Alle Bornten bes Senne nut ber Bieflichfeit, die in der allgemeinen Ratur objettin gefeht find, werbet bier musich schieflichfeit gefeht, "mut mit wahrer Unenklichfeit

gelest. Die Unabhängigteit atweller Unenklichteit von Klaubenmag im Ramm ift niegends flerer als hier. Sebes Pauft des Schongans j. W. fläbig, eine Welt nicht imre anfjunchman, fondern fle elckflichtig an producieut; eber Pauft ist unendich produttio und verschlicht in sich die Wöglichteit aller Dinge. Tas wo dre Unenkliche rirtt hier herver, das, weches gleich unendich ist im Theil und im Gaupen — (teine Beziehung auf Raum).

Der fenfiele Diganienus, das Gebeire und Berenfighen ift ein wohere Lichterganienus, ein Lichterfaches, eine eigentliche Pfanze, nur bag biefe Pfanze nicht mit bem Productien von aft felbt, fonten mit bem Productien von anbern Dingen, bie außer übr für bedöhlich finden ihr Richt folg bir Marter, fandern ab licht felbt fronten.

Merbenfoften und macht fich gang mit ber Materie eins.

Das fenstele Spftem ift also ber unmittelbare Leib ber Allfete, es ift ber Organismus bes Organismus, in welchem aus biefem Grunde alle anderen Formen ber organischen so wie ber allzweigen Raturfährseit wiederteben.

8. 224. Die Genfibilitat ift bie Allbeit ber formen. nicht nur relativ auf ben Organismus, fonbern relativ auf bie gefammte Ratur: - Relativ auf ben Draanismus: benn ais britte Dimenfion (nach &. 206 und &. 217) begreift fie außer fich felbft auch bie beiben erften Dimenftonen. Gie ift baber a) ber 3mbegriff, Die Totalität aller Formen organischer Thatigfeit; aber auch b) Allbeit aller Formen ber Ratur; beim in ber Genfibilitat tritt bie Subffang ale bas Subjett ober bas abfolute Befen bes Draaniemus feibft ein und fcaut fich in ihm an (nach &. 218), und (nach 8. 219) ift ee bae "Un-fich" ber Ratur felbft, welches in ber Genfibilitat bervortritt. Run begreift aber (nach 8. 115) bie unenbliche reale Subftang ober bas Un-fich ber Ratur alle Formen bem Befen nach in fich und ift bad a priori berfelben; bennach begreift fie guid, fofern fie fich guf ben Organismus begieht ober bas Gubjeft beffelben ift, und ba fie bief nur in Benng auf Die Genfibilitat ift, - fo begreift fle ale Gubjeft ber Senfibilität alle Formen ber Birflichfeit und ber gefamunten Ratur in fic.

Bu fat 1. Die Formen ber Ratur werben in ber Senfibilität unr nicht absolut, sonbern in ber Relation auf ein besonberes Snbjett, ben Dragnismus, producirt, b. b. fie werben mir fubleftit producirt.

Bufa g. Der Unterschied ber Formen ober Dimenfionen ber Sentistifit won bem Germen ber allgemeinen Ratur fam baber auch tein anderer fenn, ale daß, was in biefen objettie, in ber Genfibilität inbieftib acfest ift.

Bufan 3. Rothwendig ift baber auch ber Typns ihrer Formen (ber Formen ber Senfibilität) Abereinstimmend mit bem allgemeinen Typus ber Ratur und ihm gleich, (Siehe biefen Typus g. 181):

3ufat 4. Die bestimmte Dimenston ber Sensibilität ift überhaupt Cinn. (Im Begriff bes Sinns wird nämlich überhaupt eine Bestimmung ober Einschrändung ber Sensibilität gebacht).

§. 226. Das Spftem ber Ginne folgt im Gangen bem Schema ber brei Dimenfiburu iebech bag von jeber Dimen fon ein gedoppelter Ansbrud, ein realer und ein iballer, fatiffinde).
— Denn bafilbe fit bie Divanug ber Raturformen objeftiv betrachtet.

Der erften Dimenfton entfprechend ift:

im Bealen ober in ber Differeng - Magnetismus,

Der aweiten Dimenfton entsprechent ift:

im Realen ober in ber form - Giettricitat,

Der britten Dimension entsprechend ift.

im Ibealen ober in ber Inbiffereng - Barme

Bufay. Es ift baber eine reale und eine ibeale Reibe ber Ginne, melde beibe fich medfelfeitig parallet geben.

§. 226. Der Cobafion entfprecent nuter ben Ginnen ift ber Gefinhlofinn, bem Rlang ber Beharfinn, .- Dief ift laum bee Beweifes bedurtig.

Im Gefühl wird nicht unr überhaupt ber Biberftant im Raune, sombern auch ber Grab biefes Biberftantes, Sarte, Beichhelt unb'

andere fich auf Cobaffon beziehenbe Bestimmungen, objettiv. Er ift ber materieufte aller Sinne.

36 bemerte bier, bag ich unter bem Gefühlefinn jugleich ben Sinn bee Betaftene begreife, ben mehrere mif vielem Scharffinn ale einen von bem Befühlefinn verfchiebenen, felbftanbigen barguthun gefucht haben. Allein ber Taftfinn ift nur gewiffermafen bie Bluthe bes allgemeinen Befühlsfinns, wie icon bie bebeutenbere Contraftion ber Bavillen (welche mabre Blutben finb) in ben eigentlichen Dragnen bes Taftfinne, beim Denfchen g. B. in ben Fingern, biefen unmittelbaren Organen für Cobafion, angeigt. Go wenig man etwa ben Bolen bes Magnete einen eignen ober besonderen Magnetismus auschreiben fann, barum, meil er an ihnen am freieften berrortritt, fo menia ben Organen bee Taftfinne einen vom allgemeinen Befühlefinn verfchiebenen Sinn. Butem ift es jum Theil wenigftens Wert ber Erziehung und Bilbung, baf biefe feinere, nicht blof Biberftanb, nicht blof Daffe, fonbern auch Dimenfionen begreifenbe Mobification bes allgemeinen Gefühlsfinns gerabe auf befonbere Organe eingeschrantt murbe, wie bie Ringer, bie Sombole bes allgemeinen Runftriebe, ber alles unmanbelnben Dacht ber Ratur, finb. - Dit gleichem Rechte wenigftens fcheint es mir, fonnte man and noch ben Gefichtefinn in mehrere anbere gerfallen. Go ift es z. B. nicht eine und tiefelbe Dobification bee Befichtefinne, woburd wir, von Umrif und Geftalt belehrt, Diefe gleichfam geiftig betaften, und woburd- une bas eigentlich Rorperliche (auf bem Bellbunfel berubenbe) ericeint, und biefe Dobification ift wieber nicht biefelbe mit berjenigen, burch welche bie Differengen ber Farben empfunden merben, meldes barans erhellt, bag befanntlich Denichen, bie fibrigens feben, alles Ginne fur Rarben entbehren, fo baft ihnen bie Welt nicht anbers ale farblos, wie ein bloger Rupferftich erfcheint.

Bas ben Gehör finn betrifft, so verfteht fich ber Paralletismus mit bem Alang von seich. Im Gebor gelangt also bie ibe ale Cubang ale An-fich aller Cobafion zur Seichaufschaung und wirt fic ale biefe objettiv. Seiner Organifation nach ift bas Schörergan (worunter ich nicht bas außere Gerufte, fonbern bas unmittelbare Degan verfiebe) nur ber unmittelbare Leib ber Rlangfeele.

Bichtiger ift, icon bier auf Die Bolaritat von Befühle. und Geborfinn aufmertfam ju machen, Ramlich bas Drgan bes Befühlefinns find bie gefammten weichen Theile bes Organismus, bas Organ bes Geborfinns bie gefammten ftarren Theile, alfo bas Unochenfuftent. Ueber bas erfte ift fein 3meifel. Bas bas zweite betrifft, jo find bie Beborfnochen fur biefen Ginn nur, mas bie Bapillen fur ben Befühlitfinn, namlich nur bie Bluthen bes Rnochenfpfteme. Auch bier ift bie concentrifche Stellung im engeren Rreife nachgeabmt, wie in ben Rnoden bee Coabele in einem weiteren Rreife, (Die Erflarung ber fo fonberbaren Bestaltung ber Bebortnochen, welche man fo allgemein smedmäßig finbet, ift in biefer 3bee ju fnchen, bie ich bier ebenfalls nur anbenten fann). Das vollfommene Thier, ber Denich, beftanbe alfo im Allgemeinen und junachft nur aus einem Gefühle. und ans einem Bebor-Denfchen, beren Bereinigung in ber That bas gelungenfte und bochte Bert ber Rainr ift, wie fich beibe and mabrhaft und eigentlich entgegengefest finb. Der Befühlsmenich ift ber aufere, ber Behormenich ber innere Menich. Wenn man bebenft, welche Milbe es bie Ratur toftet; biefe beiben gufammengubringen nub in einem unb bemfelben barguftellen, fo tann man nicht anfteben, biefer Bereinigung bie größte Bebeutung ju geben, und fie als bas bochfte Broblem ber Ratur im Schaffen ber Thiere gu betrachten.

 Wenn men der ungehenre Production ver Erden im Arncheristen ein generation bei in ihren anorgischen Archiven im Mangereich sein in eine in ihren anorgischen Archiven im Mangereich sein in nicht verechten, das die ber derent, so tam imm fich ves Gedanten nicht ernechten, das die jeri Archiven in genation der Aratur, die an sich eine und beteiles sind, nur die eine im Justand der Jerialden sichaffen im ihreitschen Justand, der denkert im Justand der Ihreitstät und der Schaffen (im Justand der Begetation) angeschaut,
wie sie im Archiven der Verben und der Wegetation in geschaft,
wie sie im Erossen und Allgemeinen im Thiere und Pflangenerich getreunt fortleben, so die Erde mit dem ihren Ainder und erfechen an Geschäpfen nur als eine chemalige All-Organisation erschen, die
Beschap nach ausen, obenst wie jehr nach des einzelne Thiere, in dem Kelsen nach ausen, obenst wie jehr nach des einzelne Thiere, in dem Beschap nach ausen, obenst wie jehr nach des einzelne Thiere, in dem Beschap nach ausen. Detenst niederlegt, die sie in er innorganischen Bedet nur unvollenmen zu vereinigen wuste.

- §. 227. Der Eleftricitat entfprecent unter ben Ginnen ift ber Geruchsfinn, bem Licht ber Befichtefinn.

Gefühle- und Beborfinn find Ginn fur 3bentitat, Die 3bentitat objettio, in ber Materie, wird gefühlt, fubjettio ober ibeell im Rfang vernommen; benn bie Stetigfeit wird eigentlich in ber Daterie gefühlt, und bas Geborte, ber Rlang, ift, wie ich bei ber Lebre vom Rlang gezeigt habe, bie 3bentitat aller Dinge. Der Beruchofinn ift ber erfte Ginn filr Differeng, woburch ein organisches Wefen am bestimmteften von einem Außer-ibm als einem Auger-ibm belehrt wirb. Dem Dragnismus ift bier bie Doglichfeit anberer Dinge verbunden. aber als anberer, ale bifferenter, obne mirfliche Intusiusception, Das Berhaltnif ber Dinge jum Drganismus im Geruch ift alfo ein Berhaltniß ber Eleftricitat, welches bann auch auf anberen Begen mannichfach' bewiefen werben fann. 3ch will nur erinnern a) an ben Bufammeuhaug mit ber Refpiration, welche gleichfalls in ber zweiten Dimenfion bie gweite ift, b) an bie Bhanomene ber Sympathie und Antipathie, einer mabren Angiebung und Abftoftung, Die fich auf Beruch grunden. 6) Der Geruchefinn wird nicht nur von ber füuftlich erregten Eleftricitat febr fart afficirt, fonbern er erfennt auch biejeuige Eleftricitat, welche fich burch fein anberes Reagens unterideiben laft. Der gant eigenthumliche Beruch ber Detalle und ber meiften urfprung. lichen Rorper ift nichts anderes als Musbrud eines eleftrifchen Berhaltniffes ju ben Beruchenerven, abgerechnet, bag bas berrichenbe Brincip, ber spiritus rector aller Gerucheftoffe bes Bflangen = und Thierreiche bas Phlogifton (bas Entiprechenbe ber Eleftricitat) ift. d) Einzelne Bhanomene, Go bas Riegen, ein wahrhaft elettrifder ober galvanifder Broceg. e) Formation bes mehr flachenartigen Organs. In Bezug auf bas Lettere ift mertwurbig, bag bier außer bem Gebor bie eingige-jum Organ felbft geborige (es nicht blog einschliegenbe) fnochenartige Unlage gemacht ift. In ber That ift ber Geruchsfinn inniger. ale ber Befichtefinn und bat mehr Being auf bas Innere ale biefer: wie g. B. bie. Thiere vorzugemeife burch bas Behor beherricht werban, fo auch vorzugeweise burch Geruch. In ber erften Dimenfion mar (mertwürdig genng) ber immaterielle ober ber ibeelle Ginn ber Behorfinn, berjenige, ber bie entichiebenfte Anochenbilbung forberte, ber

materielle bagegen ber Gefühlefinn, berienige, welcher burch bie meiden Theile vermittelt wurde. In ber gegenwartigen ift es umgefehrt. Der Beruchefinn, Die materielle und infofern tiefere Boten bes Befichtefinne, ift bier mehr an ein fnochenartiges Bebilbe gebnuben, mabrend ber immaterielle, ber Befichtofinn, faft burch reine Fluffigfeit, Die nur in Bauten eingeschloffen rubt, alfo überbaubt burch ben weichften Theil bes Leibes vermittelt ift. Dieg erflart fich baraus, bag, ba beibe Ginne Ginne ber Differeng, bes Muger- und Rebeneinanber, wie bie vorigen bes Racheinander (im Raum und in ber Beit) maren, ber Befichtefinn ale ber bobere, in welchem bie zweite Dimenfion alfo fcon enticiebener bervorgetreten ift, mehr ber Differeng bingegeben ift, und bas organifche Befen mehr außer fich felbft reift ale ber Beruch, welcher affar querft ein mabres Aufer bem Dragnismus, eine Diffang, und amar ale Diftang eines Gegenftanbee . aber fein Rebeneinander fest, wie ber Befichtefinn jugleich thut. Der Beruchefinn ift alfo ber 3bentitat noch naber. Der Gefichtefinn ift ber eigentliche Ginn für Totalitat, wie bas Bebor für Ibentitat. Die empirifche Unenblichfeit bes Raums ift im Geborgan aufgehoben ober zur aftuellen rebneirt; ber Bunft ift bier = bem unenblichen Raum, = bem Mil, und umgefehrt Die unendliche Ertenfion = nnendlicher Jutenfion. Richt andere im Bebor. burch welches bie empirifche Unenblichfeit ber Beit in eine gegenwärtige vermanbelt wirb, benn ieber Schall ober Ton ift in fich mabrhaft unenb. lich , niemand fann ibn ausfprechen. Bas fur Geficht ober Befilbt ber leere Raum ift, ift fur bas Bebor bie leere Beit ober bie Gille.

Die Berbindung, in welche wir dier ben Gefichtssium mit bem Beruchssium gefeht haben, versteht sich ebenso wie das sigen felber entwicktete Berfeltniss von Elektricität um Bied worunter biere immer Licht in apo die verstanden wird.). Beide sind Raumsstung ber Geruch aber ift, wie die Elektricität, ohne Licht, dahrend im Ange fich bie, grundlose Teier des All selfsch piegelt, und wie es fich selfsch wölche, so im him der umendliche Raum selfsch pur Tochnität fich schlieft.

Andere Berhaltniffe und Bestimmungen tonnen nur wieber im Begenfat gegen andere Sinne entwidelt werben.

g. 229. Den Chemismus exproducirent unter ben einnen ist ber Geldmackfinn, die Wärme der Wörmelium.
Die Erfte Gebaustung ebend wolf fann bed Beneifes. Allee Geldmackfilm Seleife fic an die demisfen Chemisten ber Körer, wie ber Gerichfilm ab bie keftrischer ein finntenfion ist er beite Dimension, et ist durch bed Kifflige vermittelt, und, wie nam sogte oorpora non agunt chemice, niet soluta, fo hafen die Körer and Geschaustungen, wie uisferte in gustein angeleit werben.

Der Barmefinn bebarf einer befonteren Rechtfertigung, ba er bis auf neuere Beiten fo allgemein überfeben und unter ben allgemeinen Befühlsfinn fubfumirt murbe. Dieg ift übrigens leicht erflarbar, Der Barmefinn ift- ale ein Ginn ber britten Dimenfion jugleich ein aus Sontbefe begreiflicher, und ba er fich nicht fo grob materialiftifc aufbrang wie ber Beidmadefinn, fonnte feine Gelbftanbigfeit leichter verfannt und in aubere Sinne aufgelost werben (er fann namlich als Suntbefe von Gefühle- und von Lichtfinn begriffen werben), ale bieg belm Gefdmadefinn moglich mar, bei bem freilich bie Bermanbtichaft mit Gernch feichter erfennbar mar, befto meniaer aber bie bier allerbings mit eintretenbe Beffimmung bes Beborfinns, Die fich nur materiell, nämlich baburd ausbrilden fonnte; bag bie Organe bes Gefdmads maleich Dragne ber Stimme fint und in einer febr naben Communication mit bem Bebororgan fteben. 3m Beidmadefinn nämlich ift bas Daterielle berrichenb: er ift ber materielle Ginn unter beiben, biefes (bas Materielle) brangt fich alfo auch bier por, und ber immaterielle Sinn fann, nur burd eine partielle Gemeinfchaft ber Draane feine Berwandtichaft entfernt zeigen (wie in ber Molluste). .

Die Eethflänisjefet best Wärmefenne fit indes unteugder: Schaftliche fit giver Sinn, medier von anderen Sinnen machfänigier Berchneumgen im fich fälig ich. Dies ift aber der fall des Wärmerseine. Bäre er mit bem Gerigh ibentific dere nur eine Weissischiene befolgten, jo würze der Organismus kinne eigenthamidien, vom Gefah, machfänigien Wärmegrählse fälig [van, wie er bod offenden ft], im Aranffer j. B., wo die größe üngere Wärme, Bebefungen un f. w. Gestitiss, fannt Wert. I. nich 229

ben innern Kreft nicht anfyndeten vermag, oder umgefcher, die größte änigere Rölti das immere Wedredgesich nicht minret. Sein Verhättige als beite Emicusion beurtnucht überigen ber Wendellen Gekald wie der Gefamackeinen deutsch wie der Gefamackeinen deutsch zu der deutsch der Gefamackeinen des Gefamackeinen der Gefamacke

Daß ber Wienefinn ein eigenthimitier, ein unaböängiger Ginn, ift auch doburd offendor, doğ er durch das Abergemicht eines anderen Sinne vollig berdrungen werben fann. Warum erregt das licht Wärme in allen Ledien bes Letterper, mur im Auge nicht, wer Fielffinn- kironit, und in bestieffen Inneres das Licht boch bestimmter als in das Junere irgend eines anderen Organs einstieft. Der Gemach ist, das Licht ben de Filimmter als in das Junere irgend eines anderen Organs einstiegt? Der Gemach ist, das Licht und Währenfinn eine Des meiner vorzugsweite auflicht, beiter beisen nuch. Im Wörneisinn ist das Licht und Währenfinn ist das Licht und Währenfinn ist das Licht und Leichte jur Gelschaufgannig gelangt.

3ch bemerte noch. Tos Organ bes Barmeijums ift bie Sant; biefe aber hat eine ähnliche Organisation mit bem Ange; die verfchiebene Farbe ber Iris ist verbunden mit verschiebene Hanforte. Bobionde Haare und weise Hant, da sind auch blaue Angen, dei ben Katertalen; wo schwerze Angen, meist braune Sant, und im höchsten Groude die Regerfarbe. Die Dant ist das Ange für die Wärner, wie bos signistiek Ange die Schoult ist.

Rachbem wir jeht bas Spftem ber Sinne philosophisch conftruirt und eutworfen haben, fo ift er eine andere mehr historifche Frage, in wieder Debuung biefe Einne in ber Ratur berwerteten eine frage, die inteh bech gleichfalls aus allgemeine Bründen aufflichen werten fam; ich fulle bieriber logisch fogined Princh auf.
§ 299. Die Ginne bloch im Berchäftnis jum Organismus betrachtet find bloch Bilereip Gunnen finer Dimerlionen in ber fiberen Beten, Die Ordnung, weiche die Sinue in biefer Beiebung beabachten, bestimmt auch die Ordnung ihres Gervettretenis ein ber fatte und die Ordnung ihres Gervettretenis ein ber katur.

In ber Senststiligt wieberheien fich (g. 224) nicht mur alle Germen ber objeftiven Katurickätigteit (in beier Beziehung hoben wir fit bishe betrachtet), sondern auch die Formen ber erganischen Pabligkeit und bennuch die Dimessonen bed Organismus stellt. Wir Können beie Dennung im Geganfeit, der ertellen, welche bie objeftive wor, die fibjeftive nennen. Wir behanden nun, daß die Ordnung bed Gerwortsetend der Sinne in der Nature der letzen und nicht der erften auftreche, velches auf schauer der fiegen wird.

Blog in ter lepten Beziehung werden bie Sinne betrachtet in ihrem Berjältnis jum Dramismus, d., 6. nach dem Berjältnis jum dechem fie einem jöheren Grond der Sechelitund und benunch der Ferfeitein im diesen Konten gestellt und benunch der Ferfeitein im Schöffen auf; die Dedmung des Devoertretein um Geschen und Erdigen betrachten zum Schöffen auf; die Dedmung des Devoertretein um Erfeitein bei berjenigen, netche sie in Rückfich ese Grond- der Berfelten den berjenigen, netche sie in Rückfich ese Grond- der Berfelten des beigen, der kunch sie in Rückfich ese Grond- der Berfelten des Berfelten bei Berfelten die Berfelten die Berfelten der Ber

Diefer Cah, welcher nun bewiesen ift, gibt alfe ein Princip, nach welchem biefes Derwertreten a priori bestimmt werben fami, mib ein allgemeines Gefin un bie Dant, welchem, jede blog einzelne: Richsicht weichen muß.

Die Berfelinn vos Organismus fleigt inun bergaupt vom bem bem bimt au, in welchem er, lediglich auf fich felch beifantaft, mer bie mendiche Wöglichelt von fich felch bat, gurch burch baseigie Ber-bafmig, wa er bie Wöglicheit anderer Dinge in fich aufnimmt, obgirch nach als anberer, alle Berfangir von ber erfene burch bie guete Dimenfon big au- ben boffent Puntl, wa er bie Wöglicheit anderer Dinge in fich aufnimmt, ohne and ber Iventität mit fich felch berausgugeben, wo also Imered nud Aleibereck guerft wohrhalt in ihm eins werden.

Diefelte Ententolge mig fich in ben Sinnen, nub' jwar in ber Obenung ifres hervortreiten in ber Watur zeigen. Zuseft werben bejeinigen Sinne hervortreien, burch welche ber Organismus am wenigsten iber fich felbst hinausligeritet, und burch bie er zumächt nur bie nentliche Moglichelei von sich felbst enhalt is mobumd er Wolfferen, aufmimmt, enblich bie, wo biele beiten Bestimmungen sputhefiet werben. Dies wesausgesetzt, saben wie sab Bereich unt bie verben. Dies werausgesetzt, saben wie sab Bereichlinis ber Sinne zu ben verschieten Dinnenswere bes. Organismus gu bestimmen, ur beim wertheiten.

§ 200. Diejeuigen Siinne, durch welche ber Drzanismus bieß die unendliche Möglichleit von sich felhfrierhält, nub welche bager ber Reppeduktion ober der erften Gimensiem in der Genflösticht entsprechen, sind der Geschleund der Geschneibung, wodung dieser in schaftlicht gegendder Moglischet, ift von selbst flar, daß er der sieffe der auf beit, indem durch denstehen der Organismus am wenigsten aus der Semitalt sinde Weiens heraubetit. Schon mofer Offseren; iht im Geschneidesmaßen, aber doch deight fich biefer -umitrieber auf Ernährungund Reproduttion, und ift daber nächft dem Geschle ber am meisten schlichtige aller Sinne.

§: 231. Diejenigen Sinne, Die Bieberholungen ber zweiten Dimenfion fint, ober ber Brritabilität entofpreden, in benen alfo Die Genfibilitat bie Doglichteit

anderer Dinge als anderer in fic anfuimmt, find Gerucheund Gefichtsfinn. - hierfiber verweife ich nur auf die Beweife bes g. 227.

Da eine allmäßliche Entwicklung ber Ginne von ber Bennität jur Differen; und vom ba jur Gynthele ber Identität und ber Differen; ift, so muß and ber Geruchfilm in bieler labeftilmen Ordsung bein Geschässsen von der Derickstellen Debung bein Gefächstellen von bieler ihrer zwar Differen, aber in viel eingeschässlicheren Ginn alle biefer fest, und eigentlich erst ber Geschässsina der in viel einge Gerüchte und vor der der der Gerten bei der Mennent tale eine Beit worden auf flicher.

§. 282. Diejenigen Ginne, welche bie Genfibitität in ber Genfibitität vorftellen, bemnach ale Meprobuttie, nen ber britten Dimenfion bes Organismus betrachtet werben maffen, find ber Barmefinn und ber Gehefinn,

Der Benseis fis ber, boß in belben Ginnen bes Gelößgeftist, des Sventilät mit bem Gefaßt ber Differen ummittelber zusammensbert um eine wirt, die Genflicität fich wieber in fich felbit zur Zosielfalt fchifcht. Im Wärmefinn, ift bes Gefaßtister in ber bechfen Ermeidlung, im Geberfein bes Derfelpficher in ber bechfein Darwicklung, im Geberfein bes Derfelpficher

G ift merknürtig, daß in diefer inisseftiben Ordnung auch jederpeit wei Einne in einer Dimenston vortommen, die aber bier, des konnt da harte zum Beichen ju' figen firdt, jedergiet biefen Gegenlag austrücken. Se Gestäß und Orifimach j'einer gang auf die weichen Lybie eingeschwänkt, maßerne das Organ wen- viesem wenigftens in ummittelfasere Berdindung mit harten Tebilen sech, im manchen Thierefolien sie sogne in fich felde aufnimmt. Es damn wieder Gestägt um Gernah, dann Währmellun mit Gestern und Bernah, dann mieder Gestägt.

Es ergeben fich une alfo folgente Gate:

1) Die Sinne treten in ber Ordnung hervor! Gefühl, Geschmad (Sinne der erften Dimensften relativ, auf bes Organismus), Gerud, Besicht (Sinne ber zweiten), Wärmestun, Gehörsinn (Sinne ber brüten Dimensfton relativ auf den Organismus).

2) And im Bervortreten ber Sinne beobachtet alfo ber Organismns ben allgemeinen Tupus bes Fortgangs von ber 3bentistt, (im Befühl und Geschmad) jur Differeng, bem hinausgehen fiber fich feibft (im Geruch- und im Gesichtofinn) und bon ba jur Rudlehr in fich feibft ober jur Contraftion.

Im Gefchie und Geichmadefilm ift bie umuitelchare Berchgung nachmenbig, bie Imnembeit fliefe mit ber Ausenweit zulammen; was hier noch umuitelchare Robe ift, breitet fich im Geruch schon zur Diftam und im Geschiefilm in die gang undestimmbare Emtfernung aus.

Es ift der falls, daß die Ginne in berjenigen Ordnung herverretent, in medder fich durch fie die Welt eines organission Wösser eine reneitert. Dieß Welch ist auch von Kielmeyer in der Korde über- das Berhällnig der organission Kröfte, worfer er, nach einigen allgemeinen Deen som Herter, juerfte heimunt bie Englischige von Merpeckultion, Preitsebilide und. Sensibilität ausstellt, dehauptet worben. Müch nacht, nur die Naturgessische wöberstreitet ihm, sondern auch den nach wondige und allgemeine Topwe aller Enwissellung. Gesport, B. das Gestäte vorzugsweise er weiten Sinnession au, se untst des nochweinig sehr berverkerten als biginigen Eine, welche der kritter angehöre ber berverkerten als biginigen Eine, welche der kritter angehöre.

3) Die immateriellen Sinne geben vor ben materiellen ber und entwicklin fich guerft. On ber That verhalten fich ja bie sogenannten immateriellen Sinne ju ben erften als zweite Boteng (und ichon hieraus bie obige ficige).

Die Bichfegleit, welche in diefer Drieung der Sinne ber Gefte finn erhält, der doch von der einen Seite wegen seines neithneitigen Jusummenhangs mit Gohlfton eine tiefere Gute einzunchnen schennten Krunte, fann zum Theil sown nach dem, was über die Identifikt des Beischen und Harten, des Lichts und Schwere-Thierd im Thier, gesagt wurde, nicht under auffallent für

Folgenbes wird bienen, biefe Burbe bes Behörfinns noch entichiebener ju zeigen, !

Der Rlang ift ber Wiberhall ber ewigen Affirmation Gottes in

<sup>&#</sup>x27; Dam vol. aud Phitosophie ber Runft, im vorberg Bant) G. 488 ff. . D. D.

ber Ratur, er ift ber erfte Ausgang aller Dinge and Gott, nicht bas gefprochene Bort, wie bie Daterie, fonbern bas fprechenbe, ber mabre Loyog. Bie nun ber Rlang bie erfte Ginbifbung bes Unenblichen in Die Enblichfeit ift, fo muß er in ber vollenbeten Ginbilbung querft auch wieber burchbrechen, und bie bochfte Ginbilbung bes Unentlichen in bas Enbliche wird bie volltommenfte Ginbilbung bes Rlaugs in bas Innere ber Befen, alfo offenbar ber Beborfinn fenn. Bas in ber eineu Begiebung ber Anfang war, ift in ber anberen nothwendig auch mieber bas Enbe und ber Gipfel. Bie in ber boberen Bieberholung ber Ratur, in ber Runft, biefe auch wieber bou ber Affirmation - von ber Einbildung bes Unenblichen ins Enbliche - anfangt, in ber Dufit, bann burch fortwährenbe Ginbilbung wieber in bem Buntt folieft, mo bie Mffrmation im Dbfett felbft ale Rebe wieber burchbricht (welches im Drama gefdiebt), fo auch bie Ratur (Dufft ale Anfang ber bilbeuben und Drama ale Gipfel ber rebenben Runft fint bie beiben Bole). Die Ratur beugt fich in fich felbft gurlid; ihre Bollenbung, ibre Gefchloffenbeit fann fie eben auch nur baburch anbeuten, baft fie in ibren Aufangepunft gurudfebrt. 3m Gebor finbet fie fich felbft wieber, fie geht wieber in ihr erftes Bewuftfenn, in bas fie fich faßte, ale fie bie Dinge burd Dagnetismus - burd Gubjeft Dbjettivirung - geffaltete. Der Dagnetismus ift nichte auberes ale bas objeftive Gelbftbewußtfebn, Die Ichbeit ber Ratur; Diefe fommt im Geborfinn ju fich felbft; fo wie biefer bann ben ummittelbaren Uebergang gur Rebe und gur Bernanft, bem bereinigten lopog bilbet.

Bon allen Sinnen ift ber Bebeffinn bersenige, burch welchen am unmittelbarften und bestimmtellen auf bas Innere eines Welfens gewirt worben tam; bemie, mu ifen als bas hoche in ber Sensstilltit zu bezeichnen, nur derauf restettir werben bart, baß es ber einzige Sinn ist, durch meichen ber Mensch mit bem Meuschen in Bernunftzusammen bang teitt, ber einige, burch welchen sich Bernunft unmittelbar offenbaren sonn, ber eigentliche Sinn ber Dumanickt. Bas Shalesbare von ben Menschen fagt, gilt borzugsweife gwar von biefem, aber auch vom Tiere: Der Mann, ber nicht Dufit bat in fich fetbit,

Taugt nur jum Morb, ju Ranberei und Tuden, Die Ranna feines Sinns ift bumpf.

- - Drum lehrt ber Dichter,

Gelentt bab' Orpheus Baume, Felfen, Finten, Beil nichts fo ftelifch, bart und voll von Buth, Das nicht Mufit auf eine Zeit verwandeit.

Ranfmann von Benetig, V. t.

Rach ben in ben borbergebenben Gagen gegebenen Pramiffen zeige ich nun bas wirlliche Bervortreten ber Ginne in ber Ratur.

8, 233, Diefenigen Thiere, in welchen guerft, Die Senfibilität als Allbeit aller Formen mobnt, find bie bolltommenften ober bie Gangtbiere. Der Unterfifie er untergeordneten Thiere pon biefen sonn affo in Begng auf Genfibilität nur barin bestehen, bog bie Ginne, welche in, jeuen vereint bervoertreten, in biefen vereintell füb.

Inwiefern bas Sangthier bie Totalität ber Ginne begreift, ift es felbft als Banges wieber bie Ibentitat berfelben, — bom Caugthier tanu man baber fagen: es hat Ginne.

Wo die Sinne vereingel bervortreten, ist beine Tetalität, alfo auch feine Identialit, das Thier hat nicht swohl Sinne, sondern es ift vielunge, felbft nur ber fire sich, in zeiner Bereingelung, gusgereich hingelegte Sinn, und es ist nichts wie biefer Sinn sich hiter, dies geman zu merken). Die feche untern Thiertfalfen werken daher nichts anderes worftellen als in der That die sieh ver einzelten Sinne, die dam im Sangtiere vollfommen zusammentreten.

Die Frage ift also unn eigentlich bie: welchem Ginn abnlich ift ein untergeordnetes Thier geschaffen? - - -

8. 234. Bo in ber That bie Totalität im Objettiven, alfo bie abfolute Gubftang ale Gubjett ober ale 3ventität eintritt,

Dier laffe ich bie nabere Paralleliftrung ber Thiertlaffen mit ben einzelnen. Sinnen weg und verweife auf die (im nachften Band abzubrudenden) trieifchen Fragmente in ben Jahrbildern ber Meticin als Wiffenfhaft. D. D.

Die Totalitat im Objettiven fich ertennt, ba ift noth wendig bie boofte ober bie abfolute Gelbftertenntnif bes MII gefest. - In gleichem Berbaltnig wie ber Dragnismus Die unenbliche Doglichfeit in fic ale Birflichleit fest, tritt bie Gubftang felbft ale Gubiett bee Dragniemne ein (8, 218). Mur ba aber. wo bie Subftang nicht mehr blog in bestimmtem Berbaltnift, fonbern abfolut ale Subjett eintritt, ift bie bochfte Gelbfterfenntnife ber Ratur gefest. Rur ba nämlich, wo bas Dbjeftive bem Gubjeftiven volltommen gleich ift, tann fich biefes in jenem ertennen, bie 3bentitat tann bie Totalitat ergreifen, Gubieft und Dbieft alfo auch abfolut eins werben. Gubieft und Dbieft find abfolnt eine, beift aber ebenfo viel ale: es ift bie bochfte ober abfolnte Gelbftertenntnig ber Ratur ober bes Mil gefett. Denn bas Gubjett und ber objeftive Grund find fich gleich , beibe nämlich bie abfolnte Gubftami. Bo alfo beibe abfolut eine werben, ertennt bie abfolute Subftang fich felbft im Objeftiven ale fich felbft, ce ift baber bie bochfte Gelbftertefintniß ber Subftang und infofern bes MU gefest. . ".

§. 235. Blog partiales Einsfenn bee Subjette und bee objettiven Grunbes (ber 3benfitat und ber Totalftat) ift Inftintt.

 Thiere, = bem Gubjeftiven fep, ober, wir nehmen an, baf ber objettive Grund zwar bem subjeftiven gleich fep, nicht aber umgelehrt, auch ber subjektive gang ber obsektive.

Borin tann nun ber Grund ber bier noch beftebenden Differeng liegen?

Der objettie Grund muß, do er = ber abfoluten Subfaus, alle ber Bermuft ift, die im gangen Univerdium obget, der ob jeftibe Grund muß, loge ich, do, wo er handelt, bem fabjettiven gleich som da Bernantt handeln); aber er ift bem finbfettiven nicht gleich scholtet mit in ber Testalitäte miglichen Bandeln - eb ber dabeten nech immer eine Bifferent bes Gnichtien um bes objettiven Mrnebes, nafhrend biefer sich nicht fich unt im partiellen Dandeln bem entgeftitiven gleich fi. Desmegen haben wir unsern Sath so andgebridt. Rober bei er befallen Dandeln bem entgeftitiven gleich fil Desmegen haben wir unsern Sath so andgebridt. Rober bei eine Gnicken bei Bandeln bei Bandeln ben bei Bandeln bei Bandeln

. Schon bie blofe Refferion auf ben Inftintt in ber Ratur batte bie Biffenfchaft langft ju ber Anerfennung ber abfoluten 3bentitat bes Dbjeftiven und Gubjeftiven führen tonnen. Das, mas im thietifchen Inftintt objettie banbelt, ift offenbar ein blinber, mit feinem Bemußtfen verbunbener Grunt; er bricht unmittelbar aus ber Materie bervor; fcon bief lebrt, bag bie Daterie urfprunglich in ihren tiefften Ericheinungen auch icon Berception fein muß, und baf fein abfoluter Begenfat ift con Materie und Geift. Die Lebre ben ber 3bentitft bes Objettiven und Enbiettipen, bag namlich bas Objettive uur ein Dojeftio-Gubjeftives ift, .ift ber Schliffel jur Erteminif ber bochten Ericheinungen ber Ratur. Diefe lebre wirbe von Leibnig zu feinet Beit ansgebrudt als lehrt von ben blinden Borftellungen und Berceptionen. Man ertannte namlich im Dbjeftiven, in ber Datorie, bas Berceptive, bas Borftellenbe, aber (bamit bie Bestimmung ber Objeftivitat, mit ber fich une bie Ratur und bie Daterie aufbraugt, beftebe) ale ein be muftlos Borftellenbes, blind Berceptives, abnlich bem im Buftant bes Comnambulismus (mo niemant an eine Geele benten wirb, bie rom Leib vericieben mare. Diefe Bebre machte Mos im Inflintt bes Thiers handelt, ist noch ein göng Objecttipes, oder es ift als bieses Objective, ohne den Charatter des Objectiven adhutgen, juglist ein Subjectives, was auch nachber au den Thieren mit einem Schein wir fil der, ihnen eigene Bernungtnischen. Wer sonne daber unfern Say: "Bloß partiales Eins-senn x. "Inflint" bestimmter noch so ausberücken:

Bufas. Im Inflintt ift ber objettive Grund tem Subiettiven gleich für ben befonberen Rall bes mirflichen Sanbeine, aber nicht abfolut und filt alle galle bes möglichen Sanbelne; baber ift nicht umgefehrt bas Subjeftive bem Objeftiven gleich, Die 3bentitat ergreift nicht bie Totalität ale Totalität. - Ronnte bas Thier je in fich bie Totalität ergreifen, fo trate bas Thier eben bamit beraus aus ber Thierheit. In bem Thier ift aber jene Inbiffereng bes Gubjettiven und Objeftiven nicht nur fiberhaupt partiell barurd, baf fie fich nur in einzelnen Sanblungen offenbart, fonbern auch baburd, baf es immet nur bas gegenwartige Sanbeln ift, in bem fie ericeint. Die Inbiffereng ift alfo and eingeschrantt ber Beit nach. Es finbet fein abfo-Intes Ergreifen ber Totalitat burd bie 3bentitat ftatt, fonft mare Bernunft - nicht nur objettiv und potentia, fonbern auch fubjettiv ober notu. In ber Bernunft bort bie Beit auf; wo Bermunft ift, ba ift Ewig feit, und mo fle ift, ift fle nicht partiell; fonbern gang, Es gibt eben befihath anch feine Grabe ber Bernunft, wie man wehl

den Infiintt. als einen geeingeren Grad ber Bernunft befchrieben hat. Das handelnde im Thier ift allerdings bem Befen nach Bernunft, mut soar so, de bet all Bernunft erf de irt, fibbitrefchift (aus einem Grund, den ich soften beftein men merbe); aber auch nur erseinen Grund, den ich soften bei Ehriers auch nur erseinen, nicht natu ober subjettib im Subjett bes Thiers auch wiertsich ift.

S. 236. Das Un-fic bes Inftinttes ift ber objettive Grund, ber ale objeftive Bernunft barnm aud erfdeint. weil er relativ auf bie Totalitat bee organifchen Befens (alfo ale 3bentitat berfelben) banbelt. Bernunft ift 3bentitat ber Totalitat. In bem Mil, wie es an fic, und ebenfo in ber Bernunft ift nichte bloft abbangig, bloft beftimmt, nichts gebriidt ober unterjocht, jebes bat fein freies Leben für fich und boch nur im Bangen. Rur in ber Bernunft ift biefe Bereinigung wieber wolltommen, bag namlich bie Differeng befteht ohne Schaben ber Brentitat, und umge-Bebrt. - 2Be alfo ein Erfennen von Totalität ift, und fo weit ein foldes ift, ba nub fo weit ift auch Bernunft. Run ertennt gewiffermaffen ber obieftive Grund im Inftinft bee Thiere bie Totalitat in biefem. benn er beftimmt bas Thier nicht zum Sanbeln bem einzelnen Theil nach, noch felbft ale einzelnes, fonbern ale Totaliffit. 3m Inftintt banbelt bae Thier ale Totalitat und in ber Totalitat. Ge wird auf bas Thier nicht medanifd ober in Daffe von anfen gewirft, es wird nicht angezogen und abgeftoffen, wie ber tobte Rorper angezogen und abgeftoffen wirb, beffen Cotnitat in jeber Bewegung ber Art vernichtet wirb, bas Thier besteht vielmehr in jebem Sanbeln ale Beit für fich, in innerer aftueller Unenblichfeit. Bebes Sanbein in Totalitat ober relatio auf eine Totalitat erfcheint benn'unmittelbar auch ale ein zwedmäffiges, unb. objettiv - zwedmäfig finb baber and alle Sanblungen bes thierifden Inftinfte, nur nicht fubjeltie. Ge ift ber objettive Grund, welcher bie Totalitat im Thier anertennend (ba er eben nur objeftiver Grund bes Thiers, nichts anderes ift), nothwendig auch jener Totalität gemäß hanbelt; alfo mit Rothwen-Digfeit, nicht mit Bewußtfenn vernünftig banbelt: .

Diese Berhöttniß — biefes Handeln des Ahires in der Tantilist mat als Talatität — ift aushwarmig des Unterffärbeirste für die bleß inschamische Anflicht der Natur. Ich begreife etwa, wie ein Körper, den is, in dieser Rücklicht als gant, homogen betrachte, in weichem die aftralle Unentlichteit unterderflet ift, wie ein solcher Körper mechanisch getrieben, oder Hynamisch, demisis ausgegen werden Kann, der ich begreife nicht, wie auf ein Westen, in welchem entschiedenne Tantilist üt. im Wass is wommt werden deren.

.. Es ergibt fich nun and eine anbere Folgerung, namlich: ......

§. 237. Der Inftintt ift bas relativ Potenglofe im-Thier, ober er ift bie abfofnte 3bentitat ber Ginne (ale bie Totalitat).

We sonnte die Frage entstehen, nachem wir alle Pinnenssonen ber Ratur in den Sinnen nachgeneigen hatten, was benn nan bem Dimenifianstofen entspreche, was zu den Gumen fich dernso verfallt; wie fich etwa ju ben Formen bed dennen fich dernso zu ben Formen bed den Recht bed Heure verfallt, weil er nämtlich bloß patenzised ist fit der falle verbenzische. Recht lie, weil er nämtlich bloß patenzised ist in Bezug auf die Ginne, aber nicht außaltat der schlechtigten keitachtet; indem er allerdings schlien, weem ich ben Infallen bei gleichtigten fehre. Genfo ist est and gemeint, weem ich ben Infallen bie a hele und bestehen der bestehen dass der bestehen. Der bestehen der den bestehen dass der in der Totaliste danbet auch den der bestehen dass Ehrer in der Totaliste kandel.

Es sonnte nun sier, nachem wir vem Institut als ein partiales Gend-Schu ber Benetinkt und ber Loudität beschrieber speken, bie weistere Frage entlichen, worand benn die Partialität biefes Eine-Schuld bernbe, und ei ift leicht einzuschen, das ber Grund basen nur im Dhjettiven, namisch der im fignen finne, dag ang die Koeldität, vie im Thier objektiv gespet ist, nicht die absolute, soudern nach immer eine kloff reintive Zoslatität spe. Abdeurch sich nun aber die Moslungsten, wan worden sich die Redektieft von Wortenbergen und eine kloff reintive Zoslatität fer. Wobern fich nun aber die Moslungsten, wan worden sich die Redektieft von Willeit im Schiften von Vorganischut.

ausbrude, biefe Frage werben wir erft in ber Folge genau beantworten tonnen. Dir fo viel will ich noch bemerten:

aMeie ober weniger fint alle Inflittle ber Thiere boch vorzugsmeife bund gemisst ber Ginne ermittle; ber Grunn ihr,
baß tein volltommenes Gleichgewicht ber Ginne, sentbern, wie wie auch
mi Berkergehenben gelnuben haben, Gin Ginn vorhrerfoft, ja nicht
schat auf Rollen bes anderen gerwertett im Dierreich, Seiche zu,
wo die Beziehung auf bie Einzelheit ber Sinne mehr zu verschwieben
schieden, a. B. in benzieging Dachbungen ber Hiere, nedech eine bestimmten Charafter errathen lassen, selbs ta is boch biefer Charafter
elebst weber ein einseinigen, mintelbar weniglens fich auf eine bestimmten
Thiemplen ber Ginne beziehente. In ben Gingelsen fich auf eine bestimmten
Mauer alleichig in ib ein Ginne, baß sie feinen bestimmten
Gemann aus miehlichts; die sie ja. 3b. bem Maren abs Gehör nach wie
die und die eine Diene, baß sie alle Ginne im gleichem Maß
und zu vollenmenstellen Herment, zur spanitionten Zabilität vereinigt.
Die Alleibt der Ginne sie biedenbei bei mien zu bes 60g ausantlauber.

. §. 298. Das Thier verbalt fich im Infinit gur abseuten Subftang als zu seinem Grunde, und deminach als Schwere. — Beneis fit alles Bisherige. Die Eufstang fit das fickecksiss Aufgemeine, das Besondere fit die guantitative Thieran von im. Be nun don Welendere fit die soll dem Allgemeinn falechehin gleich wird, da tritt nothwendig ein anderes als das bloge Grund-Berhältnig ein; of britt ein Ihentitäts-Versältnig ein. Be dagsgeme die bas Besondere zum Algemeinen noch als zu seinem Grind, als Gegenes zu Ziebendem. Wenn das Zieben der das Pelondere zum Algemeinen noch als zu seinem Grind, als Gegenes zu Ziebendem. Wenn der des Gegenes in wie das Zieben der das

Die Thiere fiud nun bie legten Befonderfeiten, die noch in Befern mit der Schlang flud, flie find noch nicht die Euffigung, siede nicht die Euffigung, siede nicht die Euffigung, veine Sermunft leibst, desphalb sind sie in spren handlich die Befrage der die Freinder der Werfeng der im All in wohnnehen Serminste, duse leibb vernäufig zu seinen. Besch weren, der ihm den der befrage der die Befrage zu fest. Besch in dem nach die finden,

Das Ther ift objectiv verminstig, wie et die gatie Matur ift, wie et auch dem fein auch fertracht iebergiel doe'n sicher fichten "Bein der zweichnistigen Bewegungen des Summanfalisten) der Menich ift.

Wie der Keiper dem die Schatere nur derum elleitz weit er mein Moduk der abstettut michtagen, mies fie felthe, ib, so des Chiera en welcham daber felcht, das partiale Eins-Seyn- des Subjetts und Delieft der mas die nie dieder Schwere erfechene fam.

Der Zwang, velcher in ben Trieben nub handlungen ber Thiereflatistelt, ift nur durch ein den je unmittelaner Berhältnig ber absjalaten Bentülst begreiftig ab ibr Schapere — nur als Erichenung, nicht ber erfistenten absaluten Ivantilät, seinbern ber absaluten Bentiliks, seinen Bernach beiter Bernach von Erstlung ift. Daher ist begreiftig, dag gerade diese beiten Dinge, der Josifiant ber Thiere und bis Schwete ber Körper, sin ben unpririchen Ratusforscher zu ben größen Geseinn nissen der Ratus gehörten.

Auch ichon ein alterer Schriftfeller fagt: Deus est anims brutorum, fo wie biele bie Schwere nur and einer unmittelbaren göttlichen Impreffion begreifen fonnten.

Man hat dagen eingenendet, dof bie There ihren fenden lungen gleichwohl fein nieß Arthinner bagen, Debt sal ber Unterbiefer Breithung fein mißte. Allein in ber Rann ift tein Brritum, und verm bos Thier ju irren schind, fo ift in Anschung feiner ber Frifigm abs Erruftuffige. 3ch jage nun zwar nicht: tas Gettliche au fich, wohl aber bas gottliche Beineip, sofern es Grund von Eriftenz ift, fen bas Beseetenbe ber Thiere.

Rach biefen allgemeinen Grundfagen tann es nicht schwer fenn, bie verschiedenen thierischen handlungen, auch die icheinbar bewufteften, bennoch aus ihrem Berhaltnig zur Ratur zu begreifen.

3ch will bier fein eigentliches Spftem ber Thierinftinfte entwideln, fonbern unr von ben vorallalichften Erscheinungen berfelben reben,

3ch vechur unter biefe Rlasse von Trieben auch von Inftintt von June 200 ber Inftint ben Wechfel der Inftirenziet, eber des Fischer, wir von Jett vor Begattung eine andere Luft dere eine andere Kirt bes Bolffers ju suchen. Es tritt hier offender eine der magnetischen Birmie iche Bestimmung ein, dem jene auch nehmt den bei ber magnetischen Birmien.

Der Bugwegt befinder fich in ber höchfen Identifier mit ber allgeminen Natur; sicher nur ohnsehler leitet bie Erde siebs seich Bing, von der er mur ein Organ; nicht ein toggerifferne Westen ist. Bie die Wognetnabel um bieselbe Beit ansängt nach ber entgegengeiehten Weiligegend abzweichen, so bezinnt anch ber Jugwegs, vom den allgemeinen Einflusser regiert, dem King nach dem anderen himmessprich

. Muf einer boberen Stufe ale jene mehr ober weniger allgemeinen

Sanbinngen ber Thiere, Die fich auf Rabrung, Fortoflangung u. f. w. begieben, fteben bie vielfach bewunderten Banblungen ber Runfitriebe, welche nicht allen Thieren gemein find, und welche in ihrem Bervortreten einem bestimmten Gefet folgen muffen. And in Diefen Sandlungen brudt fich nichts anberes ale ein partiales Gine-Geon von Snbjeft und Dbjeft aus, von bem jeboch bas Brobuft noch gang angerhalb bes Thiere fallt (nicht in bas Gubjett, fonft Bernunft). Inbem bie Biene Bache bereitet und ihre Bellen baut, ift fle nichts ale Berfgeng ber allgemeinen Ibentitat und ber inneren Bermanbticaft und Schwere ber Dinge gegeneinanber unterworfen. Diefe ift es. welche fle gu ber Blume gieht und von ba gu ihrem Bau gurudleitet. Ronnte fie einen Mugenblid beraustreten- ans biefer 3bentitat, fo wurde fie auch fogleich aufhören Bache au bereiten und Rellen an bauen. Alle biefe Banblingen find baber, weit entfernt Menfierungen von Bernnuft in fenn, vielmehr Andentungen von bem fteten Rurfid. finten unter bie allgemeine Schwere ober in bie Subftang, fofern fie nicht ift, fonbern nur Grund von Eriften ift.

Die erstem Ausherungen bes Rumfriedes find moch so einfach geglandigis, ohie gang unter bon allegneine Gefeip ber Kreifallisstein fallen, und bie Produtte besselchen als anergische Absigue nach anhen betrochtet werten können. Gerabe ba, wo bie plasstige Natur über ib Berney best Dermit ber Dermit bei Berney bei Merney bes Dermitsche in Berneystein unrückett, verliert sie sich in bie geemertijde Rogelmußigktit, welche ben vorzstiglich an biesen Probusten am meisen kenundert worden ist, als die nicht bas gang mit blieber Rossiwensigktit gestibete Daus der Gedaltsiere, das merensigend gang in fich seitst gurdigusferen, sich ein Spielen bei Beiten weiter alle die Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter Beiter bei Beiter und der Beiter bei Beiter und beiter alle gemeinen Aush der Rotur wieder, als 3. B. die Zellen der Beiter eber allegmeinen Aush der Weiter der konnet ber Gesten eber Beiter allegmeinen Aush der Weiter werten, als 3. B. die Zellen der Beiter eber allegmeinen Runt der Rotur wären, als 3. B. die Zellen der Beiter eber allegmeinen Kunt der Weiter beiter alle geben der Beiter eber allegmeinen Kunt der Rotur wären, als 3. B. die Zellen der Beiter eber allegmeinen Kunt der Rotur wären, als 3. B. die Zellen der Beiter eber alle Gemeede ter Gejinnen.

Bei mehreren Thierlaffen wird sogar ber fehlende Aunstreiss burch einen anorgischen Uflag nach außen erschi ober verdrungt, wie bei ben Rechsen, die, obgleich Inselten, bennoch bes Aunstriebs entbebren, Gettlung, femmt. Gerte. 1. Abst. VI.

welcher gang in ibre Chale an geben fceint. Ein wichtiger Bunft in Diefer Betrachtung ift, bag ber Runfttrieb, mehr ober weniger in ber gangen Ratur, am beflimmteften aber in ber tieferen Stufe bei ben Thieren ber erften Dimenfion, ben Infelten, an Die Stelle bes Benannastriebes tritt, baf alfo bie Ratur ba, mo fie bem Thier nicht burch bas Geichlecht Die Schwere gegen bie Erbe geben tonnte, es burch ben Runfttrieb gurudführt in bie allgemeine 3bentität; benn eben bie geichlechtslofen Thiere find es, welche ben Aunfttrieb fortmabrenb ausliben. Die probuttiven Bienen find auch bie gefchiechtelofen. Es ift, als mußten biefe Thiere, ba ihnen bas Befentliche bes Organischen, bas Befchiecht, fehlt, jum Unorgifden jurudtommen, anorgifch bilben. Un ihnen außert auch bie Schwere bie bochfte Energie, inbem fie biefe Thiere amingt, ibr burch beftanbige Aufmertfamteit an bienen, und fie auf einen Rreis einschräuft, ben fie nie überschreiten. Die Biene mirb als eine volltommene Runftlerin geboren, und bringt gleich ihr Deifterwert hervor, ohne erft ju pfufden ober fich burch Stubien ju aben. Aber bie Berfe biefes Beichtechte find eben befibalb imperfeftibel, und es baut feine Belle noch ; wie es fie von Anbeginn bante.

Deriefde Jug ber Natur, ben Kunftrieb au bie Brife bes Juggungstriebe zu gieren, letet zurich felbft in ben bisjeren Edutein, wo bas Gejdiecht wirtlich entwickt ift. Der Bogel kant vor ber Begattung fein Kelt nur feiter höheren Beeng gemäß, fo baj er bem Beff von ausgen nimmt mb mit offenderer Annel finn bie Germ aufpenfall. Andere, faruknich bie, wecke unwolldemmen oder gax nicht bauen, zunigst bie Rature, in fiseen Gesang sich zu ergeffen mit in bei Beit guningt bie Rature, in fiseen Gesang sich zu ergeffen mit in bei Beit zurächgeberg; benn auch der Gelang den Begel ist ein Kunftrieb, und merbnirbig gemig fil, baß von aller kunft, bie in bem ihnierfum volgent, es des nie Archierfum wah die Martie fil, weder die Runte bis zu einem gemissen punte auch den Thieren eingebildet hatz bem Kultage tehet die Archiertum in der Orden Dimensfen von Stagtieren Kultage tehet die Archiertum in der Orden Dimensfen von Stagtieren

Bergl. im vorhergebenben Banb G. 571 ff. D. D.

juridit; die Detverbeingungeit erfeieinen bier siehen wied siedemmengesehrter, weit alle Formen ber Einne gleichmäßiger undgefelbet find, und die Einspiel des Susseitiven und Objeftiven, den fie noch nicht in das Bier felds fallen faum, nur durch verwicktiere Brobuttion äußersich bargefellt verbeit som.

Auf alle Banblungen ber Thiere bat ber allgemeine Buftanb ber Ratur, und nicht nur ber gegenwartige, fonbern auch ber gufunftige, ben bestimmteften Einfinft, ja fichtbar offenbart fich in manchen berfelben ber MII-Draquismus, pon bem alle Thiere felbft nur bie eingelnen Organe und Glieber fint, und ber über allen fcmebt. In jenem liegt ber Grund aller Befehmäßigfeit, Die fich im Gangen einer Gattung ober ber organifden Ratur liberbaupt, bes Bufalligen im Einzelnen unerachtet, wieberberftellt. Go feben wir, baf, bei ber Anfalligfeit ber Geburt und bes Sterbens im Einzelnen, bennoch im Gamen 1, B. ber Menidengattung, ein gemilich gleiches Berbaltnift fich berftellt, fo behanptet fich ein geringen Beranberlichfeiten unterworfenes fletes Berbaltnift amifden ber Geburt mannlicher und weiblicher Inbividuen, und biefes Berbaltnift ift mit eben ber Rothwendigfeit in bem allgemeinen Dragnismns ber Erbe praformirt; als 1. B. bas Berhaltnif ber Luftarten, bie burch Botengirung bes Baffers entwidelt merben , ein ftete gleichformiges ift.

Da ber allgemeine Deganismus, berjente, wedser nicht mur bie erganifiche Welt, sonkern auch be innorganische umlögt, einer jeits die Dauelle alles indendunden Deganismus ist, antererfeits aber ihm und als Algemeinen berm Befonderen, entgegenstels, und mur bas Bonger, inch des Gingalen eige, in fie figure retate auch den erforderen. Deganismus gleichjem mit guet Attributen zu benfen, beren eines auf Grabitung, bes aucher auf gerfreiem ber Bestoneren Deganismus geht. Anch in ver Entstehung und Berebreitung ber Remulselien herefcht nicht 38fall, sonkern ein Weltsgleich, berfeit Dantle ber allgemeine mich Ernenfeit in Mentangebe, if Wechholt ber Dimenfonen. Deigeinigt, burch welche, ist der Porpanismus in feiner Darbeitung und Weltspleis besteht, ist der der Verervehlten, für

ift bem Magnetismus ju vergleichen. Das hervortreten ber boberen Dimenfionen, befonbere ber zweiten, ber Dimenfion bee Berfallens und vernichteter Individualität, fest im Dagnetismus bes Lebens eine Abweidung, und, wie bie öftliche ober weftliche Abweichung ber Dagnetnabel, welche nur Ausbrud ift eines Rampfes gwifchen ber Gub-Rorb. ober ber gange- und amifchen ber Breite Bolaritat ber gangen Erbe (ein Rampf, ber gleichfalls um bas eigenthumliche Leben ber Erbe geführt wird); wie alfo jene Abweichung ibre Berioben, ibre Jahre; ja Jahrbunberte bat, fo auch bas Entfteben ber Rrantbeiten, in welchen ein über bie Bufalligfeiten bes Einzelnen erhabenes Schidfal maltet. - Da in bem allgemeinen Organismus, ber fiber jebem befonberen fcwebt, bann in biefem, foweit er Bilb und Rachahmung pon ienem ift. Bergangenheit, Gegenwart und Butunft fich burchbringen, fo ift bas Borgefühl ber Bufunft, bas in manchen Thieren unlengbar wohnt, ein nothwendiges, Es bat einen tiefen Grund in ber Ratur, baf bie Alten bie Divinationegabe vorzüglich ben Thieren gufchrieben, benn nut biefe find in ber volltommenen 3bentitat- mit ber Ratur und bie unmittelbaren Organe von ihr. Der Menfch ift burch feine bobe Gelbftbeit gang aus biefer 3bentitat gefest, und unr in außerorbentlichen Auftanben, mo er in fie gurudfebrt, ober unter Umftanben, bie ibn entweber unter fich ober fiber fich felbft erheben, ift ibm vergonnt, flarer in bie Bufunft ju fcauen. Da es eine und biefelbe unenbliche Ratur ift, Die in ber Ratur und in ber Befchichte maltet, Die bas Leben bes Bangen und bas Schidfal bes Gingelnen bestimmt, fo ift Die Ratur ber Spiegel ber Beschichte, und bas fonft fo flumme Beltall, wie Goethe fich irgendwo ansbrudt, verleugnet feinen Antheil an auferorbentlichen Begebenbeiten nicht.

Die Gobe ber Prophyrium ichrieben bie Alten, außer bem Thier unt bem Babqitina ober anbern Buffalden au, burch wiche ber Menich ben Thieren Schulicher wird. Breisglaffener erfeichen bes Gefcheje in bem Berhaltnis, in welchem bie Iventität bes Gubjettiven und Objettiven an ihm allfeitiger, middiger hervorittt. Ie mehr est fich bem Puntt-niberen, wo des mankfilde Before fielb nich Seefer ichtrität, beide Muntt-niberen, wo des mankfilde Before fielb nich Seefer ichtrität, beide weniger unteithau ift es ben, des bieß Genub von Ersten in. Beten hößeren Mettenfigne verfeinbarbe basher ker kunftrieße fie fine verrend durch allgemeine Hanklungen, nicht aber durch ein regelnußigse, anhaltenese, auf eine bestimmte hervorbringung eingeschränktes Producien ber Matter unteinvorfen.

3m Menichen freilich fehrt alles, aber in höherem Sinne gurnd, auch ber Runfitrieb und nach einem analogen Befete:

Boch ift fem boere Alaffe theiricher handtungen toeig, vie auf befinmte Gparattere singubenten schein. Zieffens in feiner rühren Beurtheitung meiner naturphilosphischen Schriften hatte sehr vech, varauf aufmertfam zu machen, das bie des Andelungen noch eine andere Ansicht jadem als bie des bissen Angehreiten. Zei ift nämisch nicht zu einen, das, wo bieste verschwierte, dassem beinmmte Gerarttere-vertreiten. Es ift nicht zu leugene, daß der Leise gresmützig, ber Liger graufum ift, daß einige Thiere field, andere eite find, das das eine liftig der Gebrie entgebt, das andere fie gewalfam fleen, das bas britte sie furchtsam fliebt, das andere fie gewalfam fliebt, das beite sie fiel per Gebrie entgebt, das andere fie gewalfam fliebt,

And für biefe Ericeinungen liegt im Borbergebenben ber Grund, Denn was find bie Thiere anbere ale einzelne Beftaltungen eines Mil-Organismus ber Erbe? Alle Charaftere bes Thierreiche liegen in biefem, ale ibrer 3bentitat, in ber fie eben baffbalb muntericeibbar find. Es ift alfo bie Unenblichfeit ber Erbe felbft, melde burch bie verfchiebenen Charaftere binburchblidt. Die Erbe bat nicht biefen ober ienen beftimmten Charafter , eben beftbalb weil fie bie Unenblichfeit berfelben ift. Beftimmter Charafter mnft bei ber unenbliden Doglichfeit beffelben in ber Erbe bervortreten, fo wie bas Thier von jener Dog. lichfeit nur einen Theil ale Birtlichfeit fest. Alle Beffimmtbeit bes Charafters ift nichts Bofitives; fonbern etwas lebiglich Reggives. Der Auche ift nur folan, weil er nicht bas allfeitige Thier ift, bas bie Ratur will, ein anberes ift furchtfam nicht wegen einer pofitiven Beftimmung in ibm; fontern weil es wieber nicht ber gange Charafter, ober vielmehr, weil es nicht bie Unenblichfeit ber Erbe ift, bie es in fich ausbrudt. Steffens bat baber in gewiffem Ginne febr recht, wenn er fagt, die Bift, die Arachfaufteit, die Archfeit der Thirre feigen nur einseitige Berlinde, das Söchfte ober die Darmonie hervorgubringen: oby möches dur nicht ein Dervordringen ober Berlinde des Dervordringen bennen. Das Söchste oder die Jarmonie ift, und jene einseitigen Chrantere gehören bloß zur Erich einung dieser extifierenden Jarmonie.

Bene einseitigen Charattere tehren auch in ber Menschengattung wieber, und find auch ba nur bie einzelnen ober einseitigen Erfefeinungen ber Darmonie, anch bier nichts Bostives, sondern aloge Beforuntungen.

Die Batur an , lieg gibt alse, immer umr das Bofitive ju allen Gharalteren: das Belgekaltenbe, moburch fie bespiedere flübe, gibt die eigen Ratur deb besonderen Bedsend. Ome einfeidigen Charultere follen durch die Ausbeitung verschwieden umd der Ausbeitung der Chwieding auf Entleit gegen geste Gestlicht gefangen. Im Abserreich ist die Gostlichung seich Entleitung der Ausbeitung ist Die Willem gestlich um Benisper gestlich und gestlich und gestlichten gestlich gestlic

Siermit sehen wir uns bis an die Grenze ber organischen Ratur gesübrt. And das letzte Berhaltung im Thiererich ift aber nach §. 238 noch ein Berhaltung ber Schwere und insofern ber Officeen von der absauten Subsang.

hierans erhellt, daß burch bie brei Botengen ber Matur hindurch boch in feiner bas mahrbaft Abschufe ber Ratur dargestellt ift, und baß wir biefes nur in bemjenigen finden tonnen, was sieben außer außer aller Boteng ist (auch ber Infinit. ift nur bas retains Betengies). Wir geben alfo ju einer nenen Untersuchung über, ju ber wir und auch burch bie organische Raturlehre sorigetrieben seben. 3ch ichließe fie an bas Borbergebenbe burch solgenbe Sage an.

8. 239. Rein Befen ber Ratur ift fich felbft bie Gubftang (und alfo außer bem Differengverhaltniß mit biefer), als inwiefern biefe, ale Subjett, in ibm bem Dbjett, abfolut gleich wirb. - Bang furg fo gu beweifen: Bebes Raturbing verbalt fich jur Ratur ichlechthin betrachtet, b. b. jur Gubftang, wie Befonberes jum Allgemeinen. Ale Befonberes ift es Affirmirtes = Dbjeftives; es verbalt fich alfo gur Gubftang ale Dbjett. In biefer Begiebung ftebt alfo bie Gubftang auch ju ihm im Berhaltniß bes Gubjetts, bes Befens ober bes Grunbes. Es tann baber fich felbft Gubftang fenn, b. b. es fann aus jenem Berhaltniß bes Grunbes in bas Berbaltnift abfolnter 3bentitat mit ber Gubftang nur infofern fibergeben, imviefern bie abfolnte Gubftang ale Gubjett, ale Befen, in es felbft eintritt. Da es aber einmal gur Gubftang im Berbaltnif bes Objette fteht, fo ift auch biefes nur möglich, inwiefern bie Gubftang, als Gubjett, ihm ale Befonberem, ale Dbjeft, gleich wirb. Demnach ift fiberhaupt fein Befen ber Ratur fich felbft bie Enbftang und aufer bem Berbaltnig bes Grunbes ju biefer, ale immiefern bie Gubftang felbft, ale Subjett, ale Befen, ale a priori alles Befonberen in ibm bem Objett abfolnt gleich und bemnach bas Subjett von ibm felbft wirb. Bieraus folgt bann weiter.

8. 240. Erffarung. Das Objettive an jedem Ding nennen wir bas, woburd, es in ber Gubfiang als feinem Brunbe ift, bas Snbjettive bas, woburd es in fich felbft. ift. - Benes auch bas Enbilde, biefes bas Unenbiche.

Im verhengebenden Sah halten bir um algemein angestreuchen: "
ken beilen ber Natur tann fich siehst bie Subfam; feyn, als inwiesen biele alse Bohle bem Objett in ihm absolut gield verbe. Rum ist die Kraget: Wie sann bie Subfam 3 als Tubjett bem Objett gleich werben? Wir haben göne im Borbengehmen schon mehrmals bief krage berührt, hier aber beantverten wir sie bestimmter als öbiger. §. 241. Die Subffang, tann als Subjett von iften Wejend gleich, alfo bas Subjett von ibm felcht von eines Wejend gleich, alfo bas Subjett von ibm felcht fen, nur fofern biefes (das Objetties) für sich son der neneblichen Subffang gleich ift. — In der meneblichen Subffang leicht in das Objett abfolm eine. Eines if das Affremitende, eine bas Ideale und and bas Reale. Diefes Einstem des Affrematien und Affremiten, des Subjetts und Objetts, wie es in der abfoluten Subffang ift, fam baher in der Erfcheiumg nur da hervortetten, wo and das Affremitet, das Objetties, für fich son und der Subffang ift, wie in der Subffang selfc bas Affremitt dem Affremitenden nur baburch gleich ift, das es wie diese Affremite dem Affremitenden nur baburch gleich ift, das es wie diese das mur mendiche Subfang selfc bas Affremitt dem Affremitenden nur baburch gleich ift, das es wie diese des gange membliche Subfang ift.

Run fragt es fich aber, wie bas Dbjeftive für fich fcon = ber unenblichen Gubftang.

§. 242. Der nuenbliden Gubftang gleich tann nur basfenige febn, was feldst feiner Boteng, fonbern bas Une erblide, bas Begreifenbe aller Botengen ift. Denn bie mambliche Gubfang ift eine Boteng, fonbern z.

Bufat. Da die unendliche Subftang objective betrachtet = MU ift, fo taun berfelbe Sat auch fo ausgebrudt werben: Der unendlichen Substang gleich ift nur, was felbst = All ift.

§ 243. Dem De jettienen nach fann ein Ding ber unenblichen Subftang gleich febn, nur inweigern es fichen
Meibe nach = Mil, inweigern es also nicht ein eingelner, sonbern ein Alt-Beib ift. Denn nichts bann bem Dejettieren
nach ber unenblichen Subftang gleich fenn, als was als Dejettiere,
als Befoneres, schon = bem All ift. Mun ift. aben. bas AllgemeinDejettiere ber Dinge = bem Leid ber Dinge, und bemusch fann, bem
Dejettieren nach, ein Ding ber unenblichen Subftang gleich fenn, nur inwiefern es bem Reibe und = MI, b. h.- inweidern es feldht im All-Beib ift.

Bufas. Diefer Begriff bes All-Leibs ift ausgebridt im Begriff bes Beltkörpere, b. b. in tem, was Körper und als Körper gugleich Welt, jugleich AU ift.

Rur unvolltommene Bilber ber Gubftang find bie Dinge, fofern fie blof objettiv ober ale Objette bie unenbliche Enbftang abbruden, welches wir fonft auch fo ausgebrudt baben: in ben enblichen Dingen ber Ratur ericheine blog bie Gine Seite ber Abfolutheit. Gollen in ber Ericeinung Abbilber fenn ber unenblichen Gubftang ale folder, ber unenblichen Gubftang namlich, inwiefern fle bas An-fich, bas a priori aller Botengen ift, fo muffen biefe Abbilber bon ber Art febn, bag in ihnen, and blog objettio betrachtet, bie Milbeit ber Botengen, Die unenbliche Gelbftaffirmation begriffen fen, und baf bemnach, ba bas Obieftive fur fich ichen ber unenbliden Realitat gleich ift, biefe Abbilber auch bem Gubieftiven nach ber unenblichen Gubftang gleich und baburch fich felbft bie Gubftang fepen, Das Dbjeftive ber Dinge ift nun allgemein ber Leib ber Dinge. Die Abbilber ber Gubftang muffen foon bem Objettiven mach bem Mil gleich alle Botengen beareifen, beift baber mit anbern Borten: fie muffen icon bem Leibe nach = Mu, ibr Leib, ihr Dbjettives, muft ein Mu-Leib fenn, alfo amar ein Rorper, aber ein Rorper, ber augleich ein MU ober eine Belt ift, alfo ein Beltforper. Der Begriff besjenigen in ber Ratur, was felbft außer aller Botens, bas unmittelbare Rachbilb ber abfoluten 3bentitat ber unenblichen Enbftang rein ale folder ift, ift baber ber Begriff bes Beltforpere. Dem Beltforper ift ebenfo wie bem Univerfum felbft bas Chaos after Dinge eingeboren, er tragt bie Frlichte und Gemachfe bes gangen MII, gwar angemeffen feinem eignen Boben,

aber fo, daß er der gemeinschaftliche Grund tavon ebenfo ift, wie bas All, die Substang, die Wurzel und die Ibentität aller Dinge ift.

Uebrigens fonnten wir von verschiedenen Bunften aus ju biefem Begriff gelangen.

Sin ber Peter vom ber Schieren murch bemiesen; jobe Ding ber Ratur growitier ummittellern umr gegen bas schiem Gine, bie umendige Gubstang, und mur baburch gegen alles. Mer fein einzigtiest Ding faum numittelber gegen bie mentliche Substam gale solche grawittern, bem bed eingeln auß elchefe hat fein ummittelberes Berchlünig jur Gubstam, sondern umr ein mittelberes; es sam baber nur genultigen gegen tie Substam, solern für gleichfalls burch ein Ding, also mit Miblib, jrebed als solche ersolchen. Diest scheinber weberstreitenbem Bestimmungen find num einzig burch bie 3bee bes Weltstepers aufmidfen.

Diemit als geben mir jur Tarftellung ber Lehre wam Welsban über, welche onne Jurieft die erhabenfte Aufgade ber Raturphilofophie ift. Der Welften ist bas unmittelkon Obseltiebe ber Bernuntt; in ihm find die Gefege der Becemselt sichen verlengte, mur an die Betrachung der Gese der Welfterger verwieder zu wertem beraucht. Jum Rachtelen über biefen Gegenhand empfelde ich vorläufig die Jurieftung, werde ist wel der Gesen der der bereich der beräufig die Darftellung, werde ist wel der Gesen und der Derbing best Welband im Benns, dann anch in der Renen Zeitschein find, werde ing beit nach bei Berten geselch welch die Berten geselch abe. Mehrere Granterungen, die ber zu finden find, werde ich bier, um Zeit und Raum für andere zu geneinnen, nicht wiederhofen.

§. 244. Die Beltforper find, auch felbft bet Ericeinung nach, eine aftuelle Unenblichfeit.

Get affrumirt ummitteller burch eine Gree wurn bliche Regitelt, und poer acht naenbliche Benität. Duriefern um bie einzelnen Iveen das burch Ivee Gottes Affirmirte find, involesen fie affe nur find burch vie Ivee Gottes, indefern find fie andich, um tragent alle Befrimmungen der Schiffetti an fich, und ericheimen, als bas blok Affirmirte, and nur objettiv ober ale real. Birb aber micht auf bie Form ihres Cepus (fraft beffen fie nothwendig affirmirt und bloft objettiv finb), fonbern auf bas Wefen, auf bie in ibnen affirmirte Realitat gefeben, fo ift zwar bie Materie aberbaupt und feber Theil beffelben actu unenblich (nach 8, 79), aber fie ift boch etwa nur actu unenblich fur ihre Boteng. Die Beltforper aber, ba fie teiner besonbern Boteng unterworfen finb, vielmehr felbft alle Botengen begreifen (benn fie find nicht organisch ober unorganisch inebesonbere, fie fint auch bavon bie menbliche Doalichfeit), fint auch felbft ber Erideinima nach eine aftnelle Unenblichfeit. Gie find notu innenblich nicht nur in bem, mas fie unter ber Form bes Bugleichsevns begreifen, fonbern auch in bem, mas fie nacheinanber und in fucceffiven Evolutionen aus fich proficiren. Die Erbe z. B. und feber andere Stern ift Die 3bentitat nicht nur alles beffen, mas auf ibm ift. fonbern auch beffen, mas mar und mas fenn wirb; alles wirb angefchant in ihrer 3bea. Bie ber Rreis ber Emigfeit alle Dinge, bie nur in enblofer Reit zum Dafenn gelangen, und bemnach biefe Reit felbft ale Iventitat, ale aftuelle unenbliche Gegenwart in fich gefett enthalt, fo auch ber Beltforper, ber biefe in ihm gefette, alle Beit in fich begreifenbe 3bentitat burch ben Umfreis ausbrudt, in bem er, unangerfibrt bon ber Reit, welche ben in ibm begriffenen Dingen vorgeschrieben ift, fich bewegt. Die Beltforper fint baber, relativ betrachtet, gwar nur bie realen, bie objeftiven Gegenbifber, aber fie tragen in biefer Realitat ober Objeftivitat fich eingeboren alle Botengen und Moglichfeiten ber Dinge. Bermoge ber Befimmung bee Affirmirtienne fint fie Rorper, vermoge beffen, mas in ihnen affirmirt, ber aftuellen potenglofen Unenblichfeit, finb fie Univerfa, Belten, gottliche Befen. Rur fie, abftraft betrachtet, fint ber Form bee Affirmirtfenne unterworfen, bie Gubftang in ihnen aber ift = ber nneubliden realen Onbftang.

Bufan. Gie verhalten fich baher in ber abgebildeten Welt gu ben einzelnen Dingen felbft wieder ale bie Urbilber, von welchen jene bie Accidengen ober Ericheinungen finb. haben wir daher im Borbergebenden die einzelnen Dinge mehr ober weiniger als selbständige betrachtet, so nehmen wir fie bier als Accidengen wieder auf in die Identifat, die ihnen zu Grunde fiegt und ihr Besen ift.

§ 245. Bett saut auf ewig gleiche Beife bas Eine im Bielen und bas Biele im Einen an. — Tem in Gett fir bie Bentität - ber Zelatität, ober er fcant bas Gine als Mee; himbiebenm aber ift bie Letalität = ber 3bentität, b. h. er schatt Ries als Mies als Mies als Mies an.

Erklarung. Das Seyn bes Einen im Bielen ift bie ewige Erpansion ober bie Centrifugen ber Dinge, bas Seyn bes Bielen im Einen ift bie ewige Centripeteng ober bas Seyn ber Dinge im Contrum. – Byl. §. 106, Unmerfung.

§ 246. Das Seyn ber Dinge in fich feiche und bes, auch im Centre ift an fich ein und baffelbe Gebn ...
Gott foant die Dinge in ver Einheit (obne aus ber Einheit heraus zugefen) als Bietes an; sie find also Bieles also im fich felbs, bennach auch Eines, b. b. im Centre. Dimberehrum foant Gente, b. b. im Centre. Dimberehrum foant Gente, b. b. im Centre. Dimberehrum foant Gente, b. im Centre benach auch Gente, b. b. im Centre benach auch fiele, also Eines in ber Bielfent aus fie find benach als Eines (als inseieren fie im Centre find) bennach zugleich Bieles, als auch in fich felbs, Das Genn ber Dinge in sich felbs (als wahres Genn) ist daber auch ihr Senn in Gott, nub umgefebrt, sie Senn im Gott, als bem Centre, ist nach für Senn in sich leibe.

§. 247. In ben einzelnen realen Dingen ift bas Genn in ber Gnbftang getrennt von bem Gepn in ite felb nuch im nicht gleich; in benjemigen Dingen aber, bie fich (nach § 70, ju einzelnen Dingen felbst wieder als die Urbitder, ober als bie mobren Binge verbalten, nuch bas Cepu in ber Enbftang (aber im Gentro) bem Gepn in fich felbst gleich, beibes nur ein nut baffelbe febn.

Erfter Theil. Alle einzelnen realen Dinge bis zu ben Ehieren berauf verhalten fich, wie wir burch bie gange vorhergebente Betrachtung gefnuden haben, jur Subftang, jur Schwere als zu ihrem Grunde

- fie find nicht im Ibentitateverbaltnig mit ibr. Andere anegebrudt: Gie, b. b. bas Gubjeftive in ihnen, bas, woburch fie fie felbft, alfo in fich felbft finb, ift nicht = bem Dbieftiven, b. b. (nach ber Erflarung im §. 240) nicht = bem, woburch fie in ber Gubftang find (fonnen es nicht faffen), Es ift alfo ein Uebergewicht ber Dbjeftiwitat über bie Gubjeftivitat gefest; ihr Leben in ber Gubftang ift alfo noch getrennt ober bifferent von bem leben in fich felbft. Rum ift aber (nach bem porbergebenben Gab) in Anfebnng Gottes bas Gebn ber Dinge im Centro und bas Genn ber Dinge in fich felbft nur ein und baffele Genn, bas beift, bie Dinge felbft in Anfebung Gottes. alfo bie Dinge mabrhaft betrachtet , ober (mas baffelbe ift) fie ale Ibeen. als Bofitionen, find felbft auf eine gang gleiche Beife in fich felbft nub im Centro; ibr Genn in biefem und ihr Genn in fich felbft ift ein und baffelbe Genn. Demnach muffen auch bie Dinge, welche fich ju ben einzelnen Ericbeinungebingen wieber ale Urbifber ober 3been verbalten. meniaftene fomeit fie fich ale folde verhalten. und relatio auf jene, biefen Charalter ber 3been au fich tragen, bag namlich ibr Genn in fich felbft und ihr Genn im Centro ale ein nnb basfelbe ericeine. Da nun bie Beltforper felbft nur Abbilber finb, - und uur relativ auf Die eimelnen Dinge fich ale Urbilber verhalten, fo verfteht fich, bag fie nur in bem, mas fie mit ben einzelnen Dingen aemein baben (nämlich in ber Abbilblichfeit) urbilblich feben. (Gie baben alfo nothwendig alle Charaftere ber Erfcheinung, ba and fie felbft wirfliche, ericheinende Dinge fint, und verhalten fich nur innerhalb ber Ericheinung ben 3been gleich.

§. 248. Das in-fich-felbft. Cenn ber Dinge brudt fich in ber Ratur als Benegung and, und bemnach muß in Anfehung ber Beltfarper Die, Bewegung ... fepn ihrem Cepn, im Centro, b. b. fie muß eine Bewegung fenn, bie ihr Senn im Centro mitbegreift.

Der erfte Theil folgt aus §, 85. Denn in ber Bewegung ift baffelbe auf snbjektive Beise, was in ber Maffe auf obsettive Beise ift (ibid.). Aum ift aber and hinviederum nach ber Erflarung

Bufas. Da ber Raum wie bie Beit blofe modi imaginandi find, fo ift bas Gine-Geon ber Bewegung und bee Gepue im Centro an fich, b. b. nach Abzug ber bloken 3magingtionebeftimmungen. nichts anberes als ber Ausbrud ber emigen Anichaunna Gettes bee Einen im Bielen und bes Bielen im Ginen. - Der Raum ift namlich eine blog mittelbare Ertenntnig ber Dinge, woburch fie erfannt werben im Gegenfage und in ber Relation auf anbere Dinge, benn nichte far fich betrachtet ift im Raum (8. 71), in Gott ift aber nur eine unmit telbare Erfenntnif. Die Bewegung ber Beltforber ift alfo an fic betrachtet nur ein emiges, geitlofes Gegen ber Ginbeit in ber Bielbeit, fo wie ihr Genn im Centro, fofern es and biefe Bewegung wieber begreift, ein etoiges raumlofes Gegen ber Bielbeit in ber Ginbeit. hinwiederum ift bas ewige Gegen ber Ginbeit in ber Bielbeit für bie finnliche Betrachtung, b. b. biejenige, welche bie Dinge nicht für fich und an fich, fonbern bloft in ber Relation betrachtet - für biefe Betrachtung alfo tann bas eroige Gegen ber Ginbeit in ber Bielbeit fich nur burch Bewegung, welche Differeng, b. b. Diffani im Raume fest, fo wie bas emige Geben ber Bielbeit in ber Ginbeit nur burch Bewegung, welche Diftang im Raume aufbebt, barftellen, Bir muffen une aber in ber Betrachtung fiber allen Raum und affe Beit erheben, um bie Dinge felbft, um bie Berbattniffe ber Dinge an fchanen, wie fie an fich finb."

Dag in ber Anschauung Gottes, b. b. im Universum, wie es an

fich ist, der Ramu nicht in Betracht sommt, und jene Berhältnisse, die wir als Berhältnisse des Kannod zu erkennen glauben, wahrhaft nur intelligible, nur absolute Berhältnisse inde, dies kann anch auf solgende Art aussaulich gemacht werden.

Bermoge ber finnlichen Anschauung benten wir bie Erbe g. B. bem Raum nad aufer ber Some, aber boch jugleich anch in ber Sonne, ale ihrem Centro, barum, weil fie (im Bangen) in ftete gleicher Diftang bon ibr bleibt. Buvorberft alfo ericeint une auch bas Centrum, bie 3bentitat felbft, wieber burch ein Befonberes, wieber burch einen Beltforper (benn bieft ift bie nothwendige Rolge ber blofen Betrachtung ber Dinge in Relation), aber and bie Sonne ift wieber nur ein einzelner Beltforper, nicht Die wahrhaft abfolute Ibentitat felbft, auch fie muß alfo wieber in Relation fteben, nicht unmittelbar gur abfoluten 3bentitat felbft, benn ba murbe fie in ihrer Befonberbeit verschwinden, foubern gu einem andern, welches wieber nicht bie abfolute 3bentität ift, fonbern nur quantitative Differeng, und meldes baber wieber ber Relation auf ein anberes bebarf. bas gleichfalls nicht bie abfolute Ibentitat feon taun - mit Ginem Bort, es entfteht une bie empirifde Unenblichfeit. - Aber alle biefe finnlichen Centra find mabrhaft ober an fich betrachtet nur Ein Centrum; Diefes Gine Centrum, welches bie unenbliche Onbftang Gottes felbft ift, vertheilt fich fur uns in ber 3magination, b. b. in ber blof relativen Betrachtung ber Dinge, auf eine Reibe von Centris, bie barum endlos fenn muß, weil feine empirifche ober finnliche Unendlichfeit bie aftuelle und intelligible Unenblichfeit Gottes an ericopfen ober ibr abaquat zu fenn permag.

Gott ichaut also mit Einem Blid gleichfem, nâmtich freist feiner Alogin Bee, bas All und in dem All anch das Einzelen. Er ischaut in der Einzielt unmutielter die Steifeit, und zwer als eine stofffnichge, is das ihr eine Freine ist eine Aberde ist ein mehr alleiste Schauen Gottets; aber seine Steiffnichgielt ist ein mit die fein mit der Alleiste Schauen Gottets; aber seine Steiffnichgielt die ist eine Steiffnichgielt der Alleiste fein ist die fein find ist find gerein ander involorier, wiede für die findliche Allesaung eine Steiffnichgielt, ein Ausgereinanderschap im Raume. Umgefreit zweich

Cepn ter Bielbeit in ber Ginbeit, welches an fich nur ein intelligibles Beariffenfenn ift, wird für bie finnliche Unichauung ze, gleichfalle ein raumliches. An fich aber ift fein Ranm im Univerfum. Das Schauen 3. B. ber Conne und bas Chauen ber Erbe ift ein und baffelbe Schauen. Die Erbe ift auf eine intelligible Beife in ber Sonne; Die Erbe tonnte nicht fenn, obne in ber Conne an febn, aber bie Conne mare auch nicht Conne, ohne bie Erbe ju begreifen. Gines fchlieft alfo bas andere ein. Die Erbe ift ber 3bee nach in ber Sonne und in fich felbft. Die Ginbeit ift in ber Bielbeit, und Die Bielbeit in ber Einbeit, ohne baft es baju bes Raums beburfte. Eritt bie 3magination bagmifden, fo tann, wie ich gezeigt habe, biefes emige Gen ber Einbeit in ber Bielbeit und ber Bielbeit in ber Ginbeit fich nur burch bie empirifde Unenblichfeit, nämlich burch einen enblofen Fortgang von Centrum gu Centrum ausbruden, ber fur bie Bernunft leinen Ginn bat und nur gut ift fur bie, welche, wie bie Aftronomen, bie Erhabenbeit in ber Rabl fuchen !. Es ift alfo offenbar, taf bie Unterordnung im Beltbau, bas Gravitationefoftem und bie raumliden und zeitlichen Berhaltniffe und Bewegungen beffelben nichts anberes find ale Erfcheinung, nichts anderes ale bie Urt, wie vom Ctanbpuntt ber blog relativen Betrachtung ber Dinge (bie une mit unferem Enblichfebn angleich angeboren ift) jenes emige geit. und raumliche Geten ber Ginbeit in ber Bielbeit und ber Bielbeit in ber Ginbeit fich barftellen muß.

Darnach nun bie Gefete bes Beltbaus. 2

§. 249. Das ewige Segen ber Einheit in die Bietheit und ber Bielheit in die Einheit erfcheint in Anfehung der Beltforper als Umlauf. -- -

. §. 250. De volltommener bie Ratur eines Beltforpers bas Befen ber Abfolutheit in fich tragt, befto volltommener

Bgi. bier ben Rachruf an Rant, oben G. 7. D. S.

<sup>2</sup> Die nun solgende Construction der brei Keplerischen Gelete wurde, da sie in den frührern natursphilosphischen Schriften, dem Bruns und den sten ferneren Darfellungen (Sand IV), sich ausställbriich gegeben ift, bier übergangen und mur der Zert der Paragraphen 249 — 251 migstheilt. D. D.

wird er in feiner Bewegung bie beiben Einheiten gleich feben, und bad Urbito ber Rreidlinier reiner audbridert und Gegenfehrt, je weniger er, fich ber Mbfeitheit annahert, bafto ungleicher der Gleichkeit wird er erfcheinen, befto mehr alfo and felbe Bewegung won bem Urbit ber Rreielinie abmieden.

S. 201. Die nica uflösliche Bereinigung von Raum und geit (traft bes erften. Gefebes) muß in der Differenz jeleh (neiche fraft, des weiten gefebt ift) bestehen, so das Jones der Form nach vie Allisse (ver ihffremjitte Krein), dem Westen nach dass die erfien Leich bescholt.

Bir faffen nun unfere Ansicht ber Belttorper noch in einige Sage jufammen.

§ 202. Im Beltipftem ericeinen bie Dinge wohrhaften, affornt und gefchieben nnb vohrhaft eines. Gefachten, bean ider Beltierret fil Univerfinn für fich, aber unr bad Univerfinn fil mahrhaft und abselnt geschieben; weil es alles in sich, nichts außer fich hat. Bahrhaft eine ann bem gleichm Gembe, weil namich jeber we bem Univerfum, in jebem also, nur in einer eigene Welt, die gleiche Gubfang filt.

Mmeetung. Die höchte Aufonde ber Bermuft übeshaupt is, das Seyn des Weinderen ju Sejenten. Dies Anfange ist in Weischte in Weischten im Weischten in Weischte in Weitbau finit Weitbau finit aber de Aben Beinderen ju spreicht. Dies Anfange ist in wei deben die debe de Aben Beindere ist nur daben die debe de Beischte in die de Aben der ist de Aben der ist de Aben der ist de Aben de Aben der de Aben de Aben

Das Gelitschem ist bie aufgrichtsigner Ivermoeit ober die atteilen illemitlichtet der Dene Gentes, immiefern fie als folgte auch verfesint. In der Jese Gertes, und eben derum auch im Mil, absolute bereichtet, ift eine atteille, geitsel Unendichtett, die als folge nur im Belitschem Freverbritt; bem fehr Bellitsprei fie niche nur file fice ein nete infinitum, foubern bas Beltfoften im Bangen jeigt auch, bag alles im MII ine Unenbliche wieder gleich MII ift. Es erhellf nuter anberent baraus auch, baf bas Beltfoftem auf eine beftimmte Aniabl von Rore pern gurudführen gu wollen, ebenfo wiberfinnig ift, als etwa bie Dauer bes All burd Beit bestimmen ju wollen. Dieje aftnelle Unenblichfeit bes Univerfume, bie freilich etwas gang anteres ift ale bie enblofe Musbehmung im Raum, Diefe Unentfichfeit ber 3bee Fraft welcher Unendliches auf imenbliche Beife im Univerfum ift und aus ibm folgt - biefe Uneudlichfeit, Die augleich abfolute 3ventitat ift, muß fich felbft im einzelnen Spftem anebruden, wie g. B. bie gang unbeftimmbare Rabl ber Rometen (von benen bieg entschiebener ift) in unferem Sonnenfuftem beweist. Die Rometen find gleichfam Die Infuflousthiere im Belifnftem; mas fur biefe bas Ditrostop ift, ift in Benna auf iene ras Telestop. Wie ich in jedem Theil einer belebten Fluffigfeit, fo weit ich mit geschärftem Ginne bringen fann, und weun biefe Scharfung ine Unendliche ginge, ficher auch ine Unendliche fort wieber belebte Befen und felbft im Infusionethier wieber Jufusionethiere finden wurbe, fo gibt es offenbar 3. B. fo viele Rometen, als wir feben tonnen, b. & es gibt feine bestimmte Angabl berfelben; fonbern bas Connenfpftem ift eine in fich organifirte, mabrhaft attuelle Unenblichfeit ! 8. 253. Relativ auf Die Somere ift ber Beltforper

g. 253. Refativ auf die Schwere ift ber Beiterper fich felbt die Schwere, felbft die Subfang; refativ auf Cobofien ift er frei von allen Cobofionen, todgetaffen, jich felbf genügend. Der Beitferper ift nur darum abs fut amb im Genteum, weil nub ünteierne er gusche deu dertwum, de bie Sch Jang, abfaut in fic aufgenemmen hat. Die Erntripeen ist und echung feiner Schreifungen. (Wie fich für die recative, d. b. simmliche Berechung, die Genitut, die der Beitferper in fich sept; und nie ver foldt simmiskrum aufgenemmen ift, mo Endelse fort mieder auf retative Beife ausverlicht, indem dar, was felbft nur Absild der retative Beife ausverlicht, indem dar, was felbft nur Absild der

Bgt. Fernere Darftellungen, 80. IV, 6, 484. 1239 ..... 16 that.

Subfinn, Beiper ift, fein Centrum nach mir wieber in einem Mbbit berfelben, in einem Kerper hoben fann, blig ift icon im Berbengchenben gegight. — In Bung auf ben zweiten Teil, bas Regirtique ber Cobfifon vom Beitterper vogl. Fernere Darftellungen (Bb.IV, C. 438).

8. 254. Der Beltforper bat an ben einzelnen in ibm begriffenen Dingen gang bas Berbaltnig ber nnenbliden realen Subftang, b. b. er ift bie abfolute 3bentitat jener Dinge, und biefe find gefest und begriffen in ibm fauf biefelbe Beife, wie wir gezeigt baben, baft fie in ber unenblichen Gubftang felbft begriffen feven). Ratilrlich verftebe ich bier unter Beltforper nicht bas Ding, welches man fich nach ber gemeinen Borftellung ale beftebent aus Erben, Steinen, Detallen u. f. w. beuft, fo menia als ich unter bem All eine Busammenhaufung ober bas Conglomerat ber einzelnen Dinge verftebe, bie in ihm begriffen finb. Wie vielmehr bas All ale 3bentitat jebem Befonberen voraugebt, welches nur nach ibm und in ibm febn fann, fo gebt and ber Beltforper jebem in ibm begriffenen Befonberen ale Allgemeines voran, und unr von bem Beltforper, inwiefern er mahrhaft = Mu, bas a priori aller befonberen Dinge ift, bie in ihm fint, waren, ober fenn werben, ift bier überall Die Rebe. Die bieber berrichenbe Borftellungsart von einem Beltforper ift allerbings, ibn ale ein Aggregat ju betrachten, bas burch eine Accumulation von aufen ber entftanben ift, ale beren Grund und Urfache bann bie Schwere bienen muß. weil man auch biefe nur ale außerlich wirfend bentt... Une wird es gutommen, Die Cache umgefehrt ju betrachten, und bie Differeng ber Dinge, bie in einem Beltforper begriffen finb, als aus feiner 3bentitat bervorgebenb, und ibn. felbft nicht als Compositum ber Dinge, fonbern bie Dinge umgetehrt ale Probutte feiner 3bentitat, in benen er fein inneres Befen tunbgibt und gleichfam ausmachot, angufeben. Bir werben alfo fernerbin bas Berbaltnigbes Beltforpere gu ben einzelnen in ihm enthaltenen Dingen gang ale ein Berhaltniß ber unenblichen Subftang felbft betrachten. Da ber Belttorper eine mabre Allbeit ift, fo muffen biefelben Berhaltniffe, bie wir den Tiggen ju ber unerüfden Buffang gegeben haben, fich gang in Berhaftunfle ju berichten unenalden Zuschaug, fofem fie im Weteforper erstehnt, umsehen laffen, am jede Befanderheit ber eingelem Dinge muß im Weltsteper, als folderu, etwojs bestimmt ihr u pelois baben, nie sie ein der unerbilden Buffang batt.

Diese Berhattniffe ber einzelnen Dinge jur unenblicen Gubft ang (micht schiedend beitre beitrem selen fie burch ben Weltferper ericheint) haben mir umm nech turz darzustellen, um bedurch bie Conftrution gang bis im Befondere fortguschreit.

Gefauterung. Die Centringung in Anfenmy bei Weltferprei fib vos, wodurch feine Diftam (vom Centro), fein Leben im Rammel, gefest wird. Aber biefe als ab felut begreit unmittellar aum seine Seine in der Anfers in ten eingelinen Dingen. Die Ternnung ber beiden Cinpelien, ber entrilngelen und erutreptalen beidet fich sie bedurch aus, daß burch die Melamerphofe bie Dinge ein Seyn im Raum baben. Diesem aber fleit nur der heid und bei Denseyung erngegen, burch volleg sie ein Leben der Bei haben, aber ohne Bescheit um Raume ber Beschwicht aus, indem diese eben Bescheit wird.

8. 256. Die beiben Ginheiten ober Attribnte ber Belbtorper finben fich wieber und vereinen fich im Organismus, jeboch auch bier mit Unterfdeibbarfeit, fo baß jebes insbesondere, nur selbftandig, andgebilder mird seine Sognificht num Centro in der Mange, das Berfallnift bet Gentrum zu eige felb im Teber). Der erfte Thei ift auf mehrfade Art zu beneiten. 3ch berule mich nur darunf, daß Dennlemul - Sonnheie ver beiben erften Betingen, drift gebrug, ich als neum (§ 256) bief (bie beiben Beringen) den beiben Attributen des Betilfepens enthyrechend find, riefe nofthenung finden auch im Organisams ihre Emigrang finden.

Web bem sweitem Theil betrifft, so felgt er seine and bem 5, 210, vergägich aber and beit Erlänterungen bei g. 211, wo gezigt, bog die Pflange nur Bermittlungstille ist ber Cohören zwischen Erben. Im Their dogen tritt voor der Geberrun zwischen Erben. Im Their dogen tritt voor Erntum, bie Conne selft, ein in das erganische Wefen, im gleichem Berhältnig, mie das Gehirt ausgestillet wirte. Die Pflange läßt sich befaitern als ein organische Wesen, im gleichem Berhältnig mie das Gehirt ausgeschiede twie ein bei Conne in sich bei der Bestelle bei bei der Bestelle Bestelle bei die Bestelle bei Bestelle bei die Bestelle bei die Bestelle bei die Bestelle bei Bestelle bei die Bestelle bei Bestelle bestelle bei Bestelle bei Bestelle bei Bestelle bestellt bestelle bestellt bestelle bestelle bestelle bestelle bestelle bestellt bestelle bestelle bestelle bestelle bestellt bestelle bestellt bestelle bestelle bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestelle bestellt beste

Roch ift zu bemerten, baß eben aus biefem Grunde (nämlich der Entigung) beder. Mittilute im organischen Wefen die in ber Terennug ein Mogney mat Jeier bennoch flatsche der Degniebmus auch nach auch §. 186 das unmittelbare Abeite der Sahdan ift, so wie dem über-baupt die Enheit der Degniebmus auch der Schlicheren sich dem glicken Angana führende auchigenen ihre, tell turche Unendigietet im Korganisdune, han ungefehrt für jew ziehigten Serbiter eron biefem dan den Anganisdune in magefehrt für jew ziehigten Serbiter von biefem dan den Anganisdunestieren sich magefehrt der Schlichen gebet erweite den nachgewiesen. Die Blate und inder die Pflangenklichung übersauft im mierem Sennenstiehe Blate und inder die Generantsich stellen, nachem sie worder lerechte vorderet weren, eleissiem zur Little gefangen. Die Roanten sind die Siere u. j. wo., 4. 257. Wo das Westen zu elles volles zu menntliche Substanz felbe, fich als obsolute, 250) des wenntliche Substanz felbe, fich als obsolute.

potengtofe Ibentität in einem besonderen Ding ausprägt, ba erft wird bas Objestive bem Subjestiven wahrhaft aleich und mit ihm eins.

Erlanternna. Im vorbergebenben & murbe gezeigt, bag bas Befen bes Beltforpere, b. b. bas Befen ber unenblichen Gubftang in ber organischen Ratur noch nicht ale wahrhaft potentloje Ibentität fich barftelle, bas Thier ift bier noch ber Bflange, bie Bflange bem Thier entgegengefett. Ferner, es findet auch im Thierreich ein blog partiales Eins-Senn bes Gubjeftiven und bes objeftiven Grundes flatt, welches fic ale Inftintt anefpricht (nach &. 235); Run feben wir aber! baf bie 3bentitat nicht unter irgend einem ihrer Attribute insbesonbere, wie im Thier- und Bflangenreich, fonbern ichlechthin, ale abfolnte potenglofe 3bentitat, fich burch ein besonberes Ding auspräge, fo wird Folgenbes nothwendig fenn. Das Objettive eines Dinge ift tas, woburch es in ber Subftang, ale feinem Grunbe, ift; bas Gubjeftive bas, woburch es in fich felbft ift. Das Ding verbalt fich obiettiv; beiftt es verbalt fich ale Bertzeng ober Begenbild ber Gubftang; bie Gubftang verbalt fich baber in biefer Beriebung ju ibm ale Urbild ober ale Onbieft. Run fann aber biefes Berhaltnif nur fo lange befteben, ale zwifden bem Gegenbilo und bem Urbifd eine wirtliche Differeng ift. Wirb aber fenes (ras Gegenbilt) mabrhaft = bem Urbilb, fo tost fic bas Objettive in bas Subjett auf, bas Objett ift = bem Subjett.

Stirge nach §. 216 lo ju beneften: Das Defettie, der Organisma § B., verfalt ich als Gegenkit; er fest als in bisfer Bestehung, ein Ureild, ein Entjelt, wedege die abfeite Enthau, des Mit selch fil. Wich num aber jener, der Organistaus, selch = All = der schlicht votensschen Irventilt, so verfalt er sich nicht mehr als Gegenich im Gegenfage mit dem Urbie der als Defettieve im Gegenich mit dem Schieftiern, dies gange Antichese veralle Defettieve im Gegenich wendig; des Objetties wiere, als solches abselut auch Sindertites, demands = dem Gesieft.

§. 258. Dit ber abfolnten und totalen Ibentitat bee . Dbjeftiven und Enbjeftiven im einem befonberen Ding

ift Bernunft gefent nicht blog Inftinft, ter = bas relatio-Boteng.

S. 259. Das Befonbere, in welchem bas Befen eines Beittorpere, b. b. bie nnenblide Gnbftang, fic ale abio-Inte, potenglofe 3bentitat ausbraat, ift nur ber menichliche Dr ganismus. - Tenn 1) Drganismus ift, wie aus &. 190 erbellt, ber allgemeine Ausbrud bes Gine-Berbens ter beiben Attribute, bes Objeftiven und Subjeftiven. Der befondere Organismus aber, in meldem fic bas Befen bes Beitforpers, b. b. bie unenbliche Cubftana felbit, ale potenulofe 3bentitat auspragt, tann 2) meber bloft thierifcher noch blog Pflangenorganismus fenn; benn in beiben Reiben verfolgt bie Ratur unter bem allgemeinen Exponenten ber 3bentitat bennoch verfcbietene Richtungen, und bilbet in ber Tflange mehr bas Berbaltnif bes Beltforpere jum Centrum, im Thier mehr tas Berhaltnig bes Centri jum Beltforper and. Bener befonbere Organismus; ber bier geforbert wirb, tann alfo nur ein folder fenn, ber meber blog Pflan gen- noch blog Thierorganismus ift, alfo beiben gemeinschaftlich entgegenftebt, nut von beiben nicht fowohl bie Gonthefe ale vielmehr bie

abfolute Iventitat ift. Daff nun ein folder Draanismus nur ber menfcliche fen, bien munte billig burch alle moglichen Momente bing burch bewiefen werben. Allein bieß, fo wie fiberhaupt bie gange Conftruttion bee Denfchenorganismus (nicht ale Organismus iberbaupt, wie in ber Bhufiologie geichiebt, fonbern ale Denfdenore gan ismus, ale potenglofen Bilbe ber potenglofen Toentitat) mare bie Sache einer eignen Biffenfcaft, Die noch nicht eriftirt, und Die eigentlich Untbropofopbie beifen follte, etwas gang anberes als mas man bieber Anthropologie genannt bat. Bier alfo noch Einiges, mas fich turg angeben läßt ohne gu große Ausiuhrlichteit und Rachweifung. Schon bie aufrechte Beftalt und Bilbung bes Menfchen, bie feinem Thier fo eigentlich und fo entichieben gutommt, zeigt bochft bebeutend auf ihn ale Golug ber Ratur, als basjenige bin, was weber blog Thier noch blog Bflange, fonbern abfolute 3bentitat bavon ift. Die aufrechte Richtung ber Pflange, welche nur ber Ausbrud ibres Strebene ben ber Erbe jur Sonne ift, ift bebeutenb genng im Thierreich in bie borigontale verfehrt; im animalifden Leben ift bie organifche Sonne felbft eingetreten in bas Thier, aber bas Thier ichaut nur in bie Erbe binein und wird ju ihr bingerogen burch Rabrung. Begier, felbft burch Bau bes Rorpers. In ihm ift bie Centrifugeng, bie ibm eingebrudt ift, noch felbflifd, und mehr ober weniger find alle feine Eriebe bloß felbftifche Triebe. 3m Menichen bagegen bat mit bem absoluten Gintreten bes Ceutrum in ihm bie Centrifugeng auch bie Centripeteng wieber in fich aufgenommen; mas im Thier bloft felbftifc war, wird bier ale felbftifc jugleich an fich fcon und erlangt Berth um feiner felbft willen. Die Bffange ift nur ein Dragn ber Erbe, aber ein Organ, woburch fie gur Sonne fpricht (und infofern ebler ale bas Thier), bas Thier ift ein Organ ber Gonne, aber woburch biefe nur jur Erbe fpricht. Der Denich bagegen ift losgeriffen pon ber Erbe wie bas Thier und aufgerichtet wie bie Bflange. Er ift Organ ber Erbe,

Dan vol. ju bem Folgenden Philosophie ber Runft (im vorberg. Banb),

woonrch fie nicht nur tie Sonne, fonbern bie gange binimitifche Umwbi bung faßt, nach bem alten Sinnfpruch von ber Ratur:

Ein erhabenes Autich verlieb fie bem Menichen und bief ibn Schann jum Dimmel empor und erbobenen Blid's ju ben Sternen.

Er ift aber ebenso Organ ber Sonne, woburch fie bie Erbe erkennt nind jur Erbe spricht, auf ber er, ein sichtsbarre Gott, manbelt, burch seine Benegung Rabe und Ferne verbindend, und alles unwandelnd und bilbend wie die Ratur.

Der Ausbrud ber Abfolntheit und Gelbftanbigfeit im Raume ift, wie wir icon bei ben Beltforpern gefunden baben, ber Cubus. Aber mas ift ber Denich ber Form feiner leibliden Geftalt nach anbere als ber vollfommenfte und gelungenfte Cubus ber Ratur? eine Bemerfung, bie auch Repler icon irgendwo gemacht bat. Der in welchem Geicopf bat bie Ratur bie feche Anfichten bes Cubus enticiebener und felbftanbiger ausgebildet und bargeftellt als im Menichen, ber bon oben nach unten, bon binten nach born, wie bon ben beiben Geiten, ber rechten und linten, auf bie bebentenbfte Beife abgefchloffen und vollenbet ift. Auch hierburch ift ber Denfc ale Ibentitat ber Bflane und bes Thiers bezeichnet. In ber Bflange ift ein entichiebenes Dben und Unten in ber Bluthe und in ber Burgel (bie gange ift producirt und in ibren Enbpunften auf bebentenbe Beife abgefchloffen), aber bie Breite ift ihr genommen, ale ausgebildete Dimenfion namlich, inbem bie beiben Rafiten, in bie fie ber gange nach gerfallt, nicht bestimmt geschieben fint, fo wenig ale reine bestimmte Ibentitat beiber erfennbar ift. Ebenio ift in ber Bflange fein Unterfchieb bes Binten und Born, ber britten Dimenfion. 3m Thier ift nun mit ber felbftantigen Bewegung, bie ter Bflange fehlt, gwar bie entichiebene Ausbifdung ber gweiten Dimenfion gefest, bagegen aber ift bie erfte verwifct, es gibt fein mabres Dben und Unten; was Dben und Unten febn follte, ift bier Binten und Born, und umgefehrt, mas Sinten und Born febn follte, ift Dben und Unten; ed ift baber feine entichiebene Ausbifdung irgend einer Dimenfion aufer ber Breite: Die anberen lienen noch in Berwirrung

Aber im Meniden treten fie geschieben und gesonbert, bebeutent gebildet und im volltommenen Gleichgewicht bervor. Dit ber Bfig theilt ber Denfc bie entichiebene Bollenbung nach oben und unten burd Baupt und gug, mit bem Thier bie entichiebene Ansbilbung nach beiten Geiten in ben Bertzeugen ber freien Bemegung und ben Ginnes. organen, bon benen bie ebeiften alle boppelt producirt find, und fo, baf Die Linie, welche ben Menfchenleib in zwei fommetrifche Balften theilt. nicht wie beim Thier horizontal, fonbern verpenbifular gebt. Die bochfte und entichiebenfte Ausbildung ber britten Dimenfion, bee Sinten und Born, wird im Saupte erreicht, wo bas Born in ber berelichen erhabenen Stirne bervortritt, welche bei ben Thieren gurudweicht, und mo bie Ratur in bem einen Gebilbe bes Gebirns, gleichfam nochmals ben gangen Menichen concentrirent, ben buplicirten Enbus ju probuciren ftrebt, indem fie bem Born, welches bas große Gebirn ift, bas Sinten in einem felbständigen Gebilbe, im fleinen Gebirn, entgegenfest, wie in bem fymmetrifchen Ban ber beiben Salften bes großen Bebirne bie Breite producirt ift.

Als Andrud ber Absenibeit ober Selbständigeit refaits auf bis geit fanten wie bagegen bas Inabrat. Aber ber Menich ift ja um Menich, inniesiern er lich felbs fin al fich felbst erkennt; man nehme ihm bief Borrecht, sich selbst als fich selbst zu erkennen, und er ift unter mehr Menich, sondern Thier; er bie Zeit bas, was er ift, uur als bas Inabrat von sich siebst, eine bie Zeit bas, was sie ift, nur als bas Inabrat von sich siebst jie.

Tempach ift anch im Nenichon, wie im Welfelbere, das Berhölltmit res Allgemeinen (bessen, was in ihm der zeit entspricht, des Andjetes) jum Alfanderen (wos in ihm dem Ramm entspricht, jum Chjett)
das Berhöltnis eines Onadrats zum Endus, und der Mensch ist hiemit
juglich jum unmittelberen Bild des Belleffepers, d. b. zum unmitteldaren Bild der Endstang gemacht, sofern sie durch den Reitsteper
erscheint.

Aber auch icon bie angere Conformation ftellt bas Bild ber Erbe nut bee Beltbaus, finnlich bar. Bindeimann vergleicht bie Schwingungen, Der Menich ift alse des Bereild alles Sedenbign, fim ist bie Dermonie und der Einstang des Univerfume eingeberen, er ist voterpieles Bild der potenzieles Bruker, er ift adel nur im Eintre, sowern ihr gugleich des Einstem selbst, nur des der in der numittelberen mieren Bemeinschaft und Deutstillt mit allen Impen, welche ifm zum Bissen wird, alle Benegungen der greßen und der Keiner Neine find in ihm concentrier, alle Bernen der Wirtsssellich im ihm concentrier, alle Bernen der Wirtsssellich im Lee Onialitäten der Erbe und des Himmals. Er ist mit Einem Boet des Welfissen, die Bild der menticken Eusstang im Kleinen we der zusammengegens, der Wiesig gewerten Gott.

Anja p. Im Menichen verhalt fich ebenfo wie im Weltferper bas Allemente ober Gwischibe als ein Diabrat von fich felft, bas Beinbere ober Dieftire als vollenderter Chiefe, ib Beine gung bei Beltfarpers indbefondere erfeine in Menichen als Sprache, welche jur Berumit bolfelte Berhiftlich bat, meddes ber Umfant beg Beltfarpers in bei ihm mogeneben dernität. Denn wie fich im Angemeine, bei abfellt geworbene, Beit, bie um enliche Geele bestiebte, in ihm als Kepere, als Die nichtant mit fich barfellt im fin gleich fest burd gemessen, ihm ihm fich ben derfielte, ihm gleich fest burd gemessen, bei bei fichelltere, iehn gleich fest burd gemessen, bei bei fichelltere, ich langlamere, immer aber thoughtifde Benegung, fo bride fich bed

" Ueberichauen wir nun nochmale furz tie gulent entwidelten Ber-

Die Reine trägt nub begreift in fich brei Betengen ber Dinge. Die erfle, frait welcher fie ein Leben in ber Belonderheit ober ben Mann haben; bie andere, wodurch sie ein Teben auch im Allgemeiten ober in ber Zeil haben, welches aber jenem noch entagemoglethe ift: vie britte, wo biele beiben sich einigen, und, wos ein Leben in ber Zeif hat, jugleich auch im Raum besteht steben in ber Seif hat, jugleich auch im Raum besteht siedes erredwirt wirdt. Uber be Dinge in allen biesen Betengen find boch nicht an fich selbs sie Enfang in eine Dieben bes Berhalfing jur Gubsan, als zu ihrem Grunte. Außer vielen bei Berhalfing jur Gubsan, als zu ihrem Grunte. Außer vielen beimen Beien und Ivensität ift, die Gubsan, und erscheine die Ornne, Beien und Ivensität ift, die Gubsan, und erscheine die Dingen ser erscheint aus die Eußan, und erscheine die

Ban vergl. jum Borfiebenben Philofophie ber Runft, G. 685. . D. D ...

welche torperlich fint, tann auch bie Gubftang nur ale Ibentitat torperlider Dinge ericheinen; fle felbft aber ift nicht forperlid. Bir mogen freilich in Die Erbe einbringen fo tief wir wollen, fo finden wir 1. B. Erben, Detalle und andere forverliche Dinge, aber biefe find ia nicht bie Gubftang felbft; welche ale bas Befen, ale bas a priori aller biefer forperlichen Dinge nothwendig felbft nicht forperlich ift. Es ift alfo blog finnliche Tanfdung, wenn' wir bie Beltforper, ber Brentitat nach, felbft ale Rorper betrachten, "Darane, baf alles Einzelne in ihnen forperlich ift, folgt nicht, bag auch bas Allgemeine torrerlich fen; es ift vielmehr nothwendig reine affettioneloje Subftang Rraft berfelben finnlichen Taufdung, welche uns bie Gubftang nicht an fich felbft, fonbern unr in Relation erfennen laft, feten wir bann ferner bem in Relation Betrachteten wieber ein Unberes enigegen, welches gleichfalls wieber nicht bie Subftang an fich felbft, fonbern, wie ber Rorper, wieber ein Relatives ift (Centralforper), u. f. f. ine Enblofe. Erheben wir und aber fiber bie finnliche Betrachtung, fo ift bas, mas mir Beltforber nennen, nicht Rorper, es ift bie unenbliche Subftang felbft, bie, folechthin betrachtet, weber objeftiv noch inbieftib ift. Rehmen wir alfo vom : Beltfoften alle Bestimmungen bimmeg, welche bloff bie Imagination und die fubjeftive Betrachtungeweife binguthut, fo ift es auch nicht mehr bloft bie Ericbeinung ober bas Abbilb. ber unenblichen Gubftang, fonbern es ift biefe Gubftang felbft. Denn wenn bas Beltipftem ober ber Beltforper ale ein ebjeftiv reales Abbild ber Gubftang-erfcheint, fo ift bief nur in ber Relation auf bie befonberen Dinge, nur inmiefern er fich an biefen ale Grund verbalt und fo haben wir bas Beltfpftem auch ju Anfang betrachtet. Bor ber Bernunft aber, in ber nach §. 257 alle Differeng von Subjett unb Dbjett verfcminbet, ift and bas Weltfpftem nicht mehr objeftiv, es ift bie abfolnte 3bentitat, bie beftimmungelofe emige Gubftang.

Die Snbstaug also, welche, nur relativ und sinnlich betrachtet, burch Weltsteper erscheint, die Gubstaug trögt ummittelbar jene bert Botengen ber Dinge in fich, aber fie seht noch über und anser biesen Letengen nochhennisg bas petenzisch Bilt von fich selbs; ben Menichen,

in welchem bas Dbieftive = Die unenblichen Ratur felbft, potengles ift, und in welchem eben baber auch bieg Objeftive ans ber Differeng mit ber unenblichen Ratur, als bem Befen ober bem Subjett, tritt, bas Dejeftive alfo = bem Subjeft wirt, und bie unenbliche Gubftang felbft im Befonberen a 18 abfolute 3bentitat fich ertennt. Diefes Gelbftertennen ber ewigen Ibentitat aber ift Bernunft. In ber Bernunft gebt baber aller Gegenfat unter: in ber Bernunft ift feine reale und feine ibeale Ratur, fonbern nur bie eine muenbliche und ewige Ratur, und nachdem wir fo bie Conftruftion in ihren Anfangepunft jurfidgeführt baben (benn es war eben biefe 3bee ber abfoluten, beflimmungelofen Ibentitat, von ber fie ausging), fo ift biemit qualeich basjenige gefchloffen, was wir Raturphilosophie im engeren Sinne, nämlich Conftruftion ber realen Welt nennen tounen, Allein ba bas reale Mil in ber That bas gange unenbliche Mil ift, und aller Unterichieb bes realen und ibealen jur bloffen Erfcheinung gebort, hinwieberum affo reale und ibeale Belt nur eine und biefelbe uneubliche Ratur ift. fo ift eigentlich bie gange Bhilofopbie Raturpbifofopbie - Lebre pom MII. - Denfen Gie fich alfo ia bei bem Uebergang, ben wir jest machen werben, feinen Siatus, fanbern vielmehr bie vollfommene Stetigfeit. Das fogenannte reale Mu ift icon bas gange Mil, ift; mabrhaft betrachtet, bie nnenbliche Gubftang Bottes felbft; was une meiter aus ihm hervorgeben fann, ift nur eine andere Ericbeinungeweife, nicht eine anbere Belt.

of the St. T. Line Judgment

of up of upper to the property of the property

## C) Conftruftion ber ibealen Belt und ihrer Botengen.

Wir fefen mit der Conftentien jest eine im abfoliten Indifferenspunt ber Philosophie in ber Bernunft. Indem wir bier alfo bie Lefter vom ber Bernunft mub bem absoluten Cini-Seign bes Kinclern und Inselne im ihr nach bestonbert bertragen, wieberfeden wir eigentlich nur in einer concentrieten Ansicht bie höchten Grundfage ber Philosophie felifit.

Indent wir allo bas Wefen ber Berunnft ju betrachten fortschren, jeredem wir soglich die absalute Ibentität ber Ratur in felgendem Cabe aus.

Darans, bag bie Menichen unfabig find, in ber Bernunft felbft war bei bei Ben Guifelt ber Bernunft; ju abfrahrent, dabend alle bag fie bie Bernunft uidet an fiel zielbft, nicht alleg mein und fissebbie, ju, sondern subjetiv als ihre Bernunft betrachten, barnon find alle Orthinner in ber Bhislophie entstanden, besonders ber Grundfrechnut, daß teine Extennish bes Absolution möglich fen, welches nichts anderes gagt, als baß teine Bernunft fen.

Bemerten Gie hier and ben Unterschied von Stundpunte ber Betrachtung, die Eindepunte ber Teolalist und bes Eindepunte ber ein gelnen Binge. Bem Gandpunt ber einzelnen Dinge erichtent die Auter als osjettie, weil beife fich zu ihre als zu therm Grunde verfatt; un fich aber der vom Stundpunt ber Considie, wechter eine fil mit bem Clandpunt ber, Bernunft, erscheint sie als die unendliche nad alfolnte Gussamz siehe, die am fich weber vral noch treat, sondern den den des Meldiet ichen werden. § 261. In ber Seruunst ergreist bie Ibenutist abfolut die Totalität und fost diese fich selbig gleich. Dem
so Objetibe in ber Bermunt ist = bem All, olso = der Tesalität.
Imwisfern nur des Eusschiebes ein, berhält es sich zum Ibeieitten aus Ernemnehe, Affirmanise, hermach als Ventistät. Biefeiten aus Erkennehe, Affirmanise, hommach als Ventistät. Bieeite als des Objetites bem Subjetiteen gleich in der Bernunft und eins,
so wird and die Testalität mit der Ibentist eins, und die sett ist
ben die sich fie felbe gleich. Auf die eine Ergesign der Tesalität durch die
Demitist beruft eben der Interschied der Thierheit von der Bernunft. Auch im Thier ist für einglien Gälle der objetitive Erund
und das Westen eins (§ 236), aber das Objetite ist hier Einenbeugs
ber Tesalität, demnach auch seinenbeugs der Ibentist absolut gleich
gefest.

§. 263. Jede. Affirmation ober, was dasselbe ift, jede Ernatniß ist wahr, die mittelbar der unmittelbar die absaltet der entrität des Öbejfettiven ausderführt. Denn wahr ist eine Erfenninß, welche Affirmation ist von etwos, des ist. Nun ist aker wohrhoft nur Eines (wah §§ 25 und 88), nämlich die nundlich Seudyn, welche als solche weder sinjettiv nach obseich, pendern absaltet Dennistä ist. Demnach ze.

Die gemößniche Befunition ber Wahrheit is: Uebereinstimmung bes Begriffes mit bem Gegenstund, als ab Begriff und Gegenstund poel verschieue Dinge wären, diese eine der Deiginal, jener die Copie. Milein in der Bermuft und im Abfalten gibt es keinen Begriff, fein Allein in der Bermuft und im Abfalten gibt es keinen Begriff, fein Allein in der Bermuft und in Abfalten gibt es keinen Begriff, fein Allein in der Bermuft und in Aufangen bei der Bermuft bergang bei ber Delicität, und ungekhet. Es ift also in der Bermuft durchaus feine Dublicität,

Chelling, fimmtl. Berfe. 1. Mbrb. VL.

sondern nur Eines, welches nicht real und nicht ideal, soudern eben die Ibentität daron ist.

Bufat 1. Es gibt baber teine subjektive und feine objektive Bahrheit. Alle Bahrheit, die bloß die eine ober die andere ift, ist nothwendig nicht Bahrheit, und, abselnt betrachtet, Irrthum.

Tuffelbe tann baber auch so ausgebrift werben. Absolut wahr ift sein Mittraufen ober iber Begriff, ber auf bas scholute Benetiat begogen wieb. Dagegen ist notherendig iebe Afficuation, die nur in Bezug auf ein besonderes Gubsettiebe gemacht wird, also überbaupt jeder subsettiebe Bemacht wird, also überbaupt jeder subsettiebe Begriff salfc.

§. 264. Dinwiederum ift die Wahrheit nur durch das Barbeit me figlich. Denn in jeder Erfmunis, die mabi ift, wied bie Gerberung gemacht, daß der Begriff, das Affirmative, ummittelkar and das Objettive, die Enbstam feloft, das Ivaale wer den Realen ien. Aber uur im Afficuten ift feine Differenz feiber, alle ist Wahreitt nur durch das Abfolnte möglich, und diefe in der Grund, die 
Enbstam, das Guischtive nus das Objettive aller Bachefeit.

§ 265. Es ift auf ich weber eine reale, moch eine ibeale Boet, benn es ift nur Ein Universum und nur Eine unenbiede, Sub fang. — Gine reale eber objetiter Wett ift (nach § 206) nur fird die Vertramet, nicht absolut umd nicht felbs, sowhern retait, in Begin gut ein besonderen Gehaft dere fuhleften betrachtet. Genfo ift eine fublisties eber treate gelegt wirt. Da nun biefe nicht an fich ift, jo ift es amb jenn nicht, nub es ift dasse nur Ein Universum. Tim unenbiefe Ratur von bei find baber nur Ein Universum. Die unenbiefe Ratur von metidem alles, wir mögen es alle real eber beat bestimment, mur bie am gliefte Ercherung ift.

S. 266. In Anfehung best Affeluten ober an fich ift Reales und Seales in allen Dingen unmittelbar eines und basselbe Ding, und nicht relatit, sondern an fich ibentisch. Wachte nud Ireales sind unmittelbar eine. Es giet nämids nicht ein Keales nud unger biefen noch ein Ivaales sied nacht betrebe verninden wert spunfelt bed nache Kaale vor best nacht betrebe verninden wert spunfelt bed nache Kaale vor best nacht

Ding austmachten, senbern bas Reals für fich ift bas gange Ding, aber baffette gange Ding ift, immiefern es real ift, anch beat, b. h. bas Beite und Breale felbft fit ein und baffeite Ding, mur unter berechten Arponenten betrachtet (die Materie als Materie auch schwenden Arreption). Der Perception — Menans, wie Erfügig es auserhältig in der Berichtig es auserhältig es auserhältig es auserhältig.

8. 207. Alle Germen bes Acalen sind an schie bed proceden jahr berichte. Ich bei beiterstellt ein mittelkar auch formen bes Idealen, wie weiter lehrt. — Da dieser Sah leines Beweise mehr bedars, so tommt et blis brauf an, beie Idealen in ben eine gelten Fernen der Sechen wird Idealen an den eine gelten Fernen der Sechen schweiten. Die schiede der besteht der die B

§. 268. Die reale Einheit ber Materie, weburch fie in fich felbe ift, ift ale Form bes Senne unmittelbar and Form ber Verception (Cathfemusfiequ); bie ibeale Einheit (ober bie, woburch fie in andern Dingen ift) ift als Form bes Seppis and Form ber Verception in der Materie (Empfindung), enblich bie britte, weiche beide gleichet, ift als Form bes Sepis unmittelbar and Anfanung.

Celeft bem ußtefen ift bie erfte Dimenfian im Ibeaten, ift Sepen ber Emboti in bie Bielheit, ber Sventital in bie Differen, ift ber materiellen Dingen ift alle bie erfte Dimenfion, wedurch ibre Cetemfion im Raum, ibre Cobiffen bestimmt ift, als form bes Seque unmittelbar auch form best Selbstemußtfeque, wie wir feljeu, baß bie Magnetnabel 3. B. frast biefer form eine mitfliche Berception anderer Dinge außer fich hat.

Empfinbung file weiter Dimension. Dem in die Ampfinbung wird jebergeit eine Disservaufgenommen in die Ibentität, sie ist dossjenige, wederch ein Ding pereft über lich siehes den an andere Dings gelt; die Cualitäten also, welche in der Materie derrich die zweite Dinunsson gelet sind, find immittelder als sieder auch Germen der Berechion in der Waterie, Bornen nämfich er Empfindung.

Endlich ift die Anschaunng basjenige, woburch ein Ding aus fich felbft hinaus auf andere Dinge geht und biefe als andere in fich seht; fie entspricht alfo ber britten Dimenfion. Das eigentlich Roale,

vie Cubstan im Realen, ist daher ale real rumnittster auch west, mit den eine Anfaumm der Auskaum, die Körper der Matur sind daher nur gleichsam die erfolgenen Auskaumagen, die Qualikten, die erstaurten Empfindungen der Ratur. Die Ratur siche ist oder verlegen unmittelbar auch ideale, d. h. sie ist nachfolie weder real nach ten alleschapter, judichen eren abstalte Substanz.

8. 269. Auf gleiche Beife find bie Botengen in ber Ratur in Anfebung ber Ratur, abfoint betrachtet, ale Botengen bes Realen gugleich Potengen bee 3bealen. - Die erfte Boteng ift bie ber Reflexion ber Ratur, worin fie fic ale MIlgemeines im Befonberen, ale Ginbeit in ber Bielbeit reflettirt, fich felbft umi Dbieft von fich felbft nigcht. Die andere Boten ift in Anfebung ber Ratur bie Boten ber Gubfumtion, moburd fie fich felbft alt Different jurudninimt in Die Joentitat, ale Befonderes ine Allgemeine, Die britte Botem ift bie Ginbilbungefraft ber Ratur, woburd fle fich felbft als 3bentitat bes Allgemeinen und Befonberen' objettiv macht: Die Befetmanigfeit bes Belifoftems endlich ift bie Bernunft ber Ratur, bas ichlechibin Botenglofe, in bas glies fich guffest, (Gelbftbemußtiebn. Gupfindung und Aufdauung find Ausbrud ber Botenten im Gingelnen ober bie Dimenftonen im Ibealen. 3m Gangen ober ale Botengen entsprechen bem Gelbftbewußtfenn bie Reflegion (Rante reflettirenbe Urtheilefraft), ber Empfindung Die Gubfumtion (Rante fubjumirenbe Urtheifefraft), ber Anfdaunng bie Einbilbungefraft (Rante afthetifche Urtheilefraft). Diefe brei Dimenfionen und Potengen finb mun auch in ber Ratur bargeftellt, und bie Ibentitat berfelben mit ben Botenten ber Ratur ift nicht blok ein allegorifches Spiel, bas wir treiben, fondern mabrhaft ift bie Metamorphofe g: B., woburch bie Ratur Die Rorperreibe bilbet, nichts auberes ale bie Refferion ber Ratur felbft (in Anfebung welcher Geon und Berception eins ift); ebenfo ift bas bonamifche Leben ber Dinge nur bie emige Subfumtion, fo wie baun ber Organismus bie Ginbifbungefraft ber Ratur).

§ 270. Bwifden Realem und Ibealem, Gehn und Denten ift fein Canfalgufammenhang möglich, ober ba 6 Denten tann nie Urface einer Beftimmung im Gebu, ober binwieberum bas Gebn Urface einer Beftimmung im Denten fenn. - Denn Reales und 3beales find nur verichiebene Aufichten einer und berfelben Gubftang; fie fonnen alfo fo menig etwas ineinander bemirten, ale eine Gubftang etwas in fich felbft bewirfen fann, Gie ftimmen auch feineswege aufammen, wie amei pericbiebene Dinge jufammenftimmen, fur welche ber Grund ber Sarmonie in einem fremben liegt, wie man bie Leibnigifde Barmonie verftanten und burch bas Beifpiel zweier Ubren erlantert bat, fonbern fie ftimmen aufammen. gerabe weil fie nicht verfcbiebene, weil fie nur eine und biefelbe Gubftang finb. Bie (um ein gang banbgreifliches Beifpiel gu brauchen) ein Menfc, ber etwa zwei Ramen batte, bennoch nur ein und berfelbe Menfc ift, und ber Menfc, ber A beift, mit bem Menfchen B fibereinstimmt, und baffelbe thut, nicht, weil fie burch irgent etwas berfnupft fint, ober, weil einer ben anbern bestimmt, fonbern weil ber Menich, ber A, und ber Menich, ber B beift, in ter That mur ein und berfelbe Denich ift.

& 271. 3ebe Beffimmung, Die in einem Ding gefest wirt, fefer negals Mobule ber Medlicht gebad wirb, und anch blog aus bem Realen ober bem Cepu, nicht aber aus bem Bealen ober bem Denfien begriffen werben, und umgefehr iebe Befimmung, bie se.

Dem ba jebes, das Reale und des Jbeale, die gange Gulffang, is, der, da ich, indem ich das Reale aber des Beeale bente, mahr half wert des gange Gulffang bente, fo fann ich anch, was ich als Mode ber Realikal betrackte, gang aus dem Petalen tegreijen, und um gedicht; vie dem ichen nach den mach bem vollenften Cape ofnein feines als Ursache der Beniefendes irgend einer Bestimmung im anderen gedacht vie den gan, als Bestimmung best Stiebe, and blos aus die begriffen werten, als ob nichts außer ihm dare. Ich fann 3. B. elip, was ich als die Bestimmung des Kriebe, and blos aus bieden begriffen werten, als ob nichts außer ihm dare. Ich fann 3. B. feine Bensgung des Leibes als die Birtlang einest Begriffes derr einer Allein mitten in der Gede, sinnieberum aber auch feine Miffenstänn in der

Seele burch eine Bestimmung ober Einwirfung bee Leibes auf fie er-

Mit biefem Sag geben wir nun jurcft eigentlich aller jur Confrentlinis ner i beaten Seite ter Righlischgie. 3ch wiederschie undmale, daß biefe Confrentlion nur fortgefeste Confrentlion der Ratur oder bed Universitums fift, foferer es weder real noch ibeal fift, und daß, med auch weiter aus fijm fisst einstellen mog, umr andere Erfeinumgsweile, nichts aber dem Beffen nach anderes fit als das, was wir auch fison in der Nacht erfannten.

g. 272. Richts fann als real gefest fenn, ohne numittelban, nicht jugleich, fondere auf gleich Weife und in berfelben Poteng auch als ibeal gefest zu fenn, nud um gefehrt fann nicht als ibeal gefest fein, ohne in berfelben Beteng auch als veal zu. Denn in der tift feine Allfremeiten, ber nicht unmittelbar auch des Allfremieten entspräche, nub fein Miffemitten, den icht Miffemitten auch als die Allfremieten währe; ben bie den ist der Oberten. Da nun alles nur ift, wie es traft ber Ive Gettes fie, freit berfelben aber tein Ivoales ift, das nicht unmittelbar als sieden moter in Ivoales ift, das nicht unmittelbar als sieden men ein der und ummerten, fogta u. f. m.

s. 273. Die nethwendige Horm aller Eriffeng ift Inbirdbum, b. b. baß der Leib als Leib namittetbar anch
Beele, bie Seele als Seele unmittetbar anch Leib ift. —
Denn ber Begriff bes Individuams ift eben ber: nicht, baß zwei verschieben verehnden, fendern daß ein und basselbe bei bag als ein
und baffelbe, bas eine und bas andere fen. Da nun eben big bas
Berhältnig bes Mealen und Beselan, bed Leibes und ber Geele ift, so
fi Individuam ib enthienenige Germ aller Eriffen, Gibe Begriffen ben Uffirentierts und Affirmirenbem, Reciem und Bealenn, seit ich und ben
erkfillungen verane, bie fosten im S. 64 gegeben wurden.

§. 274. Der Begriff ober bie Affirmation eines Dings ift in Gott nicht getrennt vom Begriff ober von ber Affirmation aller Dinge. — Richts Einzelnes hat ben Grund feines Dofquei in sich sehre benn bas Serm sogt bei ihm nicht aus bem Begriff (§ 7). Es tann also nur sen, inweieren sein Begriff ansenmunn ober enthalten ist im unenklichen Begriff glettes, benn nur aus diesem sogten sogt unmittelbar bas Seyn. Nun ist aber der unendliche Begriff Gettes nicht unmittelbar der Begriff tet Besweren, sowen der nicht unmittelbar der Begriff bet Besweren, sowen der Angeriff des All und unr durch bas All auch des Besonberen. Demnach u. ]. w.

§ 275. In ein rein enbliches Ding, b. h. in ein Ding, fofern es nicht schom Dbjett nach unenblich, dem All ... ift, fann der Begriff and nicht als Begriff aller Dinge, sondern nur als Begriff von ihm selbe, als einem endichen Broten, Denn (§ 271) bem Kealen entpricht mur ein Beales der gleichen Boten, 3R alfo das Ding n. Son in ber Natur, wo der unentliche Begriff aller Dinge, das Licht, als nuruhlicher Begriff angefalls der einfarent fererichen Dinge fält, der Oppanisabeter, weil dieser Bedriff angefalls der einfarent fererichen Dinge fält, der Oppanisabeter, weil dieser sich betrachtet = unendlich ift, in gleichem Berfältnig, als er dieß ift, anch das Licht als Begriff anderen Dinge warhimmt.

"B. 276. Die Geelt ift ale Geelt uur ein Mobne ber mendlichen Affirmation, wie ber Leib ale Leib nur ein Mobne bes unenblichen Affirmirtfepne ober ber unenblichen Realität ift. - It von felbft far, ba Leib und Secte eine, und wos dwo bem einen, auch wob bem andern gilt.

§. 277. Ein Bobns (spannitnite Tifferag) ber nurchijden Mfirmation eistfer als Wodus (b. §. bie unenbliche Mfirmation leifest eighter als Wodus) nur baburch, daß er a) ber Begriff eines ezistirenden Dings, nud b) mit biefem ad-blat eines els. Dem ernenden eines eighte überhaupt nur bie abstaut Sentistit des Erfamens nud bes Sentsst des Erfamens and bes Sentsst des Erfamens auf exploit im Wodus des Genas, wie der Begriff des Ertennas, alse eissie Wodus des nuenblichen Ertennas nicht, dem best der geiche Wedus des unenblichen Senus, d. b. ohne des Ding, vollen Begriff ver fis, gleichhalte eighiet. Wen für aber (aus der geische Weduste), die er fis, gleichhalte eighiet. Wen für aber (aus der geische Wennte), der fis, gleichhalte eighiet. Wen für aber (aus der gleiche Wennte), die

S. 278. Die nneudiche Affirmation (ber unenbliche Begriff) als folde egiftirt nur baburd, bag fie als nuendliche Affirmation bie Geele eines einzelnen egiftirenben Bings ift.

Anmertung. An biefen Gat inebefonbere fnupft fich bie Conftrnttion ber ibealen Reihe an, und biefer bilbet ben Uebergang.

Be weis. Dem ein Meden ber ummbliden Mirmation erfteit nur baburch, baß er Begriff eines grifterenten Dings mit mat mit jun völlig eine, b. b. baburch, baß er die Gerich biefes Dings ift standbem §. 277), die unendige Mirmation also nur baburch, daß sie Begriff eines erstlierenden Dings und mit ihm völlig eine, b. b. baburch, baß sie Beefe beise erstlierenden Dings ift.

§ 279. Die nnenblide Affirmation ift fals foidet bie Gette eines einzelnen eriftirenben Dings une baben, bag biefes Ding bie nnenbliche Möglichteit burch bie Birtlichteit, b. h. bas Univerfum ober bie Totalität in fich barfteilt.

Beweis. Denn jeder Dobns ber nnenblichen Affirmation ift bie Seele eines Dings nur baburch, bag er mit bem exiftirenben Ding vollig und absolut eins, biefes er felbft nur von ber objettiven Geite

ift. Die unentiche Affirmation als jodde ist also bie Seele eines Dings babruch, bost feit mat als jodde ist also bie Seele eines Dings babruch, bost de Bollig eine ist mit biefem Ding, nu bea Ding ihmsbechem mit ift. Um ist ober bie unentliche Affirmation nichts anderes als bie unenbliche Wäglichtel ober bes Gepus. Dennach kann bes unenblich Erlemen mit bem Ding nicht absolut eine, sonach bie Geste biefes Dings feun, als insjeren beses Ding is gange unenblich Wöglichtel burch bie Wicklichtel perfeyt enthal, b. h. insjeren es die Selatist ober des Universim barfellt, und schon von ver veulen Geite vollssemmener Ausberd ver Bee fit.

Unmerfung. Die vollfommenfte Darftellung ber unenblichen Doglichfeit burch bie Birflichfeit finbet nur in bem vollfommenen, petenglofen Dragnismus fatt (bewiefen in ber Raturphilofophie). Die Stufenfolge ber Dinge laft fich bemnach bestimmter ale bieber auf folgenbe Beife angeben. - Die einzelnen forverlichen Dinge fint felbft nur Dobi bes Genns ober Erfennens (bes Realen ober 3bealen, je nachbem betrachtet, weil real und ibeal im Abfoluten ein und baffelbe), ber unenbliche Begriff aber, bie Uffirmation, burd ben fie bief fint; liegt '(S. 274) nicht in ihnen felbft, nur im Unenblichen: bieft eben ift ihre Enblichfeit. Bu ihnen liegt fener Begriff nur fo weit, ale er burch ihre Ratur ausgebrudt ift. Gie fint alfo blok paffipe Dobi ber nuenblichen (nicht auf einzelne Dinge, fonbern bas gange Univerjum fich erftredenben) Affirmation, fie find burch biefe nur gefett, obne fie felbft binwiederum ju feten und in fich aufzunehmen; und burch fie ift Die mnenbliche Affirmation überhaupt nicht als Affirmation, ale Aft gefest. - Jebem paffiven Dobus ber unenblichen Affirmation entfpricht in ber boberen Boteng (ber organischen) ein aftiper. Die Thiere find aftibe Dobi ber nuentlichen Affirmation: burch fie ift wirflich bas Erfennen ale Ertennen, ale Mit, obgleich nur mit quantitativer Different gefest. Bier öffnet fich alfo bie Belt. Der Mobne ber unenb. lichen Affirmation, ben fie burch ihren Leib ausbruden, fallt angleich ale Dobus ber Affirmation, ale Mit, in bas Thier felbit; jebes Thier ift alfo außerbem, bag es ein Ding ift; noch ein aftiber Dobne ber

Bedianschaumg, mit von der aftiert Weltansschaumg jäll in sebes so, viel, als es durch seinen Organismus ausbrückt. Allein auch das vollsommenste Leiter ist des mur ein Modus der Weltansschaumg, ein Wedus der unter der Arten d

Et länterung. Dos einzelne forperliche Ding erscheint am fich zeich betrachtet als ein bloß passiver Mobus bes unentlichen Eremens eber ber unentlichen Affrennition, weil ihm nicht das unenbliche Ertennen beiten Begriff alle solches einzektübet ist. Das Thier, weil im seinem Begriff zugleich ber Begriff anderer Dinge enthalten ist, ober weil es nicht bloß ein eingelnes Ding ist, soubern einem Thind von Unterfange in fich bartfellt, ist ein Mobus des unenblichen Ernenns stelft. Die organischen Beste auf sie noch eitse Mobie des mendlichen Ertennens aum ihre Bollbenmenheit ift bestimmt burch die Größe bestimmt Erschlaten ist. Die Greic der wollfummenen Oppanischtion, mit deren Begriff von Universität, der eine Begriff wer Begriff aller Dinge verbanden ist, ist das menubliche Ertennen alle Ertennen, als egistlerin gefest.

\$. 280. Wirb bas unenbiche Erfennen bieß gebacht als die Geele biefes bestimmten Dings, fo ift es auch felhe ein bießer Robus best unenblichen Ertennens (wie jenes bes unenblichen Seyne), schlechtig und an sich felh bestendstet aber mer best unterblichen Erhalben Gebech, sowen der Merkenten ber Begetiff ber trachtet aber ihr en nicht bie Geele, sowen wer ber Begetiff ber

Seele felbft, alfo bas, mas allen Seelen gemein ift. — Diefer Sab ift eigenflich von felbft offenbar und bebarf feines Beweifes, fonbern nur Erlanterung.

g. 281. Unmittelbar a) babned, bağ bas muenbijde. Ertennen - bei ibeale Seite bes abfoluten Ertennes, at bir Seele eines bestimmten Dings gefest mired, wiede auch als ber Begriff ber Seele gefest, und b) biefer Begriff ber Seele gefest, und b) biefer Begriff ber Seele ft mit ber Seele beang, eins, bie Seele mit bem Leib ift (ober: bie Seele als objettio und bie Geele als pubjettio gefest verhalt fich jest wieder wie Leib und Beselo!

Beweis. Denn was ben erften Thil be Sabes betrifft, so fit bos unenbliche Erfennen. Geele bet bestimmten Dings, inspern also selbs feltst quantitative Differen; Run ist es aber jugisch als nuenb-liches Erfennen gefeht ern hypothosi; als solet judges lann es fich mur als be mendliche Reglichtett, b. b. als Begriff ber Geele verhalten, seften fie Geele eines einzelnen Dings und bennanch selbs eingefen nur

<sup>&#</sup>x27; Man bgl. mit bem folgenben befonbere Bruno, Bb. 1V, C. 285 ff. (Ansgabe von 1842, G. 183 ff.). Ф. ф.

wirflich ift. Alfo ift bas unendliche Ertennen, indem es ale bie Seele eines einzelnen Dinge gefett wirb, unmittelbar angleich ale ber Begriff ber Seele gefeht. Bas wir bemnach bier als Geele und ale Begriff ber Geele einander entgegengefest, find nur zwei vericbiebene, aber nothwendige Unfichten von einem und bemfeiben. Das unendliche Ertennen, ale unmittelbare Geele Diefes Dinas betrachtet, ift felbft quantitative Differen; baffelbe, fcblechthin betrachtet, ift von jenem, alfo and von ber Geele biefes Dinge bie unenbliche Möglichfeit. -Run ift aber zweitens bas uneubliche Ertennen als bie Geele biefes beftimmten Dings Dbjett; bas unenbliche Ertennen, fofern es nicht Seele biefes Dinge, foubern fchlechtbin betrachtet, biefes felbft ift, ift bas Gubjelt. Alfo ift bas Berhaltnig amifchen bem unendlichen Erteunen als Geele eines be ftimmten Dings und zwifden bem unenblichen Ertennen foledibin betrachtet baffelbe wie bas bes Leibs und ber Geele. Demnach ift bas unenbliche Ertennen, ichlechthin betrachtet, b. b. ber Begriff ber Seele, und bas unenbliche Erfennen, fofern es Geele Diefee Leibe ift, b. b. bie Geele felbft, eben fo eine, wie bie Geele mit bem leib ift, mit auberen Borten: Die Geele felbft und ber Begriff ber Seele ift eine, und mit ber Geelo felbft (fofern biefe Seele bas menbliche Erfennen ift) ift nothwendig jugleich ber Begriff ber Geele gefest.

wo bie Seele wirflich bas uneubliche Ertennen felbft ift, alfo nur mit ber Seele ber vollkommenften Organisation, welches wichtig ift.

§. 282. Das objeftiv gesehte unenbliche Erfennen ift bas Biffen, ber Begriff bes unenblichen Erfennens ober ber mit ber Geele angleich geseht Begriff ber Geele ift bas Brincip bes Bewunftfenns.

Beweis. Denn 1) bas Biffen ift ein wirfliches, alfo ein burch ein Objeft, fonach objettiv gefehtes Ertemen. Es ift aber nicht nur überhanpt objeftie gefestes, fonbern and ein unenbliches Erfennen; benn iebes Biffen ift nicht mur ein Ertennen überhaubt, fonbetu ein unenbliches, weil mit bem Biffen auch bas Biffen tes Biffens. Abfo ift bas Biffen ein objettiv gefestes unenbliches Ertennen, fonach auch umgefehrt bas objettio gefette nnenbliche Erfennen = Biffen. (Gine unenbliche Affirmation ift, wie icon &. 23 gezeigt murbe, nicht eine einfache, fonbern eine folde, bie and fich felbft mieber affirmirt. Das Biffen ift alfo nur, wo bie Seele ale nnenbliche Affirmation. Beim Thier 3. B. ift bieg nicht, bei ihm ift objeftiver Musbrud eines Gelbftbewuftfebne (Gebor), ohne boch um bief Bewuftfebn ju wiffen), 2) Der Begriff bes unenbliden Erfennens ober ber mit ber Geele jugleich gefeste Begriff ber Geele ift bas Brincip bes Bewuftfenns. Denn bas Bewuftfebn verbalt fich zu bem Biffen ober an bem obiettio gefesten Ertennen, wie fich ber Begriff ju feinem Objett verhalt. Alfo ift bas Bewuftfenn ber Begriff bes objettio gefetten unenblichen Ertennens: fonach auch umgefebrt ber Begriff bes unenblichen Erfennens ober ber mit ber Seele jugleich gefeste Begriff ber Geele bas Brincip bes Bemuftfenne. .

Folgesas. 1. Unmittelbar mit bem egistienben mendlichen Erfeunen wird auch bas Bemussten gefest. Denn unmittelbar mit bem unendlichen Ertennen wird auch ber Begriff bes unendlichen Ertennens erfelbt.

Folgefat 2. Das Bewuftiequ ift nur mittelft ber bollfomutenen, potenglofen Organisation möglich. Denn nur in ber vollfommenften Organisation ift bas umendliche Erfennen als existirend und mit ber Seele zugleich ber Begriff ber Seele gefett.

§ 284. Das objettiv gefeste membliche Ertennen begen auf des Princip best Demußfehend oder ben Begen auf bes Princip best Demußfehend oder ben Begen mitt auf bat Brincip bes Beneßfiense ber ben Beginft bes nemblich ichten Ertennens , wir de ficht is menblich gefett (nach bem verfersehnen Gus). Aum ift aber das Brincip bes Brumsfigense dere begeift bes menblichen Ertennen en iff menblich eile in biefer Bejichung das Begegne und bas, werunf begegen wirt, d. b. da seigitt best menblichen Ertennens ber Begriff bes menblichen Ertennens felby, find eines und munutefeldeben. Met erte biefe Erheit und Munuterfestebenfei- ihre Ich Ich ist die besteht in der Scheit. Mie ein und munutefeldeben Met der der biefe Erheit und Munuterfestebenfei- ihre Ich Ich ist die bestiebt gefeste mendiche Ertennen zu.

"Anmertung. Es fonnten in Anfehung biefes Beweifes folgenbe Fragen aufgeworfen worben.

1) Weburch gefchiebt bem jene Beziefung bes ebietiv gefehten annehlichen Erfennens auf ben Begriff? Ind hieranj antwerte ich gieldennteit. Des eigefrie gefeste annehliche Erfennen und ber Begriff biefes Erfennens find an fiß eins und baffelse, fie verhalten fich junionaber wie Seefe und beid, fe daß in dem objettiv gefehten Erfennen nicht fem fam, was nicht auch im Begriff derfen Erfennens als Wöglichelt, und nichts im Begriff biefes Erfennens, woß nicht und in seinem Objett ware — une vort-als Wöglichkelt, gier als Bejeführteit. Beite führ also nicht oder — une vort-als Wöglichkelt, beite als Bejeführteit.

2) Die Grentität, die bund bis Ichheit ausgerfalt, felhft und bergelb end bem gleichen Begriff ber Ibentität filt nieberum einer und berfelbe aus bem gleichen Grunde, weil wir nämlich, bier gang in ber Negion bed unendlichen Erfennens fund. Run ist aber in bem unenktichen Erfennen von allem, wos überhappt gefeht ift, unmittelber and ber Begriff, und mit bem Begriff and, wieber ber Begriff bed Begriffs gefeht, eben beigengen weil un end bich es Trentenen gefeht ift. Go ift also jene Ibentitäte im unenktichen Erfennen eines mit ber Begriff beifer Joentität im unenktichen Erfennen und ber Begriff biefer Begriffieren bes unrahlichen Erfennen und ber Begriff biefe Griftieren dem find. Aller Negeriffin ins Ilmendiche ift bier abgefrührier, es wird nicht bierehapft um gefetz, sonder es wird anch sein Begriff gefest. (Die Ich schiedt ist nichts von ifrem Begriff Berfofriebenet; sie und nicht wer in wieden sie als solde sich sich seinen.

3) Man mögle viellicht lengnen wollen, bağ bis Öngéri — bief-Demitölt. Allein bieriber fönnen wir und fpeis am bie munitteloare Anfohaumg bernfen, theils wirt es Bolgenben noch flarer machen. — Die Johgtei ift bis Identifik bes objetiv gefesten unantisigen Erfennens mit bem Bogniff best unenblichen Kriennens. Uni ft oder bes objetiv gefeste mendliche Erfennen in ber Identifik mit bem Bogniff beiris Erfennens. Beibes, bas objetive Erfennen umb bes nuemblich fil alle fier eine, feibes nutniss menschaft. Und ehen viele Identifik trudet fich ber eine, feibes nutniss menschaft. Und ehen viele Identifik trudet fich burch Icheit ans. Das Ich ist bas in fich felber Kommen bes Unendlichen. Das Unendliche erfremt das Embliche als fich felbst im Rusammenfließen bes Unendlichen mit sich felbst in ber Gestalt ber Emblicheit.

8, 225. Der Begriff bes nenbtichen Ertennens ober das Princip ales Bemütlequs ift das Princip eller Evenuntsiß a priori. Denn unter der Ertenntiss a priori wird ein Begriff persanden, der ohne andere als wahr befunden wird. Dun ist aber das mendliche Ertennen nur is dem Bewossten, des als soches, oden alle racie Beziehung auf in Objett gefest. Denn es hat in dem Bewossten bei der beiter gefest mendliche Ertennen, d. h. fich felbs zum unmittelbaren Gegenstand. Mis ist der Vergrift der einer der der bestehen der bei bei bei bei bei bei bei Beit bei bei Beit und alle Objete in der Zeit).

§. 286. Jeber Begriff eines Dhjefts ift ohne alle reale Beziehung auf fein Dbjeft mabt, foferu er burch umstelbare Beziehung bes Diefti w gefehren unenblichen Ertennens auf ben Begriff bes unenblichen Ertennens eingeschen wirb. — Cimmlich löge Untefrumg bes Berbergeschaben. Ben biefer Alt füh alle Begriffe a priori. Ber feine ubstellt abgeb beit ift in ben Begriffen a priori. Denn sie beruben barauf, bag bas objetits gefeste unenbliche Ertennen sie ein sösstiebe beggen mirt nach bas Cubert als Gunde ist Auf bas Cubert als Waglichteit von jenen. Rum ift aber bieß uicht an sich Nachleit aus Begriffe it won jenen. Rum ift aber bieß uicht an sich Nachleit aus Gegen wirden bei Bestillichkeit. Daber bier auch Begriffe ließ möglicher Dinge (Berriffe, aus benne ist Beglicht micht folg).

§. 267. Mit jebem Begriff a priori ift nicht bet Begriff eines einzelnen Dings, foubern. ber Begriff aller endlichen Dinge verbunden. Dem a priori nochr fil jeber Begriff, sefern er Segorm wird auf den unentlichen Begriff bet Erdemath. Diefer aber ift ber Bogiff aller: Dinge (feier nur nicht ber feichethin gesethte, sendern ber in Begug auf bas objettive, bas endliche Biffen gesehte). Also ift mit jedem Begriff a priori zc.

Anmertung. Alle fernere Confiruttion beruht auf bem Gegenfan ber objettiv gedachten (endlichen) Erfenntniß und bem unendlichen Begriff beffelben.

§. 288. Bon alfem, was in bem unmittelbaren Dbjett ber Geele, bem Beibe, vorgeht, ift in der Seele nothwendig auch ein Arfennen. Denn von jeder Bestimmung, die in das Sesn gefet ift, ift im unendichen Affremiern ein Begriff, don jeder Bestimmung, die in den Dennen und besteht in alle in Begriff, der in Begriff, den Begriff, den Begriff, der de obstatt ist, onbern insofern es als der ummittelbare Begriff, b. b. die Geste biefe Dings, betrachtet wird. Also ist der Geste nothwendig ein Erfennen ziere befinnung, die in ihr ummittelbares Dofist, den Eeth, gefest ift.

Anmertung. Es ift schon frühre kewiesta worden, daß dies shue alle dirette ober indirette (3. B. per harmoniam praestabilitam) Caufalvertindung zwischen Seele und Leid geschopt. Sondern das Ertennen einer Bestimmung des Seyns und dies Bestimmung selbst find eins umd desschoffen, auf das Absolute bezogen, bloß unter verschiebenem Attribaten berachtet.

§. 299. Die Seele ertennt ben Leib nicht getrennt bon wo Bestimmungen, die er burch anbere Dinge erstalt, sondern nur mittelst ber Begriffe dieser Bestimmungen. — Beweis. Im Begriff be Leibe ist ber Begriff anderer. Dinge enthaten (weil — Alleberjum). Alle fin in nunetligen Erfennen ber Begriff von Leibergun. Gie fin die in nunetligen Erfennen ber Begriff von Leibergun. Gie fin fin in nunetligen Erfennen ber Begriff von Leibergun. Gie fin fie in den ber begriff anderer Tinge eben nur, sefern es die Seele viele Seide ist. Alfo erfennt des wurmtliche Erfunnen als die Seele biefe Leibe, b. 5, die Seele seichst erfennt ben Begriff un ber Begriff underer Beide z. f. w.

Bufat. Die Begriffe biefer Bestimmungen sneediren fich in der Geele mit berfelben Bethwerdigteit, mit welcher fich bie Bestimmungen eichst in dem Leid succeden. Beweits. Denn die Geele ift nichts Gettlich, immit. Gerte. 1. Nich. VI.

andered als der unnittelsone Begriff bed Einge, nechest wie ein sennen, Begriff und Eing ader flat eins, alse sit auch bie Devanung ver Bestimmunger ete Leise beiselbe mit der Devanung der Begriff bilder Bestimmunger, und sonach saccebieren sich bie Begriffe der Bestimmunger auch einsch saccebieren sich bie Begriffe der Bestimmunger ab Leis mit verfellen Bestimmberableit wie des Bestimmunger sichst.

§. 290. Die Geele erlennt fild felbit nur mitrefft ber Begriffe von ben Bestimmungen bed Elbit. Dem fie ertemt fich fiberhouf nur ebenfe, wie fie ben Leite ertent, ober be Bechfünft ber Secle als ehieltner zu bem Begriffe ber Secle ift bewiedenermaßen) baffelte wie ber Secle felbit zu bem Leit. Run ertemt bie Secle ben Leit nur burch bie. Begriffe feiner Bestimmungen, bie er burch andere Dinge erhält, alfo and fic felbt falls inadquate Gertemtniss.

Bir fub jeşt im Befig allen Begeiffe, bie nethig find, um ben Spiftem des Leftleiters, b., b. bei m Beziehung anf ein einzigelens Ding gejepten Erlamans abgeleiten. Alle Begriffe ber Reflezion für bedrech bestimmt, bost bas eclaire Uneutlige bem erfaire Entlichen entgegengefegt und. beite, frungfeit vereicht.

§. 291. Das Spfiem bes Erlennens, welches baburch entfisht, baß ber uneublich Begriff objektiv nub fubjettiv gefeht ift, ift bas Spfiem ber Rothwendigleit, bestimmt burch Möglichfeit und Birflichfeit.

Ertlarung. In der Seinmit an fich fetrachet light des Spfrart bes Ertenanet, sugleich mit bem bes Seynet. Dieß ist dereits demirfen. Dier ist dere bis Arbe von dem Spfram des Ertenanet, sieferm est nicht in der Zestlicht (alle in der Indifferen mit dem Spfram best Seynet), sowern sejerne est de Spfram der Ertenanet, als weder, objettin gefest ist. Das Spfram, weckges deburd enthetzt, das des menkliche Ertenane objettin und salgeiten gefest ist, ist des Spfram der Beilgen erflachen objettin und findsettin gefest ist, ist des Spfram der Beilgen erflanden wird, alles Wissen der bestehen der bei bei der bei der

Das Spftem bes Biffens in biefem Sinn ift bas Spftem ber alle gemeinen Berufinftigleit fiberhaupt. Jeht zum Beweite .- 3ch fage:

bas Spftem, welches entfleht burch ben Gegenfat und bie relative Ibentität bes unenblichen Begriffs ift bas Spftem ber Rothwenbig leit, bestimmt burch Möglichfeit und Wirflichfeit.

Ben eist Cum bad Benufiften ind mit ihm bad gange Soften voch erfelteiren Wiffenst fin gleigt baburch, best der mendiche Begriff gusfach vorl — infofern melich — und beat, infofern alle als me nebtlich, gefest filt, mit baß feuer und biefer aufeinander bezogen werben. Da mut ber auf beat gefeste mendiche Begriff bei lesse Myslichtet bes objettio gefesten, biefer baggen bie Wirtliefelt und jenen mehlitz, bede ober im Biffen ibentlich gefest werben, fo ist, weit Bentlich ber Whistlichtet mit Wirtliefelt und Rechtpenalgieft; fly, des allgemeine Goffens bes Wiffens bes Goffen der ber Reftpenalgieft; befilmmet berein Wigsflichtet um Wirtliefelt.

Mumerlung. Rad biefem Sese muß fic alfe ans Kochperbigtet, bestimmt burch Möglichteit und Weltlicket, des gang Softem bes allgemeinen Bissen sleichen lassen, fallerdings auch eine Beite Toditäts, aber eine blefte Restreibund Leolität, alse auch einer ber einzelten Schaldwafte ber Bissophen, aber bieß eine Phitosophie bes gemeinen Bissiffund, wie bei Kanta.

She ich bieg bestimmt zeige, noch folgenbe Bemertungen.

Die brei Begriffe ber Mhhifdett, ber Berffinfelt, ber Volhpennightet entfprechen ben brei Grundpanklungen bes Erfementel, ben
welchen alle Dinge bie polificen Marbeille finde, almindig Getöffenenigifein, Empfindung und Niefhenting. Die Seifelbenspifeien empfitben bei ben ben Mehindert, impfindung fit Birtifisfeit, bei
Aufondung Rothweitigfeit. Wie num alle Votergen bes Erfumente,
bie in ber Bernunft als absolute Möglichleiten tigen, auf Aufhaumn,
schimma brei, Seiffbenspifein mit Genfindung, bereiher, jo beis
gauge Spifem bes sijeftin gefesten over reflektirten nuendlichen Ers
fanness ber bes Sijfens auf Nethweitigfeit, bestimmt durch Möglickleit und Mittifichten.

Und wie nach bem juvor Bewiefenen Gelbftbemiftfenn, Empfinbung, Aufchaunng, jebe für fich, wieber Schema einer befonderen Sphire wurte, so ift auch in bem Sphem bes Wilfinde Mchifchien. Die Erführt imb Nedwendigleit, jedes für sich, wieder Schema einer beseubern Sphire. Die Sphire, welche miter bem Schema ber Mich licht, ift die Sphire bes Begriffs, ber reinen Restlerion, benn ber Bogriff exhält bis lacig Wehlichte bes hetwentens, die unter benn Schema ber Bestlichte für fich ist den bes Urtemuns, bie unter benn Schema ber Bestlichte fich fib bes Urtheils. Die unter bem Schema ber Rechpsonissisch ist die Sche Echter

Diele bei Sphörm werben aber wiederum nur burch bie Melftein getreunt, und sind an sich nie getreunt. Im wirftlichen Berumstgefennt laufen Begriffe, Urtheile und Schlisst burcheinander; der Schliss aber ift der burchgängig das Erfte und herrischen, dem der Begriff und bas Urtheil nur mitergeerdnet ft. (Ulebrigms ift anch hierin gang das Erfschungstmäßig offender: der Begriff ist das Affirmative, nur inneie fem das Radie nicht mit ihm juglich gefest ift. Urtheil - Diffreug des Affirmitten von seinem Affirmativen. Schliss mir Sputhele-micht abfonte Bentität).

Aber noch flectrief; eben beswegen, weil Begriff und Urfpell und Ching palamen mer bos Spiften ber nuter biefen brei formen objetito gelegken Bern un fie nommachen, ober de in biefen verschieben obsient verfichten enter in nub denfleche nuter ben brei verfichtenen Germen er Moglicher wir in mit doffelse unter ben brei verfichtenen Germen er Moglicher i. Beiftlichtei und Restpenchiglet erfchein, if jebe biefer breim für fich wieder Anderend bes gangen Spiftems ber Bernn ich, jebe für fich wieder Ledatität, p. B. ver Begriff, objeche bei bei Bei Abglicheft ich, ift des wieder bestimmt vurch Mitgliche in Beiftlichteit und Rethpenchigft. Die Spiktre bes Begriffs wirt alle nethpersig brei Ophlera innter fich begreifen, und in jeber biefer Ophlera werten wiederum die brei Gennbformen, Möglicheft, Birtilikeit, Rethpensigfeit, nur jebesmal einer ber brei Formen untergerorber, miederfeigen.

Dief gibt also brei hauptflaffen von Begriffen und in jeber wieber brei einzelne Bogriffe.

Die erfte Ephare ift beftimmt burch Möglichfeit, Birflichfeit unt

Rothwendigleit, gemeinschaftlich unter Möglichtet geseth, die weite burd Möglichtet, Wirtlichtet, Nothwendigleit, gemeinschaftlich unter Wirtlichtet gelept, die dritte durch Möglichtet, Wirtlichtet und Bochwendigleit, gemeinschaftlich unter Bedbienschigkeit gefest.

3ch branche Sie nicht aufmertsam zu machen, wie ins Unendfiche gegliebert und gleichen auffahrt auch hier doss Gestem der Bernunkt erfdelut, dere wie sie für eigene Beder in allem auf unschliche Belleansbrucht. Die Bernunft wird seicht wieder zum Leide, zum Destelltien Arthaltieten. Diermach Debuttien ber Berstanbestegriffe eber der Anthoriem.

Die erfte Cphare ber Begriffe ift alfo beftimmt burch Möglichteit, Birflichfeit und Rothwentigfeit, gemeinschaftlich unter Möglichfeit gefebt.

Bir tonnen schon jum voraus seben, daß, da biese Begriffe unter bem Schema alles Begriffs, ber Möglichfeit steben, sie bie reinsten Begriffe alles Denfens, ober, was taffeibe ift, aller Resserten, werben.

"Es ift oben gezeigt worben, bag bie Gphare ber Doglichfeit bie ber aftiven Reflegion ober bes Berftaubes fen. Alfo finb bier bie reinften Begriffe ber aftiven Reflerion ober bes Berftanbes. Die Reflerion fleht aber, wie fruber bewiefen worben ift, unter bem Goema bes Gelbftbewußtfeuns, und biefes ift Die erfte ober reale Dimenfion im 3bealen. - In bem obieftip gefesten Griennen ift bas Gelbfte bewuftfebn aftiv, b. b. es ift felbft ale eriffirent nefett. Daburd. bag bas Gelbftbewuftfebn aftiv gefest wirb, ift and bie Linie, welche fein Schema ift, altiv gefest; biefe aftiv gefehte ober bie lebenbige Linie ift bie Beit. Die Beit ift alfo nur mit bem Gelbfibewufiffen gefett, und burchaus nichts unabhangig von bemfelben, nichte unabbangig von bem Berbaltnig, welches entfteht, wenn bas, mas au fic bie absolute Iventitat von Doglichfeit und Birflichfeit ift. ale beibes in relativer 3bentitat gefest wirb. In bem abfoluten Erfennen ift feine Beit, und eben begmegen alles Dogliche auch wirflich, Die Beit eben, was awifden Doglichfeit und Birflichfeit amifdeneingeschoben wirb.

Bett ift es um bie Bestimmung ber Begriffe gn thun, bie unter bem reinen Schema ber Refferion fteben.

Bir ichen am ber bisberigen Bentling, wo es bie gette griffe (eqn milfen. Run haben wir aber mire bem Schama ber reinen Bisjacit wieres Wofischet, Wirflichfeit und Vollvemendigteit gemeinschaftel, gemeinschaftel, gemeinschaftel, gemeinschaftel, gemeinschaftel, gemeinschaftel, der Beite griffe, Die bloße PRSglich einer Zeit enthält tie eine fenfeit. Die 1 unferer arithmetitischen Zahlenreiße ift zwar ner ber allgemeine Anderend der Endhigkeit felde; aber fie fie beig nicht an fich fenberen nur burch be 2. Denn foll 1, endlich jenn, ho muß ein notherendig thalf bar fenv durch jergend eine Größe zum fit es aber nicht burch fich falle, alse mur durch 2, 3 n. f. w. Alfo fit 1 nicht an fich felden, alse mur durch 2, 3 n. f. w. Alfo fit 1 nicht an fich felden, alse mur durch 2, 3 n. f. w. Alfo fit 1 nicht an fich felden.

Unenbliche. Dem was durch eine Griffe theilber ft, ift = 00. — Wir miffen also lagen: bie tloge Möglichtet bes Ishlens anhält bie reine Einsteit beb Begriffe; ber Begriff wird oder nie endlügt = 1, ohne die quantitative Differenz; biefe aber ift nicht gefret, wenn nicht 2. gefech ift. Die I giegt also guerft bie quantitative Differenz, d. f., bie 2 fest jurcht bie 1 sefere als 1 over als Musbernet ber Embligheit.

Die gange Mrtificitel in ber Zeit, bestümmt burch bie unendiche Möglichteit ber Zeit, gibt bie Allfheit ober bie Toolalitit; ober (wie sich von seich versches) in blosen Sinn ber Restgrien. In biefem Sinn ist ihr nefpränglicher Ausbreut in ber arithmetischen Reihe bie Dreighil — bie erste nothwendige Zahl (1 = Möglichtett, 2 nur Wirtlichteit).

Gid anfbrangenbe Bemerfungen:

a) Daß diese Begriffe wirklich die reinsten Bestimmungen bes Dentens sind (durch bas Bablen tommt nichts jum Objekt hingu).

b) Nimmt man von biefen Begriffen finneg, vos ihnen burch bie bloße Reflezion anbangt, fo find est bei höchten Begriffe best specialist. Denticht auch Zenlene: abfolute Denticht, Dupticht, und Tenleith Nimmt man fie im Ginne ber Reflezion, so find est die Begriffe ber refasieen. 3beutliät, Duplicität und Totalität, nur daß fie hier after und afe aftiv existirend gesetz sind, austatt daß wir sie zuvor in den existirenden Dinaen nur wasie gussebrückt fanden.

e). Die feine und hier jurdigeführt auf bie brit erften Primpaften, die fich nus überall und durchaus als Bernunfterganisme der fleten. So fit der Wagner nichts anderers als das 1 der Körere, die Efettricität das 2, der chrunische Proces das 3. Das I entfpricht dem Selhfikrunffichen, das 2 der Empfindung, das 3 ift das Grundschen der Anfahrung mud als auch der Selbseren der in der Anfahrung nut als auch der Selbseren.

ch) Die 1, bie 2, bie 8 in unferer Jahlenreibe finde gleich und freifenfiglich die den M. Schwendig dach ihm urb einigt vert. Die Begriffe find die blochen reinem Embfreute aller Petenz und entlyringen selbst nicht durch ber den Begriffe find die blochen Begriffe, finde durch Bedreit und Gentralen floten. Die Mentigtien der ber beiden Begriffe, finder dur Wobliet und Gentralen floten, der Mettigtification, wenn fie auf Begriffe puruffagetacht vereten follt, muß in Abeitien fe wie die Dieffen flehen mitter bem Chema ber Swefferin und Beitigten mitter bem Chema ber Swefferin und Beitigten mitter bem Chema ber Swefferin und Beitigten Mefferin; weichte in ber assymtischen Der der bei folgen Mefferin; weichte in der asymtischen Der der bei folgen Mefferin und Methodismus, nur Swettenfien und Bebriffen als folde, und der organischen Proces in Chema und Richen ist nicht als ein flete Paulifischen und Dieblichen und Beutzlandziehen der Paulifischen und Dieblichen und Beutzlandziehen der Paulifischen und Dieblichen und Beutzlandziehen der Metter.

3ch bemerte bier uoch Geigniede. — Es weite son gelagt, bag, bie Buf ju bem Gegenstand nichts bingu thue. Dies gift aber bloß im Abdiern und Subtrabiern. 3. B. ich glifte eine Gmunne Gebtes, so ift ein Thater baburch, baß er ber pranzigste ist, werer mehr inech weriger: es tommt ju seinem Begriff nicht bingu nech bavon. Das Jahlen abs sie frein Boffmung es die füg ein Deut eins Gegenstag mit bem Objett. Dagogen Multipstanten um Drieften find bie obsestieben Formen: es tommt burch sie etwas im Objett, 3. B. bet Ginnser vom 2 ift niedt bloß bie einzelne Acte, souter bie Acte

ale Totalität angeschant, ale jugleich begreifent ihre Raftoren. Daver nun ift bie Anwendung auf ben Unterschied bes Organismus und bes Unorganifden leicht ju machen. In fenem, fagten wir, fen jugleich ber Begriff anberer Dinge enthalten; bieg bieg fo viel: er ift bie Boteng anberer Dinge. Denfen Gie fich 1. B. eine Reibe von Rorpern, fo bat in biefer Reibe jeber feine bestimmte Stelle und ift nicht obne bie anderen. Aber bie anderen find nicht in ibm, fonbern anger ibm; er ift alfo immer und nothwendig einzeln, - Denten Gie fich nun aber benfelben Rorper ale ben Begriff ber anberen enthaltenb, fo ift. er nicht mehr einzeln, fonbern er ift ibre Botenz, weil bie anderen in ibm find. Es find alfo zwei gang verfchiebene Anfichten einer Babl, fie ale Boteng und ale burch Abbition entftebend angufeben; g. B. bas flebenundamangigfte Glieb einer Reibe ift nur bas fiebenundamangigfte, und in Anfebung feiner ift nichts als eben biefe reine Reflerionebeftims mung gefett. Dagegen werbe biefelbe Babl ale Cubus von brei betrachtet, fo bat fie ihren Begriff nicht außer fich, feubern in fich felbfte fie ift alfo Totalität. Go verbalt es fich mit ben Beltforpern, fo mit bem Dragnismus, ber aus ber unorganifden Materie nicht burch eine Abbition entspringen fann, fonbern mur Boteng von ihr ift. at

e) Der Begriff, logte ich eben, jich hie quantitative Inbifferenz, fo wie die einzelnen Dinge die quantitative Differenz und also die Beite Biefe bink. Der Alt, durch mehden das uweraübertliche Eins dere Begriffe in einer Reife von Dingen swiedershoft wird, heiße Zühlen. Bedingung bes Jählens sie dere Begriff. Zählen ift nichts anderes als das derfen kete Resteinen sich forestiegense Selbskomußiffen, Dereicka Altz, deren er bich auf das Enwußiffen bezogen und von aller Beziehung auf die Dinge algesehm wird, beiff Rech nen. Die Arithmetik ist daher eine Wissenschaften.

Die zweite Rlaffe ber Begriffe ift bestimmt burd Doglichteit, Birt-lichteit und Rothwenbigfeit, gemeinschaftlich gefeht unter Birflichteit.

Die unendliche Möglichfeit aller Birflichteit ift bie absolute ober bie grengenlose Realität, welche für bas refletirte Erteunen wirflich bie bloße unendliche Möglichfeit bes Birflichen enthält (Anschauung ves Ramms — Raum). — Das Wirtliche für das restetirre Erfennen wird blog gestel durch Begerenung, benn es wird file das restellirtes Erfennen bloß gesteht, fofern es in der Zeit gestet, d. b. unter bem Begriff der Daner gedacht wird. Co wie else die die Bufflicht in der absoluten Rollität, so liegt die Wistlickelt in der absoluten Rollität, so liegt die Wistlickelt eine Der absoluten Rollität, so liegt die Wistlickelt in den met die Greng best in benn, was obsolute Richt von der die Greng ist. Die Velfpsenkigsteit melich siegt in dem durch die Greng bestimmten Rollität die Bost in dem, was wir das Raß nemmen können. — In diese Rassin das die Bost in dem die Bost für field.

Milgemeine Anneretung. Es ift den bemerting gemacht marten, daß, woo in der Bee durchand das Erfe ift, in der refletiren Erfenntalig als das Dritte oder die Guptliche erspeinen milje, weil nämich diese durchand vom dem Gegendap des Möglichen um Billelichen ansgeht, das Bemuffenn were folg and der Gebruchen um Billelichen nabe der Bestellichen ernfrenist werden fann. Im absolutes Ertennem ift kin Gegendap vom Wöglicheit und Wirtlicheit, sowern absolute Bentiltät. — Onamität: Enalität Behiglicheit: Mirtlicheit, (w. Realität: Bestität). Solie fordern fich daßen milgen fich. Einst tritt an dem andern pervor. Die Zeit verstießt mit Bewußlichen unt, inssern sie gemessen der der der der die fich. Der Namm wird im Bewußlichen gesetzum (Onamität, a. M. Zag). Der Namm wird im Bewußlichen gesetz mir daburch, daß er mit der geit funtseitre mirch.

Die britte Raffe ber Begriffe ift bestimmt burch Möglichteit, Birflichfeit und Rothwendigfeit, gemeinschaftlich unter Rothwendigfeit gefett.

Da hier die Nothwendigleit bas Derefchende ift, fo milffen bie Begiffe beifer Klasse, jober für sich, die burch Möglichteit bestimmte Begriffe ansbrucken, umd gleichvohl muffen sie unter fich vieler bas Berglittig ber Möglichteit, der Wirflichteit, ber Rotspunnbigfeit benbachten.

Die unendliche Doglichteit ber Rothwendigfeit enthalt fir bie

Reflegion ben Begriff ber Subftaus und bes Accidens, Gubftani und Accibens verhalten fich untereinander felbft wieber wie Doglichfeit und Birflichfeit. Die Gubftang, rein gebacht, enthalt fir bas biof reffettirte Ertennen bie blofe Doglichfeit eines Geone, bie Birflichfeit entbalt bas Accibens. Gubftang und Accibens find alfo an fich icon Möglichfeit bestimmt burd Birflichfeit. Aber Diefe Sputhefis entbalt boch bloft bie unenbliche Doglichfeit ber Rothwendigfeit, nicht bie Birf. Lichfeit ber Rothwendigfeit. Gubftang und Accidens ift Die blofe 1. was erft burch bie 2 in Birflichfeit fibergebt. - Die Birflichfeit ber Rothwendigfeit ift ausgebrudt burch ben Begriff ber Urfache und ber Birfung. Urfache und Birfung verhalten fich unter fich wieber wie Doglichfeit und Birflichfeit in relativer Differeng, Die Urfache enthalt für bas reflettirte Erfennen bie bloge Doglichfeit ber Birfung, Die Birfung ift bie Birflichfeit felbft. Rur beibe verbunben gebacht geben bie Rothmenbigfeit. Zwifden bie blofe Moglichfeit ber Mirfung bie Urfache und bie Birflichfeit, Die Birfung felbft; ichiebt Die binbe Imagination bie Beit ein. Denn mahrhaft betrachtet ift bie Urfache und bie Birfung eine und baffelbe, nur von verichiebenen Geiten angefeben.

Aur burch ben Bezeiff ber Urfache ind ber Wertung senbern fich fir bas reffetirte Ertennen bir Dinge von bem Unenvölichen ab, nub bauern, b. b. exilirem nicht auf ewige für, wie im Unendichen, souden auf eine getiffete, endiche. Auch ber Begriff ber getreuten Liefache um Brittung ift alle, wie bie Beit, hich burch der einerheitete Erfennen und ben Begriff ber gebrennten Gubstam und Accibens, gefeht, und hat an fich, b. b. im Absoluten, burchaus feine Realist.

Die Velpmentigleit als blofe Möglichfeit angeschont, ift alfe ausgebrückt in bem Begeiff von Sublang mid Needenat; die Reihenachtigeit als Weltfliche in dem Begriff der Urfgige mid der Weltfliche in dem Begriff ber Urfgige mid der Weltfliche der Weltfliche der Begriff der wird niegericht der berch der Vellendige Gronthesis der ließen Wöglichfeit der Weltfliche zu bei Gemeinen Wechfeltweitig der Gemeinen Wechfeltweitig der Gemeinen Wechfeltweitig der Vellenfig der Gemeinen Wechfeltweitig der Vellenfig der Gemeinen Wechfeltweitig der Vellenfig der Vellenfig

wirtung, woburch für bas blog reflektirte Erfennen bie bochfte Dotalität ber Reflexion gefett wirb.

Aumerkung. And siere biefe Begriffe läßt fich biefelde Ammerkung, mache wie über alle antern. Nafallch abgefendert von dem, was ihnen von der Kelfgeien anhängt, dere als enig umd abfelut zwacht, auch eine de biefen Begriffe alter Speculation. Gint das reflectitte Erkannen find es biefe Begriffe a priorit, d. d. Begriffe, die edgeich ohne andere als dreate Bejedung umd das Objekt woche, doch ihrer Anne nach sich auf Objekte begriffen. In dere Speculation, wie gelagt (weiche teine Begriffen priori kennt), sind es abfelute Begriffen. In der Abfelute Begriffen. In der Abfelute Begriffen. In der Edgeich weich bei der be

Ans biefer gangen Conftrution erheilt, best alle biefe Begriffe, wie fie in ber Reffezien gebocht werden, nute Abfeute gar feine Answendung leben, boll sie überdaupt bles im erstellterten Ersteinen und de bieg ein Erfeuten über Zeit, ein bles andliche Erstenten übes in der Ergiste bes Erklichen Bedeutung hoben. Geborf is von siehe in der Ergiste bei Erklichen Bedeutung hoben, welche Kaut unter best Namme der Aufgereit aufgestellt hat. Den ganz eigenführlichen best Mannen der Aufgereit aufgestellt hat. Den ganz eigenführlichen Bedeutung der Ermunft, der dem der Ern Allegt einer Vergriffe ind burchfielt, dat Kant zwar bemerkt (j. B. daß gleiche Jahl — bie britte immer Eunfehle — baß in den gwei ersten obne Gereckal), aber von siehem Sandprunt auf nicht Ergriffe machen finnen.

Roch etwas über ben Ctanbpunft von Rant überhaupt.

Der gemeine Berfand ift gang in befen Begriffen sefangen und fann von stienen nicht sinwes. Der gemeine Befrand, wenn er opsteisphiet, philosophiet also und gang nach biefen Begriffen, mo von beifer Art wer bie Hildspehie under Riedes, Spinages, Leicheigung, wocher der ist Hildspehie, under auf naute Jelten bei bereffende were und eine ist Hildspehie, under auf naute Jelten bei bereffende were und Plates erflutere. Plate flest ben Infland bes gemeinen Wissens eine als einen Juffand ben Bentifern, bei in eine finstere höße eingeschieffen als einen Juffand ben Bentifern, bei in eine finstere höße eingeschieffen. Die Bentifen find aber nicht gegen bie Licht, sondern um zogen die gegmilberscheinen Wand gesehrt, auf der sie bei Schaftenbliere einsten bestimmter werden bei von dereichnet wohren Dinge sehen, und nicht bei wieflichen ver vonliersgeichnet wohren Dinge sehen, und nicht bei wieflichen Dinge salten. Rant ist mehr oder weniger mit is ver Bolle gemein: er jah sebes ein, das die Gedientniblere nicht bei wieflich geneu. und merfel bas Licht. Aller er nögerte fich ihm nur erflächtet, sie daß er eigentlich immer nech die Scheinbinge im Kunge bestieft mit nie in den Bestip des Sichte selbst leicht mit nie in den Bestip des Sichte selbst fach für der nicht ein wie fin den Bestie beständig der ern ficher der nicht den wie bei die fentlich und nie in den Bestie berauß sie geder nicht.

Die gange Sphare ber Begriffe fleht miter bem blogen Schema ber Möglichfeit ober ber Refterion, obglich fich innerfall biefer Opfare mieber ber gange, burch Wöglichfeit, Birtlichfeit und Rethrendigfeit bestimmte Opganismus ber Germunft ausbericht.

Unter bem Schema ber Birflichteit ftebt vorzigeweife ble Gebare

des, Gussumian oder led Urtseile. — Jedes Urtseil sept eine Wickläcktet, so mie der Begriff eine Wesspläckte. Der Begriff ist die Einbeit, das Schema bei Urtseile ist verlative Differenz, und den beite wegen heißt es Urcheil. Iedes fleutseil ist die Sussumitan eines Wirtlässen (einer quantitärdeur Öfferenz), unter dem Rösslichen (dem Begriff dere dere ern annitätischen Fahrferenz)

- Daß auch ber Unterschied ber Uerbeile in Bezug aufst Unenbliche gar teine Bebeutung babe, ift burch Rant beweifen worben, umb fit schon baburch flar, baß er nur im zestelltirten Ertennen fatischet.
   Das unenbliche Erkennen wird zumächst und unmittelbar gefest
- 2) Das unenbliche Erfennen wird junächt und unmittelfar gefest burch bie Bessein ober ben Begriff. Der Begriff wird wieber objettio geselest burch bas Urtheils, fo wie num endlich Begriff und Urtheil wieber objettio werenen burch ben Schluß.

Die Conftention vos Schaffies oder des Spllogistuns bereich gang und gar auf den der Weglichtet, Wierlichfelt und Rechemstigfeit, mit die beschie Todistit, wodernd das erstellteite Erfennen die durch Möglichfeit und Wierlichfeit bestimmte Rechemstigfeit aus beit der Begriff die 1, das Urtfeit die 21 ihr, fo ihr dasgen der Schaff die 2, das Urtfeit die 2 ihr, fo ihr dasgen der Schaff die 2, (Drei Dimensionen im Ivosien, — gang artifulirte Vermungf).

Der Schafe fie fiet bie Boten ber Reffegien ber bieden Ungeben ber form bes abfoluten. Das Abfolute ift abfolute Dentifiet bei Ulenabilden um Endlichen, fo nämfic, baß er bas eine umb bes aubere auf gleiche Beife ift. Diese abfolute Ibentität unter ber form bes einem und andern ift ausgebricht in bem Chieff burch bad, was man ben Terminum medium, masso und mann benuft, 3 B. in bem Chieff

$$A = B$$

$$B = C$$

ift B bie obselute Jeenstild von A und C, A und C fif bas eine und andere von B. Ich erinnere an den ersten Beweis des gleichseitigen Treiserd von Entlie, ise eine und dieselles Einie jugliech in gest Ertelat und in bem ersten der einen, in dem poeiteil der andern aleich ist, und debburd auch diese einem fin ellen gleich micht.

Der Schlin läßt eine antere Berfeitenbeit zu, als beise vonst bern Begriff ber Weglichfeit, ber Beiflichteit und ber Nothwenigtet jethe befinnunt ift, weil er im fich sown beie brei fermen enthölte. Die Germ ber durch Möglichteit gelegten Welflichfeit ind umrygerfallt in bem lategorischen, die Germ ber der Weglichteit in bem lategorischen, die Germ ber berd Weglichteit und Welflichfeit gelegten Activecubgeteit in bem begentatien Gluff. Der bölgmit die Gegleten Keitweckspleit in bem beständtie gelegten Der bölgmit er Schiffe Endalte gleichen gegleter), der in beiter es Geließ leit bei behöre Endaltst, gleichem geglierer, der, in beim er alse Bedingungen zur Beständung des Gegenhandes enthäll.

Indes wiederholen fich beife Formen and bier reieber im Eingelnen, B. B. im lategorifden, phoebetischen und böhjunftiere Edigist
fie ber Derfast eigentlich immer lategorisch, der Unterfast beporsbritich,
ber Golussine behjunftie. Denn ber Oberfast jogt immer bie Dich
lissett deer bas Autgerische, der Unterfas bie Wirfitigkeit, alle bie
Doposthess bes Schlusse aus. Der Schlussin ist immer besjunktie;
1. B. in bem Edclus

A = C (Bernunft) alle | mbbaffe's

werben in tem Schluffan, A = C, A und C, welche in Begug auf B Eines find, bisjungirt nub nur burch bas Disjunftion gleich gesetht.

Bie fich alle die beit veir Formen ber Geliffie im Gugen berbelteit, le im Lingtaten wieder bie brei Cope oder Dienriften giede Chiffiffet ben Derigd, bei Unterig mit der Schaffige. bei Der Geduffige. Der erfe Wiffiglie tit, ber zweite Birtlichkeit, ber britte Mothwendigfeit. Den brei Schiffarten aber, ber latgerifden, hoppsbetiffen, bestumtlien, is nie den brei Copen entproden ebenjo viele logische Grundfabe.

Wie ber Begriff im gemeinen Bernunftgebrauch eigentlich nur burch bas Urtheil objeftip mirb, inbem ja a. B. eine Menge Menfchen teinen Begriff von Gubftang und Aceibens, Urfache und Birfung baben, und boch in umabligen Rallen urtbeilen, baf bie Gubftang weber vermehrt noch vermindert werbe und nur bas Acribens fich veranbere, baß jebe Birfung ibre Urfache babe, fo merben bagegen bie Golfiffe mieber gbjeftip burd bie 3been, bie and im gemeinen Bernunftgebrauch porfommen, und bie bem fategorifden, borotbetifden und biejunftiven Bernunftichling entipreden. Dem tategorifden entipricht bie 3bee ber Scele ale einer einfachen Gubftam (bas Bort im Ginne ber Reflegion genommen) - Ginfachheit ber Geele; bem bppothetifden bie 3bee einer vollftanbigen Reibe aller Bebingungen bee Bebingten, bem bisjunttiven bie 3bee Gottes, ale ber bechften Sontbefie bes Rategorifden ober Unenblichen mit bem Sphothetischen ober Enblichen: Die Biberiprliche, in welche fich eine Philosophie verflicht, Die mit Begriffen bes blog refleftirten Erfennens gleichwohl in bas Reich ber 3been fich erbebt, 3. B. an ber Reibe von Urfachen und Birtungen (Die blog real ift) jum Unbedingten (bas ibeal-real ift) auffteigen will, find ebenfo natürlich ale nothwendig. Go laft fich z. B. mit bloffen Reflerionsbegriffen allerbinge beweifen, baf bie Belt einen Anfang babe, und baß fie feinen habe. Rant hat biefe bialeftifden Biberfpriiche bes reflettirenben Erfennens und baburch bes Dogmatismus mit fich felbfi burch bie Antinomien bargeftellt, welche obne allen Breifet ber fpeculatiofte Theil feiner Rritif find. Der Biberipruch liegt bier immer nicht amifden beiben Behauptungen, fonbern in jeber fur fich betrachtet. Beibe fint falic. Denn mahrhaft bat bie Welt weber einen Anfang noch auch feinen Aufang, benn au fich betrachtet ift fie aberbaubt nicht in ber Beit. Die fpeenlative Bahrbeit befieht eben barin, baf man bon ben entgegengefesten Bebauptungen ber reflettirenben Bernunft, bie aus bem in ber Reflerion nothwendigen Gegenfat bes Unenblichen und Enblichen entspringen, weber bie eine noch bie andere gulafit. Das Entweber - Doer ber Refferion ift ffir bie Speculation ein Beber - Roch ober eine abfolute 3bentitat, 1. B. "Die Belt entweber enblich ober unenblich", bier gilt bas Bebei - Roch, ober gilt beibes, fomobl umenblich ale enblich, fo baf bloß fubieltiv fic ausfoliefienb : bas Un. fich beflebt eben barin , bag nichts ausschliegenb. Umgefehrt aber lagt bas Beber - Roch ber Speculation fich fur bie Reflexion nur burch ein Entweber - Dber, b. b. burch Antinomie, ausbrilden. Auch bie brei Schlufformen find nur ein Reffer ber Abfolutheit. Birb ber Unterfchieb ber Schluffe vollig rein gebacht, fo brudt er nichts anderes ans ale bie brei bochften formen, unter welchen bas Abfolute gefett wirb. Refleftire ich blof auf bas Befen bes Abfoluten, fo fete, ich es ale bas, mas meber bas eine noch bas anbere, aber eben beftwegen abfolut ift. Rategorifd - (bas blofe Befen enthalt für bie enbliche Betrachtungeweife eine bloge Dealichteit) tategorifc betrachtet ift bas Abfolute eine burch bie bloge Doglichleit gefente Birtlichfeit (bieß ber mabre Ginn bes ontologifden Bemeifes, wie er in ben gewöhnlichen bogmatifchen Softemen geführt gu

werben pfiegte). Wird den Alfelute bup el betifc betwatet, fo ift ed das eine und andere, Mögliche mad Wirfflichteit, Urjade und Wirfflichteit, Urjade und Wirfflichteit, Urjade und Wirfflichteit, Urjade ist die Beite bei Beite bei Genfareihe). Emblich bie Reflecion die Caufaireihe). Emblich bie die Innt film Schrachfungsweife fil die Spunfele des Sphorteiffen und des Autsperichen. Weber die Germ des Beber der Recht gegen des Germ der Beite Berber – Roch, noch bie Germ des Germ des Germ des Germ des Germ der Germ des Ger

Rur noch einige Bemerkungen fiber bie Begriffe ber Deglichteit, Birflichfeit, Rothwendigfeit.

Die menbliche Meglicheti. Beitlichteit und Perhemenhyleit wehre einem nahren. Organise, afte fann mur bei Immaglicheti, vie illmeisttichteit, die Bufdlighrti entgegnsteben. — Im Abfoluten ift I) nichts möglich, was nicht dem bespessen auch viertlich vohre. Der Gegenich vom Wossinsteit um Buftlichet ist nur in enblichen Erten, voll hier Begriff um Döselt getremt (ober der Begriff im der Geste als Eubste allerdings das Beitriche im Deiet niertrifft). Go 3. 30. man sagt det einem Gesetter: es ift möglich, daß es in diese Daus einschlage, bieß weit des Immagliation die Urfache oher jest als bei Beitrung, das ein Urfache der eft burch die Bertung und mit der Börtrung ausseich wirflich ist oder erfisit, B. B. wenn es wiedlich möglich ist, daß es einschlägt, so auch wirtlich, und in dem Rugenblich von den mitgelich vier flech der den der in; denn solch die ein, deverschiefen wir, es fen munkfich gewesen, war es alle möglich, so van en ummittellen auch wirtlich.

Ich bemerte zum Schluf.

Litter Logif mit einteter vorstander, nos bei ein Grieden wer fleistelles. Dermutwiffelles fr. Dum fie frei feschafte Bische fowje felhft. Der bas Soften bes restellinten Ertemens, Kants transtenbenatie Bogli- Dam fif es bas, inse fin juster vorgetragen. Der ernlich bas, nos bei Kriffelette, mit was auf Allemeine großvindige.

Schelling, fammtl, Berfe. 1. 3btb. VI.

3ch tomme nun wieber juruft auf §. 289, nachbem wir bas Suffen bes reffetirten Erfennens, b. h. bes in Beziehung auf ein einzelnes Ding gefesten Ertennens, durch alle feine Begriffe abgeleitet baben.

§. 292. Die Erfenntnis ber Geele von ben Dingen ow obi als von ift of felb ift in ertimenbig eine inndagnate, feinembages aber eine abaquate. Diefer Seh ift nur Golgelu ober Refultat aus §§. 299 und 290. — Abgunate Erfenntnis Be- Erfenntnis eines Dings an ihn feibt, vom Reclation. Bm ift aber die Erfenntnis ber Einge und ihrer Bestimmungen bermittelt burch bas Berhaltnis ber Dinge zu bem Leid, und nur mittult biefer Bestimmungen gefoffeit bei Erfenntnis berfelten.

Bie aber die Seefe ben Bei nicht getreunt von ben Beftnimmungen ber Dinge, all meber ben Zie in meh im Dinge abhgant erfennt, je ift auch die Erlentniß ber Seefe von fich felbft vermittelt burch ben Begriff von ben Beftnimmungen bed Beites. Domn bie Gefee ist nur ber leichnige Begriff vor bei Erlentige Einfeit beb Beites, niches außer ben. Demnach fam fie anch fich felbft nur als Begriff bed Leiche erfennen, und bie felbft nur die Begriff bed Leiche erfennen, und bie felbft nur als Begriff bei felbft mit als Begriff bei felbft m

Da als auf viele Beife 1) bie Erteintriß per Seele von ifterm Leife und ben Dingen eine inadaquate ift, 2) auch die Erkentniß, wechte vie Seele als Begriff der Seele von fich felöft bat, durch die Begriffe von ben Bestimmungen bes Leibed vermittelt ift, so ist nottwendig und die Erkentniß dier inadaquate und teinewege absolute oder oddquate. — Auberd ausgebeit dit: Auch die Erkentniß der Seele a priori, d. h. die, welche sie als Begriff von sich selbst hat, ist inadaquat, weil sie aur im Gegenfah mie in der Beziehung auf eine-inadaquat, bestimmtis Geglich in

Dier ift alfo flar, bag weber bie Erfenntnis a posteriori noch bie Erfenntnis a priori absolute, b. h. wahre Erfenntnis, nämlich Ertenntnis ber Diuge an fich selbft.

Bur Erlauterung. Abfolute Erfenntniß = Bernunftertenntniß: Diefe - Erlenntnig ber Dinge ale ewiger. Bernunfterfenntnig ift Bieberauflöfung bes Beiftes in bie Allbeit ber Dinge, Allein bie Ertenntnift, welche Die Seele ale unmittelbarer Beariff bee Leibes, fowohl ale biejenige, welche fie burch bie unmittelbare Begiebung auf fich felbft ale Begriff bes Leibes erlaugt, ift eine abftratte, nämlich eine Erteuntnif in ber Abftraftion von bem Mil. Denn a) fie erfennt ben Leib nur mittelft ber Beftimmungen ber Dinge, Die felbft wieder burch andere Bestimmungen ine Unendliche fortgeben, b. b. fie ertennt ben Leib und bie Dinge mir in ber Beit - Erfenntnift in ber Beit aber ift abstratte Erfenntnift; b) tiefer zeitlichen Erfenntnig, welche in jebem Moment eine burchans bestimmte ift, unb bie auch verworrene, weil in bie empirifche Unenblichfeit auslaufenb, ftebt nun gwar bie Erfenntnift bes Allgemeinen (a priori) entgegen. Aber a) biefe ift icon burch ben Begenfat und bie nethwentige Begiebung auf bie objettive Erfenntnig inabaquat, 8) auch fie ift eine abftratte. Erleuntnig. Denn wie bort, nämlich in ber objettiven Ertenntnig, bie Birflichfeit obne bie gegenwartige Doglichfeit erfannt wirb, fo bagegen in ben Begriffen a priori eine Doglichfeit, aus ber bie Birflichfeit nicht folgt, ihr nicht abaquat ift. In ber abfoluten Erfeuntniß aber ift Möglichteit = Birtlichteit, Bejahung (Begriff) = Grifteng. Dier-

Bu fa b. Genis benig fam baber aus einer fless erdneiten Demifiel beiter (wenn't beiter alle rett befeer) wohre eber einfeut Gertundigentspringen. (Also lbertaure teine Ertenntaß, welche eine burch bie Ichter als folge vermittete und allein in dig liebe Ertenntaß R, ihr wahre Ertenntiß. Iche Ertenntaß, bei nich felde aus bem Absoluten tommt, ift nichtig, bie nur Ertenntaß meiner als meiner).

Um nun tas Emige ju finten, geben wir nochmale auf ben Grund bes Beitlichen jurud.

- §. 296. Dinwieberum bas Ding egiftirt auf zeitliche Beife, nur infofern auch fein Begriff auf gleiche Beife

existirt. Denn bas Ding felbst und ber Begriff bes Dings fent nur ein und baffelbe. Demnach tann ac.

S. 296. Der Begriff eines einzelnem Dings exikier als Begriff nur baburch, baß er burch bem Begriff bines anderen Dings gum Dafeyn bestimmt ist, und se fret bet Burch burch ben Begriff: eines anderen bestimmt ift, und se fret has Unenbede. — Ten ber Begriff und der bed Ding felst fin in Ausfengung bes Abschlene ein med bassen. Den Ding ist, weil sein Begriff geme Begriff Gettes gehöret; anmittelbar mit bie fem ift vor moch bet Erng, von Kealität gefest. Birt aber bas Ding nich betracktel, weie fein Begriff munchtiden Begriff Gettes enthelten ift, eineren lassen er eine Begriff ben ben fand ber enthecken alsgemen Bereifen bas Ding sich betracktel, weie fein Begriff im unenbilden Begriff Gettes enthelten ift, eineren alseinen Bereifen bas Ding sich betracktel, weie fein Bereifen Begriff be Albest be. bie Erlen ich an ich betracktel burch einen anderen Begriff bestimmt, welcher wieder burch einen anbern gum Dafen bestimmt wer nur be fert in Studief.

Auf aubere Beife ift biefer Beweist auch fo gu fuhren.

All nach § 270 juischen Realem und Ibealem tein Senschalzeisemennehung meglich, sie aber ferner nothventig jebes Ding real nub benat,
beit und Serler, um ganz gleiche Weise, so feigt, baß, da das einzeltes
wirtliche Ong — als diese Seise, so feigt, baß, da das einzeltes
mittliche Ong — als diese Seise, so wirt, in miester und burch ein
beit Dings eber, mac balische ift, ber unmittlichar und aftive Begriff
bes Dings jum Tafen bestimmt ift nicht burch eine Caufolverfuhlyfung
mit bem Ting, sendern burch einen andern Begriff, bessen Gusten
seise Tings und bester burch einen andern Begriff, bessen Gusten
seise Unter burch die Ersten gened andern gesetzt war, nab se ses
mis Antales.

Bur Erfaterung. Was man Berte neunt, fin niche anderes eine ber unmittlever Begriff, bas Affirmative bes Leibes. Ben ift aber, in Anschung Gettes, das eine gang und unmittelbar anch bas andere; Begriff und Eing, Geefe und beit für ben wer verficheren Anschere feinem und bemeichtigen; beite find nicht reitette, fie find abfolnt eins. De ich alfo fage: ein einzelnes Ding ift jum Dafenn bestimmt burch ein amberes einzelnes Ding, ober: ber Begriff eines einzelnen Dings ift jum Dafena bestimmt burch einem andern Begriff, beibes ift vollig gleichbebeutenb.

Da indes guides erflitt, bes uicht Begriff umd Sing auf gung gliefe Beile inder, ber Begriff aber boch bad Ding, umb des Ding ben Begriff uicht bestimmen kann, so ift jedes Ding ummittelber nur burch bad Mefclute möglich; benn nur burch die Boer bes Alfoluten ift ber Begriff bed Dings umb das Ding sielh erng eine,

Ambers ausgebridt. In Anfehmy bes Messtuten ift tein Unterschied bes Gezus nur des Richtieques, biefer wird vielnehr bieß im abstratten Germann gemacht. And des, wos fit, ist im Mischatten auf feine ambere Weise cutsalten, als des, wos für die abstratte Ertematik micht ib. wos war, eber wos erft sem wird.

g. 298. Im Abfoluten ift alfo and ber Begriff bes menichlichen Leibes nicht anf eine blog vorübergebenbe, fonbern auf eine einige Weife enthalten als nethwenbige Folge ber 3bet. — Dief wurde iden and bem felgen, nas im Beweis bes vorhergebenben Sabes, ausgeführt wurde. Roch beftimmter auf folgenbe Art:

Bufan. Diefer ewige Begriff ober biefe ewige Boftien ber Erifteng bes Leibes ift weber entstanden, noch tann er als vergänglich gebacht werben. — Folgt unmittelbar ans bem Begriff ber Ewigleit.

8. 199. Diefer ewige Begriff bes Leibes doer bis doer ber meinschlichen Eriften, is doeignige van ber Secte, von a felbst ewig ist. Denn ber Begriff ber Secte ist, die Misse matien, der Begriff bed Leibes ju fenn. Der ewige Begriff bestieben ist also nethenschip zoglich des Abefreit der Secte felbst.

 ber im Messehren auf emige Weise ausgewahrte Begriff ber Leiten, was Affremirte ber brüten Potent, welches aber, nicht gegenöltlich, sondern am sich gedocht, die abseite Bemildt ber Begriffe eber bes Sudischtene umd bes Obsettiern felbst (die eigentliche gebtliche Echstellsping) in dem Ding) ist. Daß nun diese A\* nicht entstanden sein, nun niche vergänglich gedocht werden fönne, bedarf knies Benesles, venn es ist das Bestem der Gebert, dem Weisen werden, der fann nichts weber ertflichen nach versehen.

Rur eben bestrogen, weil biefes mit ber Seele zugleich gesetzt Befen ber Seele schlechtein ewig ift, tann biese Ewigkeit weber als eine empirische Präeristen noch als eine Fortbauer gebacht werben.

Bas einem andem ber Zeit nach vorangelt, verichwinnet felbli in ber Zeit; bas Leben ber Menichen in ber Obee aber geht bem Sinnenleben nicht ber Zeit auch voran; est ift fin Beind ber Iber nach, das als selches weber entlichen nech danern unch vergeben fann. Es hat überhaupt bein Berhällnis zu ber Zeit, sendern ist das Beind aller Zeit, die erine Emigletis selb.

§ 300. Wie das Benuftfeyn ober der mit der Secle pulatien gefegte Begriff der Secle Princip aller Ertenning a prioritik, se ist das Ewige, meldes das Westen der Secle constituit, Princip der abstantie arbeit der ewigen Ertenntig. — Taf da unterhis Gerbaum als Begriff der Secle Princip aler Grienutuß proorise, ist sewer des Brincip aller Grienutuß proorise, ist sewer des Brincip aller Grienutuß proorise, ist sewer der wie der im Möslenten ihn, der des Grienutuß auch der Art, wie wir im Möslenten ihn, der des Grienutuß auch der Bert, wie wir im Möslenten ihn, der des Grienutuß um de gliefen num des sich eine Grienutußert, also beseiners der philosophischen. Giere die Philosophis aus Genfruttnisten wie felbs bereicherungen).

Diemit haben wir benn bas Au-fich ber erften Jelenn ber ivallen Beit aufgezeichnet. Es ift dos einige, das absolute Wiffen, bas im Wefen ber Seele felbst gegenübet, ober diellichen um biefel Befen, das Gestiliche ber Seele felbst ift. Die Seele, offern file fich ministeller auf der Weis beziehe, im nichten der nich wie bei eine, ist nichte werbeit au filch, mit auf

Run Uebergang zur zweiten Boteuz (ber fich unmittelbar an bas eben Gefagte anfullpft).

§. 301. Dit jeber abaquaten 3bee ift unmittelbar und nothwendig ein hanbeln, fo mie mit jeber inabaquaten ein Leiben verfnupft.

8. 302. Gine freie Urface tann nur Diefenige beifen, welde, fraft ber Rothwendigfeit ihres Befens, ohne alle andere Beftimmung, nach bem Befen ber 3bentität hanbeft.

g. 300. Aur eine folde handlung, die and bem Befen ber Geele ober, mod haffelte ift, and be modbettiden, fofern es das Befen der Geele ift, mit abfoluter Rathwenvigfeit folgt, ift eine abfolut freie handlung. Bofgt und ein beim vorkendenbem Gopen, com jeber Gepen, jede Affringen. bas nicht aus bem Mefen ber Seele folgt, ift = einer inabagnates Ber, alfo = einem Beiten, einem Richt Dambelte. Brei aber ift nach bem murittelber Berbergebenben mer eine folche Danbelmo, bie aus bem Befen eines Tings froft ber Liefen Rechpsentigfelt feiner Ratur folgt, in Legng auf bie Seele alle mir biefenige Danbelmog-bie auß bem Befen ber Geele, b. h. aus Gott folgt, infern er bas Befen, ber Greut, bas Annich ber Geele in.

§. 304. Abfolutes Erfennen und abfolutes Santein fint ein und baffelbe, nur bon verfchiebenen Seiten am gefeben.

Deut nach bem §, 300 ift bas Befen ber Geele Pfeutip eiles beidenten Erlennen, ober bas Besen ber Geele ift vielneher selbst unt bliefe absolute Erlennen, eindes außerem: Bur in bem absoluten Erlennen ift baber bie Geele auch mahrbalt er. Demwieberum ober in alles nachrebat freie Saumein nichts auberes old vine abstalte Mirimanion, b. e. eine Affirmation, bie ebenso aus bem Welen ber Geele solgt, wie es aus biefem Besen jagt, bes ich Areitz alle Arthune. Der Unterfehre, ber weichen bem Danbeit und Erlennen sommöht.

wird, ift ein blofer Unterfchied ber Boten, b. h: ein unwefentlicher: Bie ich näulich im absoluten Biffen ober in ber absoluten Con-

ctmplation des Carblide ummittelfen auf ein Uncerliches vereme undaffemire, je sie umgelehrt de handeln wiedender ein Afferinien bes Unartischen als eines Endlichen, des Idealen aufs eines Recken, des aber mit gleicher Rethrendigleit ann dem Weien der Sechen, des als die Crimmtnig, daß des Endliche, des Reale werden Beselen ist, Das Weien der Sechen der des Beselen des des Beselen ist, Das Weien der Seche feines. Des übstellen Sermösen, die

in der Seele rubten, mich ein befenderes Erfenntniss mu ein bestenden ber Gerte rubten, mich ein befenderes Erfenntniss mu ein bestenderes Billandvermögen, mie die fallige pflicheriggliche Abftraftien beidet, feubern es ift nur Ein Befen, nur Ein Anflich der Geete, mit notheren alles ein und deblichte is, wes de Afflenklion treunt; und nur, was aus biefem Anflich der Seele quillt, est fest num im Wiffen ober im Danbelun; fil absolut, ift wohr, ift angleich freit und nathwendig Die Abhreilinien, werdes de Wischiedskrift verfehrt aut -- ich neue Mhfratins wie immer Msjonderung der Einge von der Affeil — die Msfratins also, die in die Wissenschaft als Errespinner, alse einseitigen mit salssen Gegleine gederen hat, sis eben auch der Zed alles währen Daubelink und der Lincil der meisten Errespinner über die Natur des Daubelinks

Die Borftellung, baf es ein anberes feb, bas in une erfennt, und ein anderes, bas banbelt, baf querft au ber Borftellung geführt. bag es eine Freiheit gebe unabhangig von ber Rothwendigfeit. Die Erennung bes Baubeine vom Erfennen ift ber Abfall ber Freiheit von ber Rothwendinfeit felbft, ale ob jene etwas fur fich febn tounte. Wenn Babrhaftigfeit (ber Grund aller Tugent) Ginbeit bes Sanbeine und Ertennens ift, fo ift bie Trennnng beiber bie erfte Blae, und unfere bentige Moral ift nur biefe fortgefeste Luge, namlich an eine Tugenb ju glauben, fie ju forbern und angupreifen, Die nicht aus bem Befen ber menichlichen Ratur quillt, und aus ber Rothwendigfeit beffelben gottlichen Brincipe, aus welchem bie Biffenicaft flieft, ober auch umgefehrt an eine Ertenntuif, Die nicht unmittelbar ale folche auch Sanb. lung ift. (3ch muß bei biefer gangen Parfiellung porandienen, baf Gie auborberft fich blok an bie Bemeife unferer Bebauptung balten, obne fich burch bie Ginwendungen, welche ibnen entgegenantreten icheinen fonnten, irre machen ju faffen).

§ 305. In ber Seele als soldger gibt es feine Breibeit, Innbern nur bas Gettliche fit warboaft teil, und
bas Wesen ber Seele, sofern es göttlich ift. (Aber in bem
Einn gibt es bann auch sein Ibediebunn). — Der menschichen Bestele
reibeit gugderien, werke nun versstätigt de derrück erteilet, bas
man ihr erft einen besprechen beiter der ein eigner Bermöger ig
flerte, wedes ein tiesses Versett ber Immanien ist. in ber Geele
als solder finden wie nachhöft nichte als einzelten über Bestele
solder finden wir nachhöft nichte als einzelten aller bei Wellens
gibt es fe werig noch
diem besprechen Willen, soldes etwa anger ben eingefenn abgedeputst
Dingen noch eine Bestener Multer bet Wellens gibt es so weige ben
Lingun noch eine Verseter Multer bet Wellens gibt es so weige bei
Lingun noch eine Verseter Multerhang, ober außer ben Christian

des Wollens sind aber in der Seele als Seele jederzeit nothwendig bestimmt, und also nicht frei, nicht absolnt. Dieß ist ganz allgemein einzuleben.

Unter ber Serte (als felder) nümits ift ein Mehns ber murdlichen Mitmattlen werftelen, ber fic auf ein erfontere Eing bejacht, so das von ihr basselbe gilt, was von berm Ding selcht gilt. So wie um bieles in jerem Angureitiste bestimmt ist, das gu fenn, was och fit, aber fich am biele Beit; au beime gen, wie es fich bewegt; in onthosenstig auch die Geret als Certe. In ver Certe als soldere ist alle fein greicht best Beilens.

Mufer aler Befinmubarfeit burch Caulatzufammenhaus fiest nur, wod bas deltent Prius aller Beit ift; bas Cuing, bas Befein ber Seele. Aber bas Befein ber Seele ift görtlich; bemnach abfelnt frei ift nur bas Görtliche ab bas Befein ber Geele, ber Menich ift nicht fich fich fiele frei, sonbern fier fich und bem afgeine Geben nach betrachtet, fallt er ber Nechwentigfeit, nub bem Seepkingnift in bem Bast angeim, in welchem er fe ine Verteit als feine von der götzt ich eine Den Benfein, in welchem er fe ine Freiheit als feine von der götzt ich eine Den Benfein, im welchem er fe ine freihe freie um vas han bein, was aus Gott flammt, ift frei, wie mur ein gleiches Biffen voch; ill.

Anmertung. Mit bem Begriff ber individuellen Freiheit bes . Meniden fieben in nadfter Berbindung Die Begriffe bes Bofen, ber Schulb, ber Strofe u. f. m.

Eine furze Anficht biefer Begriffe nach unfern Grunbfaben wird bienen, biefe felbit zu erlautern.

Buvörberft rufe ich bier in Ihre Gebanken gurud, mas gleich gu Aufang und öfters wiederholt in der Folge gegeigt wurde: 1) daß nichts an fich felbst betrachtet endlich ift. Als endlich

wird ein Ding nur erfannt im Gegensch und der Bergleichung mit andern Dingen, denn hier sindet sich, daß mehreres von ihm verneint ist, wos in aubern Dingen bejah ist. Birte es aber-rein sie fich sicht und an sich siebe, d. b. wird es wahrhalt betrachtet, so sie de nicht emblich, worand benn 2) solget, daß e-nichte Bestimbes an den

Dingen ift, woburch fie enblich fint, fonbern eine bloke Brivation. und biefe Brivation felbft ift wieber ein blofer Aft bee 3maginirens, ober bes Betrachtens ber Dinge in Relation. Bir feten eine Brivation in bem Ding nur, inwiefern wir urtheilen, bag etwas, bas ibm fehlt, ju feiner Ratur gebore, ibm gufomme. Aber wir urtheilen bieg blog, inbem wir bas Ding mit anbern Dingen ober mit einem allgemeinen Begriff vergleichen, b. b. inbem wir es nicht an fich felbft betrachten. Go fagen wir, nm ein Beifpiel bes Spinoga ju gebranchen, von einem Blinben, er feb bes Befichts beraubt, wir fegen fein Richtfeben ale eine Brivation, Dieft thun wir aber biofi, inwiefern wir ihn entweber mit anbern Deufchen, Die feben, ober mit ibm felbft in einem anbern Buftanb, in welchem er noch fab, ober auch mit bem Allgemeinbegriff bes Menfchen vergleichen, in welchen wir etwa bas Bermogen ju feben aufgenommen baben. Betrachten wir ibn aber nicht in biefer Relation, fonbern an fich felbft und fur fich felbft, fo tounen wir feine Blindheit ale feine Brivation feten, benn nach ber Orbnung ber Ratur gebort bas Geben fent fo menia jur Ratur biefes Meufchen, ale es jur Ratur eines Steines gebort. Alfo felbft bief, bag wir bie Blimbheit an ibm ale eine Beraubung, eine Brivation fepen, ift nur eine Cache ber Imagination, nicht ber Bernunft. In Beifpielen, in benen felbft ber gemeine Berftand bie Dinge ihrem Befen nach ju icanen gezwungen ift, alfo vorzuglich an geometrifden Beifpielen, laft fich bief am beutlichften machen. Riemanb 1. B. wird es bem Quabrat jum Bormurf machen, ober es ale eine Unvolltommenheit beffelben bezeichnen, bag es nicht rund ift, wie ber Girfel. Denn alebann mare es nicht Quabrat, bas nicht rund . Gebn gebort alfo an feinem Befen, b. b. ju feiner Bolltommenbeit. Aber (und bieft ift ber Sauptpuutt) fo nothwendig es jum Befen bes Dugbrats gehört, nicht rund gu febn, fo nothwendig gebort es, wenn wir bie Sache nicht imaginationsmäßig, fonbern mit Bernunft ober abaquat betrachten, fo nothwendig, fage ich, gebort es im obigen Rall zum Befen bes Blinben, bag er nicht febe; benn vertruge es fich mit ber Ordnung ber Ratur, bag er febend mare, fo murbe er wirflich feben.

Sethft bas also, mas wir vermöge err bloßen Imagination als Beranbung ber Dinge betrachten, ift en sich ober auf Gert begogen, b. b. vernäuftig betrachtet, vielaufer nur Regation; Regnison nämich in bem Simp, voß es bas ausbrickt, was nicht zum Wesen eines Tings gehört, anlantt baß Privotion eines ausbrickt, was wir zum Wesen eines Dings gehört, gubaten, nub ihm boch sicht, was wir zum Wesen eines Dings gehörig glauben, nub ihm boch sicht, was wir zum Wesen eines Dings gehörig glauben, und ihm den hier bei bertachten, ben ermes, bos zu sieher Nature gehört, sondern es ift Regation, b. h. selbst wieder etwas Bosstiness, eine Affirmation seiner Natur, feines Wessen, welchem bas nub-Sam weberstreitet.

Eine gang gleiche Bewandtniß bat es nun mit bem, mas als moralische Unvollfommenheit, als Lafter, als bos u. f. w. gebacht wirb.

Bebes Banbeln, an und fur fich felbft betrachtet, ichlieft nothmentig etwas Bofitives, einen gewiffen Grab ber Reglitot ein; bloft nach tiefem Grat ber Realitat betrachtet ift in jeber Santlung Bolltommenbeit, und wir wurben in ihr feine Unvollfommenbeit bemerten, wenn wir fle abfolut und nicht in Bergleichung mit antern Dingen betrachleten. Go mirb g. B. bie Luft und bie Abficht antern gu fcaben in ben Menfchen ale Bosheit, ale etwas Bofes betrachtet. Aber an fic betrachtet, und wenu wir bloft auf bae Bofitive in Diefem Saubeln feben, auf bie barin fichtbare Aftivitat u. f. m., mit Ginem Bort, wenn wir biefes Santeln absolute betrachten, nicht in ber Beriebung auf bas Gubieft, fo bag wir biefes jugleich mit einem Allgemeinbegriff, ober mit anbern Menichen vergleichen, fo merben wir barin eine Art ber Bollfommenheit, feinesmege aber eine Unvollfommenbeit gemabr. Gelbft bag feine Aftivitat fich nur in bemienigen aufert, mas antern icabet, ift, an fich betrachtet, feine Brivation, benn bieß gebort fo nothwendig jur Ratur biefes Menfchen, als bas Begentheil nicht bagn gebort. Bergleichen wir ibn mit anbern, fo werben wir allerbinge einen boberen Grab ber Realitat, und alfo auch ber Berfettion, in benienigen erfennen, bie thatig fint anbern jum Beil, und wenn wir bieje achten, werben wir jene nothwenbig verociten, ober bech beid bergleichungsweize; indem absolut, b. b. in Beging auf die Ratur betrachtet, auch zien Handen eine offender Boll-tommenheit einschließeit, wie dermon erfellt, des wir in der Retur, wu wir von jeiere Beziehung auf bad Subjelt abstrachten. 3. I. die Regle und die Bildheit der Thiere benundern und für eine Art der Ferrichten halten, gefest auch, daß sie sie fich noch jo schallich für andere Spiere ober far dem Wentschau zige.

- Dies muß bie Frucht einer universetllen, ben Wenschung err Rann jundfilfennen Bildsoplie fenn, bag fie bie beitere Betradung eer Belt amb ber Wentschun kein; de fie icher, Denblungen und Ding nicht in Begug auf das Subjeft, sondern an fla seibft mab in Begug auf des Ordnung der Jahne zu detrochten; in welcher nichts an sich feibft muscllommen ist, sondern, dem gleich in verfojedenen Graden, alles die merkliche Kalista anderende.
- Rachbem man bas liebel ber Belt fomobi fiberhaupt als befonbere in ber moralifchen Beziehung, bas Lafter, bie Untugenben ber Menichen, burch bie Imagination betrachtet und eraggerirt batte, fo war es nothwendig, baft man endlich auch auf bas Bedürfnift, einer Rechtfertigung Gottes wegen ber Bulaffung bes Uebels fiel, und in bie traurige Alternative fich verwidelte, entweber Gott jum Urbeber und Theilnehmer bes Bofen ju machen, ober ibm bas blofe Anfeben und Aulaffen babei zu laffen , welches beibes bas Unwfirbiafte ift, mas von Gott geracht werben fann; bas Erfte, wie von felbft flar ift; bas Lette ; benn es tann nichts ohne, ben gottlichen Willen gefcheben, alles folgt aus ber Rothwendigfeit feiner Ratur. Gine von beiben Annahmen wird immer bie nothwendige Rolge ber Betrachtung bes Bofen ale eines Bofitiven fenn. 3mar Leibnig icon fagt, bag von Bett nur bas Bofitive ber Dinge emanire, nur ihre Bolltommenheit, Die Brivation ober Unvollfommenheit aber lediglich in ihnen felbft liege, Aber Leibnig erhebt fich nicht ju ber Ginficht, baf auch biefe Brivation ober Unvollfommenheit nur respective ftattfindet, und an fich betrachtet nichts mwelltommen ober mangelhaft fenn fann. Denn alles, mas ift, folgt aus ber menblichen Ratur .: unb es folgt ale biefes, weil es

nur als biefes burch bie unentliche Ratur affirmirt ift, weil alfo nur biefes ju feinem Befen gehört, nichts anberes.

Und bie Privation alfo ift nur Brivation respective unferes Berftanbes, nicht aber in Anfehung Gottes.

Dağ biefe Betrachtungsmeife bie einzige eigentlich philosopifich und vernunfigemäße fey, wieb jeber, ber fie verfelde, pugefichem maffen; und bufiebe es anch jugefichen, senn ihn nicht bie genöfnlichen Begriffe unsterer Sittenlicher baran hinderten.

Mer fällt benn nun hiemit nicht, wie biefe Lebre foust und and iest mieber gemisentet wurder, aller Unterschied best Recher und bei Unterschied, alfe dern bemit and aller Unterschied vos Recht um Unterschied, alles Berdiemst und alle Schuld himneg? Bier wollen feben. In allem, wed ift, saglen wier, und in jeber handling beidet, absfelut berachtet, ein Berfeition aus, absfelut betrachtet ist baber nicht unwollfommen, sendern nur in Bergleichung. Da min Gest bei Dinge nicht in Bergleichung unternaber, sendern jedes für sich als eine befondere Bett scholfen, nicht nach einer genetzigmen Effentiset, so ift wer Gott neispenschig nicht nuckellemmen, und man kann gegen ber retait geringere Grad ber Sellsemmenheit, dem 3. Der Seite Seine ber Verlativ auf den Auflage in Pflange zwie Pflange reicht und den Zwier, das Der Seiter, das Exier

relativ auf ben Denfchen, ber ichlechtere Denich relativ auf ben befferen ausbrudt, biefer relativ geringere Grab ber Bollfommenbeit feb in Aufehung bee Steine, ber Bflange, bee Thiere, bee umebleren Menfchen gerabe feine Bollfommenbeit, nämlich bas, woburch er biefe Stelle in ber Schöpfung einnimmt, integrirenber Theil berfelben febn fann, bas, woburch er ift. Aber boch je großer ber Grab ber Realitat ober Berfettion eines Dings ift, befto mehr nabert es fich bem Göttlichen an (§. 61) und uimmt Theil an ber Geligfeit bes Gottlichen; fo wie bagegen ein Ding, je geringer ber Grab feiner Realität ift, befto mehr auch bon ber gottlichen entfernt ift, befto mehr an ber Unfeligfeit bes Ungöttlichen Theil nimmt. Wenn alfo freilich auch ber Unrechthanbelnbe einen gewiffen Grab ber Berfeftion anebrudt, fo bag burd ibn bie Bollfommenbeit bes Univerfums nicht geftort wirb. fo ift boch feine Trefflichfeit mit ber bes Rechtbanbelnben auf feine Beife ju vergleichen. Denn ben Grab von Realität, ben er wirflich ausbrudt, brudt er unwiffent ans, wie ber Stein ober bas Thier auch ben feinigen; bagegen folgt bas Rechthanbeln aus abaquaten 3been. Bener verbalt fich alfo, nach bem Musbrud bes Spinofa, mmr wie ein Bertzeng in ber Band bes Rünftfers, bas unwiffenberweife bient und im Dienen abgemust und verbraucht wirb. Die Rechtbanbelnben thun aber bas Rechte mit Biffen und werben burch bas Dienen felbft volltommener.

Die: an ihrer Stelle, weil alle Grabe ber Berieftion von ben niebrigen bis in ben bochften im Univerfum febn muffen, gleichfalle nothwendig ift, aber er geht boch nothwendig verloren, und eben biefe Schwäche felbft, bieß, bag er fo hanbeln muß, wie er hanbelt, ift feine Strafe: Gein Santeln ift fein Seyn felbft, und fein Senn fein Banbeln Go menia affo jene Lehre, bag alles, mas im Univerfum ift, burd Gett ift, mas es ift, und bag bor Gott eben befbalb nichte mahrhaft unvollfommen ift, ben emigen Unterschied bes Rechten und bes Unrechten aufhebt, ebenfo viel tragt jene Lehre von ber anbern Seite bei gu einem beiteren und ruhigen Leben. Denn fie zeigt uns, baft alles Banbeln ane bem gottlichen Willen flieft, und bag Rechthanbeln felbft bie bodifte Geligfeit, namlich bie Theilnahme an ber gottlichen Ratur ift. Gerner zeigt fie une, bag ber Unrechthantelnbe ffir une betrachtet nur ungludlich ift, aber anbere nicht beleidigt, ungludlich unmittelbar baburch, bag er auf eine tiefere Stufe ber Befen gurudgeftofien ift, baß aber auch er jugleich in biefer Stufe jur Totalitat bes Beltrbanoment gebore, bie wir in ihm ehren, ja felbft in bem Grab achten muffen, in welchem er biefe Stufe erfüllt und fie rein in fich ansbrildt. Sierin liegt bie mabre Dulbfamteit, alle Dinge als in ber Totalität begriffen gu benten und an ihrer Stelle gu achten; nicht aber barin, alles unter Gin Gefet bengen ju wollen und bie Mannichfaltigfeit ber gottlichen Schöpfung, bie fich vorzuglich im Menfchengeichlecht offenbart, unter eine Formel amingen ju wollen, Gittengejes genannt, welches ber größt mögliche Babn ift, ans bem ftatt ber Beiterfeit und Rube nur Uninft und vergebliche Dube, wie bei nufern eingebilbeten Beltergiebern und -Berbefferern entfteht, ober am Enbe Die Anflage bes Schopfers, beffen unenbliche Falle fich in allen Graben ber Berieftion offenbart. - Run weiter,

B ber Genolt, melde bem Menifen fier feine Danbungen gegeschreiben mirb, gehort am bie, daß bie Gerte bie Benogmgen bei Leibes nach Niefel und Billitte bestimmen fann... Dierüber 2006. Die Gerle faun ebenspwenig ben Leib und bie Benogungen be Leibes bestimmen, als umgelehrt ber

Leib bie Geele und ibre Bebanten beftimmen tann. -Diefer Gat ift nur bie befonbere Rolae beffen, mas im 8, 270 allaemein bewiefen wurde, bag namlich zwifden Realem und Ibealem auf feine Beife ein Canfalgufammenhang möglich feb. Alle Bewegungen bee Rorpere, ju welchen er burch einen Ent. ichluft ober burch ein Bollen ber Geele beftimmt icheint nach ber gewohnlichen Unficht, - alle biefe Bewegungen muffen baber erfolgen, ale ob (wenn bieg gleich unmöglich ift) feine Seele und unr ber Leib ware. Richts gelangt jur Bollenbung ale Subftang, ohne Leib und Seele ju febn, aber biefe beiben find nicht zwei, fonbern ber Gubfang nach eine, und tonnen fich baber nicht wechselleitig bestimmen. Reflettire ich alfo blog auf ben Leib, fo muß, was auch in ihm gefest werben mag, boch blog nach Gefeben ber ausgebehnten Subftang ober ber Daterie begriffen werten, nicht aber burch eine Einwirfung ber Seele . welches ein vollig wiberfprechenber Begriff ift. Diefer Lebrfat ift wichtig, weil er bie abfolute Ihentitat ber reglen und ibeglen Welt gleichfam in ber bochfen Inflang zeigt. Alles, mas and burd Freihelt in ber ibealen Belt fich ju entwideln fcheint, lieat ber Doalichfeit nach icon in ber Materie; Die Materie tann eben baber nicht bas robte, rein reale Wefen fenn, fur welches fie genommen wird; fie ift ale reale Subftang jugleich bie ibeale und begreift, mas biefe begreift. Die ansgebebnte und bie bentenbe Gubftang, wie es Spinofa ausbrudt, fint nicht zwei verfchiebene, fonbern bie ausgebebnte Gubftang' ift auch bie benfeube felbft, fo wie bie bentenbe bie ausgebehnte. Bas fich ans bem Abgrund ber Materie und ber Ratur entwideln fann, ift baber ein ebenfo unbestimmbar Unenbliches, ale tas, was fich aus ber Seele entwideln tann. Denn jeber Evolution ber Seele geht nothwendig eine Evolution ber Materie parallel. Bas bie materielle Subftang für fich vermoge, bief zeigen bie Beifpiele, wo wir felbft feinen Autheil ber Geele erfennen, Die Sanblungen ber Comnambuliften, Die Runfttriebe ber Thiere, welche allein icon binreichten, ben Gan bes Spinofa flar ju machen; quod sub-

stantia cogitans et substantia extensa est una cademque substantia.

Bie nun aber in ben Bewegungen unferes Leibes nicht wir, ale wir, fonbern ein anderes, bie Gubftang, hanbelt, und biefe Beme annaen auf eine une, ale une, unbegreifliche, aber burchane nothwei bige Beife bie Beranberungen ter Geele begleiten, fo ift nothwenbi auch bas Sanbeln unferer Geele, ale Sanbeln, nicht unfer Sanbein, fonbern ein Banbein ber Gubftang; benn mare tieg nicht, mare et nicht ein und Diefelbe Subftang, Die in ber Geele banbelt und biefe Bandfung ber Seele burch bie Bewegungen bes Leibes ansbrudt, wie tounten biefe mit jener barmoniren? In allem Sanbeln bes Univerfums banbelt nur bie allgemeine, bie unenbliche Gubftang - nicht unfer Leib, alfo auch nicht bie Scele. Beber ber zugeben muß, wie er benn gugeben muß, baf alle, auch bie fcheinbar freien Bewegungen bes Leibes bennod nicht burd ein Berurfachen ber Seele, fontern nach immanenten Befegen ber Materie erfolgen, wird biefelbe Rothwendigfeit, auch fur bas Sanbeln bes Gubiefts jugeben muffen. Wie foll bie Sandlung in ber Ceele frei fenn, mabrent biefelbe in ber Materie - im Leib - nothwendig ift? Diefer Biberfprnch ift nur anfuntofen baburch, bag es ein und baffelbe ift, mas im Leib (im Rothwendigen) und in ber Geele (im Breien) banbelt, und ba biefes Gine nur bie abfolute Gubftang fem tann , weil nur biefe bie abfelnte 3beutitat bes Realen und bee Brealen felbit ift. - baburd, bag in allem Sanbeln nur bie abfolute Subftang (bie nun weber frei noch nothwendig). Diefe Befanptung pertragt fich allein auch mit ber Barmonie bes Univerfnme: benn wie founte tieft fenn, wenn jebes Befonbere im Univerfum ans fid und für fich bantelte?

Stourch wird benn nur ein Dareten zum Daneten bes Dubisdaumst — zu neinem Haubeln —, wenn in allem nur die Enshäm handelt? — Eine Haubelung ist meine Danblung, beift den so wie als: es ist ein und bosselder, doch in mir handelt, mun den in mire. Die Danetung wire als zu meiner Danblung kund den Wilfen, und sie wird in dem Serhältnist zur freien Danblung, in welchem sie aus einem abstalten Wilfen, aus einer adhanten Love folgt. Denn u nichte finde der der eine der eine in bem, was wire auf

g. 307. Die Freiheit, welche fich bad Indivibuum als Indivibuum zufchreibt, ift feine Freiheit, sondern bloge Tendeng abfolnt in sich selben, abei an sich felbft nichtig ift, und welcher die Berwicklung mit der Rethmentigfeit als das unmittetbare Berbanguiß solgt. — Die missen lie als das unmittetbare Berbanguiß solgt. — Die missen bliebe, bei bei Bright die Bright bit Ingend ift nur Billitte ein ihnen, und biese Bright preise gericht bet Angend ift nur Billitte ein greibe die Bright bei Legend ift nur bei Rechel bei Breife Breibeit preise fie eine Freiheit fes, die bie bei Breife Breibeit preise fenn das das das habet den bei Breife Breibe Breife Breibeit fest, der bei Breife Breibeit genen bei am meisten nach ihrem Beslaten zu handen glanken, werden genade m meisten duch Affetionen der Anf, des Zussel, der Lebenschaft überhaupt zum Danden getrieben. So wie sieher niemand ingenhöhrt ist, der sindt vermöge einer göttlichen Rothmendigteit ift, die sich seine bemächtgt.

Der ebige Sah, ben wie ju erfautern und ju beweifen hoben, fegt abrigene aus bem, baß jebes Ding in ber unenblichen Subftang ein geroppette Geen fat, ein Leben in ber Gubftang und ein Leben in fich felbst. Diefes Leben in fich felbst weit bem in ber Gubftany

gleich in ber Bernunft, und bas Bernunftwefen ift baber am meiften in fich felbft, inbem es angleich abfolut im Abfoluten ift. Mit anbern Borten: Die Rothwendigfeit ber Raturbinge mirb in ibm jugleich jur abfolnten Greibeit. Aber biefe Freibeit ift, wie aus ber gegebenen Anficht von felbft erhellt, nichte in ber Trennung von ber Rothwendigfeit. Dun ift ihr gwar burch bas Leben im Abfoluten, b. b. burch bie Rothwendigfeit, bie Dollichfeit gegeben in fich felbft an fenn; Die Birflichteit biefes in- fich felbft . Genne ift aber von ibrer Doglichteit, ber Rothwendigfeit, getrennt, unmittelbar nichtig, wie jebe Birflichfeit, von ibrer Möglichfeit getrennt, an fich felbft nichtig und feine mabre Birflichfeit ift. Das numittelbare Berbangnig ber Freiheit ale Billfür, ale in fich felbft. Genn, ift alfo Die Bermidlung mit ber Richtigfeit, ber Enblichfeit mit berienigen Rothwendigfeit, welche bem Gevenben felbft nur ein gufälliges Dafenn lagt, b. b. mit ber empirifchen, afreimañ al

Die empirische Nothwendigteit beherricht die Welt der Richtigteit; biefer fällt die Seele anheim, indem fie von ber absoluten Bett fich tremt, in welcher Freiheit in absoluter Bentilit mit der Roth-Bentil Bilistopie und Religion, den & 38. D. D. mendigleit belfeht. Das under und beische Setzenbrache feinem muß biefes jeun, fich ber Breicheit ale Gelfoffgeit zu begeben geben weit fie nichte anberes als die munitelbare Berreidfung mit ber empfeißen Rosprendigleit ihr, um ber Reisprendigleit zu entgeben. Diere nicht fie felgenber Gabe.

S. 308. Alles mahrhaft freie, b. b. göttliche, Dawbeln, ist von sich felcht in der Harmonie mit der Nothmembigfeit. — Dem vod mahrhaft freie Ambeln ift nur ein solches, nelches aus dem Volen der Serle ebens solgt, wie die andiquatem-Veren aus ihm solgen, d. h. ein solches Janbeln, welches als solghes quissich untwendig ift.

und die wohre Ande auf; ihm wölbt fich ber himmel als bas verflätet Bib ber Testalistt, und wie der Bolften bem Schiffer und
bei gemuble; eller, so lendete ihm die eine Boutital jemes Bunths
burch alle Stürme und Abvoechelungen bes Lebens. Dies berachigt
uns, dies erhebt und auf immer über alle leere Schinigt, Burch
und hoffmang, zu wissen, des jude voir handeln, sondern das gestelltes
gestliche Rotsprendigfeit in und handelt, won ber wir zum Biel getragen werden, und mit ber nicht in Wohrfreit siehen aus, most aus
dessletzter Erricht sog; dem fie ft sieht beise absolute Freicht.

"Richts, was in ma aus absquaten Ideen, aus der Erfenntuig Gettes sight, sann jener Reihmendigstei widersfreiden, oder durch wernichtet werden, und schwerfis ist je ein durch Thalen eber Gedanten gerifer Mensch gewesen, der nicht dies Voltparenigsteit erfaumt, wind in biesen deim Astalis werden wöre. Umsglich nichtlich weder die diese einstellt die einschlich der die die Andriumsen der Wentschen von sieht, ausschauft, oder die in die Ausgemehlt Wergeben, noch die Kreichiet des Willisse einem solche genigen,

Roch weniger als biefe blog empirifche Gefemagigfeit tann ber

Denigf im Pandeln fig, mit ber Billite und Freifert aller begingen, von weider etwos Dufamisenstimmenbe und eine vernünftige Entwicklung zu erwarten ebenfe ihricht wöre, als sie den einem Schaffleit umg verwarten, bos feinen Dicker hat, und in dem jeder sie sich und bestallen feine Wolfe fielet.

Das einzig mahre Spftem für das Hanbeln ist ber unbedingte Glande, d. h. nicht ein meifelhofte Fatrwaftschlten, sondern das seit Butrauen zur absoluten Rothwendigfeit, die in allem handelt steit ungleich ift). Sierin allein das Heilige, besten der Mensch bedarf.

8. 309. Die abfolnte 3bentitat ber Freiheit und ber Rothweudiafeit ift nub fann nicht bervorgebracht merben. ale infofern fie ift. - Der erfte Theil fann auch fo ausgebrudt werben: Freiheit und Rothwendigfeit find barmonifc, unabhangig von allem Sanbeln, au fich. - Denn es gibt weber eine mabre Rothwendigfeit ale bie ber Gubftam und welche aus ben abaquaten 3been folat, noch eine andere Freiheit ale biefelbe. Dber auch: Unmittelbar fraft ber 3ree Gottes find Rothwendigfeit und Freiheit eins, fie find alfo eine unabbaugig von allem Banbeln. Die 3bentitat fann zweitene nur hervorgebracht werben, infofern fie ift. In jebem Saubeln wirb Diefe Brentitat beabsichtigt, aber fie fann nicht bervorgebracht werben, wenn nicht im An-fich bes Saubelns Freiheit und Rothwendigleit fcon barmonifch find (wie ans §. 304 leicht zu folgern), b. h. fie tann nicht bervorgebracht werben, weun fie nicht icon ift, nnabhangig von allem Sanbeln. 8. 310. Die abaquate Erfenutuif Gottes ift mit bem abfolnten Brincip bee Sanbelue eine und baffetbe. -Burbe icon folgen and g. 304, wo bemiefen, bag abfolute Ertenntnig und abfolutes Sanbein eine. Run gibt es aber fein abfolutes Ertennen außer ber Ertenntuif Gottes, alfo ze. Roch beftimmter fo: Es ift feine abaquate 3bee in une moglich, nach 8. 301, aus ber nicht ein Sanbeln folgte. Run ift bie abaquate 3bee, in ber alle aubern vereinigt finb, ober bie bas Brincip von ihnen ift, bie 3bee Gottes. Alfo ift bie abaquate Erfenntnif Gottes ac.

Gine abaquate Erfenntnif Gottes ift nämlich nur biejenige, welche

bas gauge Befen ber Seele einnimmt, bem bas Welen ber Geite ift au der Bernunft bei Bennunft aber ift nach bem, was son mas son in be benesem bei bei abfaine Affirmation ber Ibre Gotte, nichte außer bem. Ift als bas gange Welen ber Seele bas, was es an sich aber Tere nach ist, and wirftlich in, mintig bie außente Affirmation ber Ibre Gotte, nichts außer bem, se ismen aus ihr auch feine handlungen insgen, nicht außer beim, se ismen aus ihr auch feine handlungen in gelenn für ber böfft bentbare Erab von Realista auserhaft, nur wicher baher bei bette Gotte auserichten, bie fache handlungen in welchen fich ver böfft bentbare Erab von Realista auserhaft, nur wicher kaher bei vollemmensten führ. Wicht fann jener Byffund ber Geeke, im welchen sie bas hierlich ift, nach sie bei welchen als bie unembiche intelletunde Liebe ber Gefel- zu Gest, welche, absolut

Die Arennung prident bem Erfemien und handen in ber Ceicheinung ift nicht in bem Befen ber Soele, und berfchundet baste ließt in ber Arfordunung, wo die Geste ihrem Besten gleich wied. Daß est ein in und von ber Erfemtuig unadhängiges handeln gibt, ober, daß ein siehet geglandt wird, bieg eben ist die erfle Ende. Die Beite fall ann eins werben mit Gest und den debanes mit

Die Seles foll gang eins werben mit Gott und vom baburd, mit fich felbt. Ein fall mis fen von der fenn ba Ertemens um bas Dandeln. Dies ist jum gettiche Welpsenkigfeit, nelde, indem sie es ber Serfe unmöglich macht untere als nach der Dere Gettes zu handeln, zugleich die absloitet Greichti felbt filt. Nicht bruch Jenang und Orbeit handelt die Gette gefinderen weil filter gange Reture eben biefe ist, die Miffennation Gette gu fere, nichte unter Denn.

Es wird nöthig feun, ben Umerschied biefer Lehre von bem ju zeigen, was jest und souft bem Achnliches in ber Sittenfebre aufgeftellt zu werden pflogte.

1) Burte bie Tugen die ein Befogen gelticher Schetz, Gett eltfr die Gefeigegere vergeftelt. Die mößen des Gute mollen, sogt nan, meil es göttliche Gefen ift. (Geichfam der Wosiaismus der Woral). Allein hier wieder und eine Differenz beschen zwissen. Der "So, die Wosiabung Allefert um Beit ist, im worten, 280, die D. D. D.

Bollenben und ber 3bee Gottes. Bielmehr ift bas Bejet ale Befeb nur gegeben ben Richtanten; fur Die Geele, welche in ber 3bentitat mit Bett ift, gibt es fein Gebot mehr (wie ich in ber Folge noch beweifen werbe), fie banbelt ber blogen Rothwendigfeit ihrer Ratur gemäß. ( 2) Burte Gott vielmehr aus ber Sittlichleit abgeleitet, ale ein nothwendiges Boffulat ber Moral. Bir wollen biefe Borftellung im beften Ginne nehmen, fo ift fie gleichwohl falich, ob wir icon befo wegen nicht etwa bas Gegentheil wollen, namlich, bag bie Sittlichfeit von bent Erfennen Gottes abgeleitet merben foll: bas Leiste barum nicht, weil wir überhaupt feine Sittlichfeit gngeben in bem Ginn unferer jetigen Moraliften, namlich ale eine Sittlichfeit bee Denfden -Con tae Bort ift ein Brobuft unferer neueren Anftiarerei; es gibt nur Engend, wirtus, b. b. es gibt eine gottliche Befchaffenbeit ber Geele, aber es gibt feine Moralitat, Die bas Inbivibuum als Inbivibunm fich geben, ober beren es fich rubmen tounte. In biefem Sinn (ale eine Engend, Die bas Inbibibunn fich geben tonnte) mag und will ich gern allen gugeben, bie es behanpten wollen, bag Die Gittlichfeit ans meinem Spftem ausgeschloffen fen. - Es ift ein Greuel :- Bott aus ber Sittlichfeit folgern ju wollen. Dicht etwa nur; wie manche bie Annahme eines Gottes nuplich finden ale Mittele aut Moralitat, Golde Meniden pflegen alles ofonomifc anunfeben, Gott ift ibnen ein Sansmittel, bas jeber für fic brauchen fann, um fich vermittelft beffelben in ber Moralität ju farten, Die fo viel Deube toftet. Diefe Borftellung ift um nichts beffer ale bie Deinung, welche befonbere bie Grofen und bie angeblichen Staatsmanner baben, noch welchen ber Glanbe an Gott gut ift, Die Bolfer im Baum gu halten und ben icon lang fanlen und bruchigen Staatemafchinen noch ale Stute ju bienen. Bon all tem ift bier nicht bie Rebe, fonbern, wir gefagt, es ift bon jener Borftellung in ihrem beften Ginn bie Rebe, aber auch in biefem Sinn ift es bie tieffte Berfehrtheit, Die Gittlichfeit anerft und bann Bott ju fegen; benn bief involvirt bie Deinung, ale ph es eine andere Trefflichfeit ber Geele gabe, ale bie aus bem Botte lichen felbft flammt; ale ob ber Denich irgent was febn tounte ohne

Gott und por Gett. Aber binwieberum auch bas, mas aus bem Bottlichen flieft, ift nicht bloge Gittlichfeit (welche immer bas Berbaltnif ber Unterwerfung in fich folieft), es ift mehr ale Sittlichfeit. 36 will es fagen, mas ich an ber Stelle biefes Begriffe ale bas Abfolute biefer Sphare febe. Es ift Religion, es ift Beroismus, es ift Glaube, es ift Erene gegen fich felbft und Gott. Unter Religion perflebe ich - (und ich bitte febr, bief nicht fo ju mifverfteben) - ich perfiebe nicht bas, mas man Abnbung bes Gottlichen, was man Unbacht nennt; wer von Gott nur eine Ahnbung bat, ift noch weit entfernt von Gott. Goft muß tie Gubftang alles Denfens und Santeins felbft, nicht blok Gegenfland febn, es feb unn ber Anbacht ober eines blofen Burmabrhaltens ober eines falld verftanbenen Erfennens; es gibt fein Erfennen bes Gottlichen, in bem es blog bas Dbieft mare; Gott wirb entweber überbaupt nicht erfannt, ober er ift bas Gubieft angleich und bas Dbieft bes Erfennens, Religion ift bober ale Abnbung und ale Gefühl. Die erfte Bebeutung biefes oft miffbrauchten Borte ift Gewiffenhaftigfeit, es ift Ansbrud ber booften Ginbeit bes Biffens und bes Sanbeins, welche unmöglich macht, feinem Biffen im Sanbeln gu wiberfprechen. Einen Menfchen, bem bief - nicht auf eine menfcliche, pfpchifche, ober pfpcologifche, fonbern - auf eine gottliche Beife unmoglich ift, nennt man religion, gewiffenhaft im bochften Ginn bes Borte. Derjenige ift nicht gewiffenhaft g. B., ber fich noch erft bas Bflichtgebot vorhalten muß und fich erft burch bie Achtung für bas Befet jum Rechtthun bestimmen. Der Bemiffenhafte bebarf bieft nicht; es ift ibm nicht moglich anbere zu banteln als es recht ift. Religiofitat bebeutet ichon bem Urfprung nach ein Gebunbenfenn bes Sanbelne, feineswege aber eine Babl mifchen Entgegengefestem, wie man bei ber Freiheit bes Billens annimmt, nicht ein aequilibrium arbitrii, wie man ce neunt, fonbern bie bodfte Entichie benheit fur bas Rechte, ohne Babl. Bie bie Religion eines Meniden, bas, was ibn auf fibernatup

Wie die Religion eines Menschen, das, was ihn auf übernatürliche, göttliche Weise dindet, nicht ans ihm selbst kommt, und nicht feine Moralität ift, sondern aus bem, was über allen Rassflab erhaben ift, felift bem mentlischen, se ist and Deressuns ein Denbein, welche nicht aus ber endlichen Ratur bes Menichen fammt; es ih ber freie sodwe Malb ves Menichen, zu bonbein, wie ber Gett ihn unterrichtet, und nicht im Dandeln abzusallen von dem, inas man im Wiffen erfaunt hat. Baber Religion ist Deresbuns, nicht ein mößigen dertum, empfunfammed hinfdamm der Kinden. Diefenigen nennt man Männer Geties, in benen das Erstennen bes Gettlichen unmittelbor zur handang wirt, die im Großen nud Gaugen sebandel hoben dowe Belfimmernig mie bas Engele.

Gleicher Bebentung biemit ift ber Glaube. Richt in bem Ginn. baf es ein Fürwahrhalten bebeutet, wobei bas Gubjett ein Berbienft bat, eimas für mahr gehalten jn baben, 2. B. baft Gott feb, und wobei ihm noch fur eine befonbere Moralität angerechnet wirb, baf er fo befontere gut ift, bas fur mabr ju balten, was bie Gubftang aller Babrbeit ift; überhaupt nicht ein Finwahrbalten, welches in frgent einer Begiebung zweifelbaft ift, eine Bebeutung, bie fich biefem Bort burch feinen Gebrauch anch fur andere gemeine Dinge angebangt bat, fonbern Glaube in ber erften Bebeutung, ale Butranen, Buverficht auf bas Göttliche, welche alle Babl aufbebt. Und inbem wir an bie Stelle ber vermeinten Sittlichfeit, bie ber Denfc fich felbft gibt, bie Religion, ben Glauben feben, baben wir ben Schopfer bes Chriftentbume felbfi für und, ber ba fagt; nicht bie anten Berfe machen felig, fonbern ber Glanbe - und bieft bas Grangelinm im Gegenfan bes Mofgiemus, Und biefen Glauben; biefe Treue gegen fich felbft und bas Bottliche, wuniche ich auch, baf Gie flatt aller aufgeblafenen Moral ale tie einzige mabre Frucht ber Philosophie mit in bas Leben nehmen. In biefem Glauben haben unfere modern Alten gelebt und find baburch tapfer und fart gemejen, auflatt baf feit unferer bie Freiheit bes Billens anbreifenben neueren Gittenlebre, wornach es noch ein befonberes Berbienft bes Individunme ift, bag es fittlich ift, feit bem allgemeinen moralifden Sochmuthegeift, ber bie guten Berte uber ben Glauben, Sittlichkeit über Die Religion fest, Die Feigheit und Infamie ber Befinnungen fred und öffentlich ihr haupt erhebt, und taum je

eine folde Auflösung aller rochtlichen Begriffe geherricht bat, ale in biefem moralischen Zeifalter. — Noch weiter ben Gegenfab ber Religion und beffen, mas man fittlich nenut; in folgenben Capen.

§. 311. Es gibt leine absolute Sittlichteit in bem Sinu, baß fie ale ein Berbienft ober ale ein Bert ber inbipib nellen freiheit betrachfet werben tonnte.

Die die Freiheit, die der Menigd deweift, indem er nur im Ampf gegen feine Reigung das Archie nöffet, niebte hinter fich habe, bief erfellt sow darund, daß ein solches Hundeln immer mer ein gepunngmer Justand ift, and bem fich der Menigd, wie immer, dei ber erfellt Gelegnabet, we er sich erwas anderen diererken tame, put iegen jucht, daher die hänfigen und billigen Andfälle, das Wistingen solcher foreitter moralischer Justande. Were es erhellt noch bestimmter burch feligmte Unterlagung.

Bildsophen, Briefter und Dichter baben bem Mentichen einen mytranglichen dans jum Bofen zugederieben, ber in genissen eine auch untenghar ift. Anr ist, nach ben genöplichen Borftelungsarten, bas Souberbare babei, daß es ein allem einzelnen bofen Danbelm vorangehenber und boch wieber ein ber montlichen Jurechnung stieber Anng sem soll. Das dere, was allem ein gel nen Danbelm vorangehe

ift nichts anderes als eben die Freiheit seift in bem Ginn unierer Meufflen, namifch die Embeng, absolut nud in sich seifts guien, abs berniett Bermögen, ans sich sich nud ift fich felbft gunbein zu feinen. Das urfpringlich Beie liegt also grade barin, baß
ber Menig etwas fin fich seich zu ab an fich seich seine will, werand
eicht zu solgern ist, baß bie Weratität ab eine eben aus biefen sien
fich-seich zu sogen den der bei der den aus biefen sien
fich-seich zu nach and-fich-felbf-babeln losgene par im Einzienen mit
bem Achten und Guten zusammentreffen mag, aber im Brincip und
Grunde gang mit biefem Mercinftinut (selbft nur ein Begriff im Gegenfat, also niche Melantes iff).

S. 312. Bebes Bernunftwefen taun gu ber unmittelbaren Ertenntnif Gottes gelangen.

Tenn der Begriff sebes Bernunftwesens ist in Gott auf ewige Beiss ansgerindt, mit diese in vot auf ewige Beisse aufgestellt. Begriff des Menschem constituirt des Wessen der Cecle oder dessellenige von ihr, was seicht weder entstanten ist nach als vergsänglich betrachett verten fann (2.599), mit diese Ewige der Gecle seicht sit Virtualaller abseluten Ertenntniss (3.500), also Brinch der unmittelbaren und absoluten Ertenntniss (3.500), also Brinch der unmittelbaren, weis – dem Myssen ver Exected.

Der Sats, daß jedes Bernunsfroesen zu einer Erkenntniß Gottes gelangen tomen, ift allerdings nicht so zu verstehen, daß durch sich gleich als Anderdumm, als Besonderes. Auch ist der Sat nicht w Bibbertpruch mit bem, mas unter andern Jacobi lagt: Aur durch ein

Schelling, fammti. Berte 1. Roth. VI.

- .1 Google

göttliches Leben verte man Gottes inne. Denn bie abdunate Ive Gottes, als adaquate, ift nicht vertour, opur baß ein gestliches Leben des Anschlichen und für folge, wie ich §. 310 gegieß habe. Ein göttliche Leben in Gott, wie ann daburch wöglich, daß Gott felbft in unseren leben, allo auch in ver Seele als Erschung offendere des Anschliches der Seelen in Gott, d. b. daburch, daß Gott felbft in unseren Leben, allo auch in ver Seele als Erschung offender das Anschliche ver Seele auch die wirtliche werde. Pür ben, in welchen das Anschliche und der Gotte auch die wirtliche ist, ist Gott als zu seen von der Gotte inne. Ihre er verfall sich zu welchen der Winner ihm einenkliche Erne, als ein isteher Gotte alle zu seinen Grunder ihm einerkliche Erne, als ein isteher Gotte der Der des finner als Gotte der Gotte der Bernachthalten. Für den, desse die Aufgabe in unendlicher Errac,

Die wahren Albiffien find bie, wedige fiede Albifennus rufen, wenn man behanptet, baß Gott nicht außer und und beir nicht angere ibm find. Daß Gotf far fie aufher ihnen und fie außer ihn find, ift freitlich wahr, aber bieß ift nicht ihre Meinung, sandern es fit ühre Coulb.

§. 313. Das bochte Ziel für alle Bernunftwefen ift bie Ibentität mit Gott. — Dem das höchte Biel alles wohren Sandelns ift: Ibentität ber Freiheit und ber Nethwendigfeit, und ba biefe nur in Gett ift, Gott burch sein Sandeln ausgudrücken, b. h. mit Gett identisch zu fehn.

Aumerkung. Die Identität mit Gett ift felch ume bem Ewigen ber Secie möglich. Da nun biefes absolut, also gettes ewig ift, so ift jene Identität mit Gett selft eine enige, b. b. fie fit auf feine natürlige der empirisse Briefe begreiftlich. Eie bernichtet auf Erien mit Bott, Berschwichte in der Zeit bedes Erientet Erienten mit Gott, Berschwichte der Berschwicht, Bergebung der Sinden. Die Undsgreiflichseit eines solchen in der Zeit geschende Weisensch zu einem völlig zeitlesen Jahand ift den geber gestäht worden. Das plohisch Gewahrvereben nach langem Umspergerien, das man die

Ewigfeit in fich felbft babe, gleicht einer ploplichen Anfbellung und Erleuchtung bes Bewußtfepns, bie man nur ans bem Ewigen, b. b. Gott felbft, erflaren tounte. Das Ergreifen ber in fich erfannten Ewigfeit tann auf bem Stanbpuntt bes Sanbeins wieberum nur ale bie Birtung einer Onabe, eines befonberen Glade ericeinen. Wenn and nur wenige bagn gelangen, in ber Beit noch bie Emigfeit ausjubrliden, fo erhellt boch aus bem Bisberigen, baß jeber für fich bes Bochften theilhaftig werben und mit Gott mabrhaft eins werben tann, und bag er hiegu ber anbern Menfchen nur bis gn einem gewiffen Grad bebarf. Das Inbibibuum fann alfo ber Gattung, beren Schid. fal in bie enblofe Beit ansgebehnt ift, guboreilen und bas Bochfte fir fich jun vorans nehmen. Der mabre Beg, auf welchem boch miest allein tie moglichfte Bolltommenheit bes Bangen erreicht wirb, ift, bag jeber für fich bas Bochfte in fich barguftellen fuche. Richts ift entfernter bon biefer Befinnung ale bas unrubige Streben, anbere unmittelbar beffern ober meiterbringen gu wollen, bie philanthropifche Gucht fo vieler Meniden, welche bas Bobl ber Menicheit beständig im Munbe führen und gleichfam an ber Stelle ber Borfebung ben Fortgang ber Menfcheit befdlennigen wollen, gewöhnlich folde, bie fic felbft nicht ju vervolltommnen miffen und baber bie Früchte ihrer eignen Langeweile anbere genießen laffen wollen; fatt fo vieler Begenftanbe bes Rachbentens, benen fie nichts abgewinnen tonnen, richten fie fich auf bie Denichbeit, und freilich biefe ift ber langmuthigfte Gegenftanb. Die menfchenfrennblichen Ibeen eines fünftigen golbenen Beital-

juden haben. Ein gerechtes Berlangen ber Serie port ist es, nachten bas Schine und Große and ber Beit und unjerem Gtaat berichtune ein ift, es in ueuen großen Organisonen auf bie Erde purdigurufen. Nur ist bieß nicht en einem umphigen Gertifereiten, wo Ein Berflanderwiese an bie Setlle bes anderen geitet wied. Nur im Berfland gibt es Gorif heitit, in der Berennift einen. Den wahren Bernnufte an die Gielle unferer Serfjandes-Guaten zu fepen, wird lein Gorif schrift, es wied die nachten Gewähnt zu fepen, wird lein Gorif schrift, es wied die nachten Revolution fram, deren Ives von dem wis man so genannt hat, völlig verfasieden ist.

Die unenklich Berichtbildit ber Benichengatung, da Lieblingethemn ber Zeit, bat eine Menge von Misperfindniffen nach fich gejagen, um biefe-Iree in ihrer gewögnlichen Darftellung ist nichts anderes als eine Ammendung bes Ertigleitsgefeges auf die Gefgiebte, von bem ichen erfieher gezigk werben, daß es ein bieß mechnisches Gefet, — im Gefet ber blegen Reftigen in. Es läft fich algemein jegen, daß ber Renichengefolichte ein gang anderes Gefen als Grunde flegt, ein Gefet, das uns ichen and bem allgemeinen Dupus alter Conftruttion entgegenleichtet.

Wie bes Gettlige in jebem Durchannspunft eines Absolutes juriftalist, des nicht nach bem Geleg ber Electigiei begriffen werten fann; so ift auch neihmendig, daß in ber Geschichte die Erscheinungen ber Gettlichteit, nicht nach einer mechanischen Eintenloge fich jurceben, soniern bei das junch jeier innuer bas sieden, aber nur in andern Germen niederteher (Spirallinien von nerschiebenen Kninn burchspielen ten). Ge allein ist Vergerlind, wie des Derrückspie und Bergangenbeit sem Lann, jugieth aber ande, niet es nieder

tehren tann, ohne daß das Menichengeschlecht bagegen im Kreife geht, — wiederfehren, nämlich in einer anderen Stufe, einer anberen

In ber Dipotiefe einer fiels fortsfereinen Verwolltenmunung gibt or einen Wieverlebe, Tiefelbe Dipotiefe hat ber gangen Betrachtung ber Geschichte und ber Schiffels ber Wenischen ine sentimentale Simmunig gegeben. Durch biefelbe verschieft hat man die untengavent liebet, benen bie Wattung unterfiegt, seig im enterfich, angeben. Das Mitche, die Empfindischet, die manche Bhilosophen wegen ber Leiben, denen die sauge Gattung unterworfen ift, an ben Tag legen, ift in hohent Grade untpfliefopische

S. 314. Für ben, ber in ber Pentität mit Gett ift, gibt es so wenig ein Gebot als eine Belohung, sonbern er handelt ber innreren Wethowendigteit seiner Raufur gemäß. — Teim 1) für Gett gibt es tein Gebet ibas Oebet fündig bied ich zuch ein Bellen an, b. b. es sest bu Befeit ibas Oebet fündigt, bei der m. Begriff bes Guttei niehen dem bes Besein werand, alle auch nicht sin er Begriff bes Guttei niehen dem bes Besein werand, alle auch nicht sin er bestättlich mit Gett ift. B. dett ift zu eine Freiheit und absolute Reihwendigkeit; we also absolute Freiheit ift, ift auch absolute Neihwendigkeit, berselbe also, welcher in der Bentität mit Gett ift, handelt gleich biesen absolute Reihwendigkeit; berselbe also, welcher in der Bentität mit Gett ift, handelt gleich biesen absolut reit und absolut

Ammertung: Die Leger, bag ber Menfe aus lesfer Achung für bas Eitengebet moralisch planten folle, wäre gan richtig wern es nämlich flexpaper richtig wäre, bag bas höchte, woge ber Wersch gelangen tann, Sittlichfeit. Allein bas höhere Ziel bas Strebens für den Menschen ift, das has Nechte fig in ein Gefeh seiner Raturerrenable, nub dag er die Pilicht nicht aus blieber Achtung, sondern aus Liebe nub Reuft der inneren Rochwendigkeit seiner Raturerfalle. Dies die Sittlichfeit ummittelbar als Schigfeit zu gemißen, wäre der Mensch wer and knacht der Unterverfung unter das Gesch meralich, ohne Liebe, führ und Schöfehreit.

§. 315. Bebe Geele ift mit bem Theil ihrer Indivi-

bualitat ewig, ber in Gott ift, und melder bie Affirma tion Gottes ift. - Denn fo viel als von ber Ceele Affirmation Bottes ift, gebort ju bem ewigen Begriffe ber Geele in Gott, ber nach §. 280 bie Affirmation ber 3bee Gottes ift, nichts aufer bem. Run ift aber biefer Begriff ewig, und weber entftanben, noch fann er vergeben. Demnach ift and von ber Seele nothwendig fo viel ewig. ale bon ihr Affirmation Gottes ift, nichts außer bem; alles anbere aber, was nicht Affirmation Gottes ift, geht nothwendig ju Grunde, und ift nicht ewig, fonbern berganglich, ber Relation angeborig. Dasjenige nämlich von ber Seele, was icon jest nicht blog ber Begriff bes gegenwartigen Leibes ift, ift ewig, mas fich nur auf biefen bezieht, ift verganglich, wie biefer. Dieg ift fogar nur ein ibentifder Can. Unfterblich tann nur febn, mas unfterblich ift, und welche Forberung, es mit bem gu fenn, mas feiner Ratur nach fterblich ift! Auch nufer gegenwartiges Leben ift nicht jett in Gott, benn in Gott ift feine Beit; es ift auf emige Beife in Gott. Das tunftige Leben ift allo in Gott nicht von bem gegenwartigen getrennt. Der gegenwartige Ruftand ber Belt und ber funftige, bas gegenwartige Leben bes Den fchen und bas jufunftige, und wieber bas jufunftige biefes funftigen ift in Gott nur Gin abfolntes Leben.

bie sneeflies Erscheinung besten, was an ben Dingen nicht ift, was burd bie Iver ber wollendeten Welt vernichtet ift, ober sie ist bie sneeflies Enwischtung siener in Get te wissen Bellenbung ber Dinge, indem ig die Ageit, in der alle Erscheinung ift, nichts anderer ift als eben die Erscheinung der Bernichtenerkend alled besten, wos nicht nicht wie, in was in der wollenderen Iver Erscheit nicht gesten ist, nicht zur Iver Bernichtenerken Stede in der Welt nicht der gefie ist, nicht zur Iver Bernichten Stede ist Welt nicht der ist, nicht zur Iver Bernichtung eiger Berlichen, die im Gett ewig, dem Zeit in Gett ewig, dem Zeit ist, was der Erschieden, die im Gett ewig, dem Zeit ist.

Mus unferer gangen Anficht erbellt, bag gerate biejenigen, Die fich am wenigsten fürchten fterblich ju fenn, b. b. biejenigen, in beren Geelen bas meifte ewig ift, am unfterblichften finb. Dagegen ift es nothwendig, bag bie, beren Geelen faft blog von zeitlichen Dingen erfüllt finb, ben Zob am meiften fürchten. Denn fie verlangen nicht nach ber Unfterblichfeit bes Unfterblichen, fonbern nach ber Unfterb. lichfeit bee Sterblichen; fie wollen ein fünftiges Dafenn, nur um bas gegenwärtige fortgufeben und ihre empirifchen Bwede in ber gangen Unenblichfeit gu verfolgen. Daber ihr befonderer Bunfch, ja fich aller Rleinigleiten ju erinnern, ba ein orbentlicher Dann icon in Diefem Leben vieles gabe, bas meifte ju vergeffen. Wie viel ebler bie Alten, welche bie Seligen Bergeffenheit im Lethe trinten liegen! Ebenfo wollen fie bas Berfonliche mit allen Relationen retten, ale ob in ber Unfcauung bes Gottlichen ju leben nicht berrlicher. Für empirifche Amede aber gibt es feine Ewigfeit; man fieht nicht ein, warum es fo in alle Ewigfeit fortgeben folle. Defimegen ift biefen Denfden ber Bebante an Bernichtung foredlich, obgleich er fur bie Inbipitrualitat überall nichte Schredliches an fich bat. Denn wie ein englifder Schriftfteller fagt: "Tob, ich fürchte bich nicht, benn wo ich bin, bift bu nicht, und wo bu bift, bin ich nicht." Die Anhanglichfeit an bas Enbliche bat nothwendig bie Furcht vor ber Bernichtung, wie bie Befcaftigung ber Geele mit bem Ewigen Die Bewigheit ber Ewigleit gur Folge. Denn freilich werben bie Geelen berer, Die gang von geitlichen Dingen erfüllt find, gar febr jufammengeben und fich bem Buftanb

ber Bernichtung nabern; biejenigen aber, welche ichen in biefem leben von bem Bleibenben, bem Emigen und Gottlichen erfullt gewesen; werben and mit bem arofiten Theil ibros Beiens ewia febn.

Die Gwigfeit fangt alse bier icon au, und für ben, ber sich nie ber Beit ewig ift, ift die Gwigfeit gegenwartig, so wie fie bem, ber in ber Beit nur geilich ift, nethwendig nur guffinftig und gugleich ber Gegenstant eines gweifeligten Glaubens ober ber faucht ift.

. § 316. Die handlungen und Shidfale aller Menichen fint, aufe Abfalute bezogen, weber frei nach nothwendig, fondern Erfdeinungen ber abfoluten 3bentität von Freibeit und Rothwenbigfeit.

a) Richt frei, benn wie est nicht in als ich bin, ber in meinem Leibe jambelt, nich in Beränderungen mit Begieren ber Geste entlyrechent berchengungen, fererebringt, sonbern bie ollgeneiten Gubftang, so ift est auch nicht bas Indiedenum als Indiedenum, best in ber Setel haubelt, senbern gleichem ble Eusftang, noch ein gestellt ber Gestellt best Gestellt bestellt beste

b) Nere bie Bunkungen ber Mentigen find au fich ebenfommell, untschwerdig in dem Sinne, in welchem Rethoendigteit ein Bestimmtefen von aufgen betwarte. Dem eben, woll nicht die Seie handet, sowdern die Schlaus, die nicht von aus eine bestimmt werden fann, mat bie, indem sie abfolut, mänstig an fich felfth, ned hymentig ist, eben dage und gelicht frei ift; -- aus biefen Grunde, soge ich, find die Dunblungen der Mentigen auch nicht nethwentig im angegebenten Ginn. Eit sind Erspeinungen n. 1. w.

3ch bemerke nur noch, baß eben bieß, die Hanblungen ber Menfiet necher als feri noch als neihmentig insbesenere zu betrachten, bie wahre Fredumigkeit ist, weiche allen zum rubigen Leben führt. Ein lehrt und Glüd und Unglüd, Bestehen mie Richtscheine ber Dinge und aller unferer Unternehumungen von Gest erwaten. Was emig fen und muergänglich, barilber haben wir eine stete Diffendarung Gettes, biefe Offindarung ist die geit und in ihr die Geldichte. Was bestehen foll, bestehe, mib was vergeben soll vergebet, au beibem laun nichts vergindert oder himzgelann werben. Bes vergebe besteh och vergeben wird, ist in Gett schon vergangen; die Zeit ist nur die endige Offendarung bessen, was der Gett nichtig ist. Daber annaten sie der Auftrag der Ausgeben der Vergeben der der Vergeben der

S. 317. Das Befen ber Geele ift eine; im Biffen und im Ehnn freie Rothwenbigfeit und nothwendige Freiheit. Die Gontbefe, in ber nämlich bie freie Rothwentigfeit als Biffen und ale Thun gleicher Beife ericheint, ift bie Runft. - Bermoge jener freien Rothwentigleit ertemt ber Denfc bas Bochfte, nämlich Gott; vermoge berfelben banbelt er Gott abnlich. Aber eben weil jene freie Rothwendigfeit fich auf eine geboppelte Urt, namlich im Miffen und im Sanbeln ausfpricht, fo ift auch eine Gnnthese nothwendig, in ber fie gleicher Beife als bas eine und als bas andere ericeint. Diefe Smitbefe ift bie Runft, Das Befen ber Ceele, welches freie Rothmenbigfeit und nothweubige Freiheit ift im Erfeunen und Saubeln, wird ale foldes und ale Itentitat tes Erfennene nut Sanbeins, objettiv in ber Runft. Alle Anuft (wovon bier, wie nicht an erinnern, aller mechanische Rebenbegriff entfernt ift) berubt, wie jebermann anerkennt, weber allein auf einem freien, einem willfürlichen Thun, vielmebr ift alles Sanbeln ber Runft ein gebundenes Thun, uber es ift von ber anbern Geite auch fein nothwendiges, von aufen bestimmtes Thun. Es ift auf eine gottliche Beife gebunben und nothwendig. Das herrichenbe Princip ber Runft ift baber eben jene freie Rothwendigfeit, Die wir and im Ertennen und im Sanbeln anerkennen. Aber fle fpricht fich in ber Annft weber vorzugeweife ale ein Biffen noch allein ale ein Sanbeln and. Gie erscheint in ber Runft vielmehr ale ein wiffenbes Sanbeln und ein banbelnbes Wiffen.

Dennach erscheint, ober wird objectiv in der Runft nicht une jene freie Rothwendigsti Werkpupt, somdenn fie wird auch selfstimmt objettid ab obsolut dermittle des Artenaces und Dandeling schieft weichges eben zu beweisen war. — Die Runft und das Dandeln in der Runft wirt alse ein Richt zurück auf die Ert der Rothwendigstet, die wir im Wissen und die Art der Freiheit, die wir im Dandeln ersannt und be dangtet doben.

§ 318. Der emige Begriff bes Mentschen, medser bie Bentistle ber Rethiensbigfeit und ber Freiheit idsh ift, tann objectiv werben nur baburch, daß er die Geele eines eingelnen ezistlerenden Dinges wird, daß er die Geele eines eingelnen ezistlerenden Dinges wird, daß objectiv Unendliche stellen den wieden der Angelen weil in der Form, was im Wefen). — Denn überhanpt wird der Begriff nur objetiv duwich, daß er Begriff, d. h. Geete eines existierenden wiedlichen Dinge. Der oden Begriff ob se.

Bufas. Gin einzelnes eriftirenbes Ding, in welchem ber ewige Begriff bes Menfchen wahrhaft (b. b. unabhangig vom Menfchen) objeftio wirb, nenne ich Annftwert. Denn wo ber emige Begriff bes Menfchen objettiv wirb, wirb auch bas Befen ber Geele objettin, welches freie Rothwendigleit und nothwendige Freiheit ift. Dief aber gefchieht (nach bem vorbergebenben Cat) nur in ber Runft, alfo ift bas einzelne wirfliche Ding, in welchem ber ewige Begriff bes Denfchen objettiv wirb, nothwendig ein Ding ober ein Bert ber Runft. -Die befondere Bestimmung, bag bas Ding, in welchem ber emige Begriff objettio wirb, ein bom Denfchen Unabhangiges fenn muß, bebarf teiner Rechtfertigung. Denn ber ewige Begriff, ber im Menfchen obiettiv ift, foll als im Menfchen obiettiv, b. b. er foll ale ewiger Begriff bee Denfchen objettio werben, er muß alfo in einem bon bem Denfchen Unabhangigen objeftib merben, meldes infofern nicht ein Brobuft ber Ratur, auch nicht bloft bes Biffens unb bee Sanbeine, fonbern eben nur ber Runft fenn fann.

§. 319. Stoff ber Rnuft ift jeber mogliche Begenftant nur burch bie Runft, alfo nicht getrennt bon ber form. - form mie Stoff find in der Kunft ebense wie im Organissmus eine. Dies erhellt am deutlichfem and dem Bereddinis ver Boesse mit kunft (in der Runft), im welcher Beziehung ich auf die Kestheistl verweise, wo auch die Debuttion der verschiebenen Runstsowmen und Dichtarten, auf welche ich mich sier nicht eintssse Runstsowmen. Ich benerfe bier mur Bossend, was dem Etoff der Aumft betrifft.

Wenn in einem Reitalter wie bas unfrige mit einer Art von Sunger nach bem Stoff gefucht wird, fo muß bief ebenfo febr als ein Mangel ber mabren Runft wie ber mabren Boefie betrachtet merben. Faft mochte man auf bie Poefie in biefer Begiehung anwenben, mas ein nraltes Bebicht von ber Beisheit fagt: Bie will man aber Boefie finben, und welches ift ihre Statte? - Die Runft, ale folche, bebarf eines Stoffes, ber icon aufgehort bat blog elementarifc und rob ju febn, ber felbft foon erganifch ift. Gin folder ift nur ber fombolifche Stoff. Bo es an ber allgemeinen Combolit fehlt, wird fich bie Boefie nothwendig ju zwei Extremen binneigen muffen; nach bem einen bin wird fle ber Robbeit bes Stoffs unterliegen, nach bem anbern, wo fie fich beftrebt ibeal ju fenn, wird fie bie 3been felbft und unmittelbar ale folde, nicht aber burch eriftirente Dinge barftellen. Debr ober meniger find bieft bie zwei Bole unferer Dichtfunft, Die große Daffe ihrer Bervorbringungen gleicht jenen folecht gearbeiteten Statuen in ber grabifchen Canbwuffe, von benen bie Ginwohner fagen, fie merben am ifingften Gericht von ihren Urbebern bie Seelen forbern, womit biefe fie ju begaben vergeffen haben; bie Bebichte ber anbern Gattungen mochten wohl ihre Urheber um Leiber bitten muffen. Denn wie die Begriffe in Gott nur baburch objeftim werben, baf fie als bie Scelen wirflicher Dinge eriftiren, fo bie Begriffe ber Menfchen in ber Runft, welche baber nur Bieberholung ber erften Symbolif Gottes in ber Ratur ift.

3ch will es furz fagen, worauf offenbar ber Mangel einer eigentlichen Symbolit in ber neneren Belt beruht.

Alle Symbolit muß von ber Ratur aus und gurudgehen. Die Dinge ber Ratur bebeuten zugleich und finb. Die Schöpfungen bes Genied muffen ebense wirflich, ja nach wirflicher fein, als bie fogenannten wirflichen Dinge, ewige Formenn, die fo neihvendig fortsteuern als ein Gefchicher er Pfangien und der Menschen. Ein nachert spundolisten Etoff ist nur in der Mythologie, ein Mutgelegie felth aber urfyrikniglich mir durch die Beziehung ihrer Gestattungen die Ratur möglich. Das ih das herrifiche der Gehaltungen wie die Berfonen der nicht led Indiender ber Getter in der aber die bestehen gestellt der der die Berfonen der neuern Poofte — verübergebenne Ercheitungen, seine Indie der Berfonen der Anterier, der in, deren fie in die Geschichte eingreifen und in ihr wieten, puglich jüren wiegen Grund in der Nature faden, als Suddiebnen undelsch Gettungen für der Verter gestellt aber alle Indiender undelsch Gettungen Grund in der Nature faden,

Die Biebergeburt einer symbolischen Anstigt ber Nature paire baber erfle Schritt zur Bieberferftellung einer wahren Mycholgie.
Aber, wie soll wie fich bitten, wem nicht zwöderst eine fittliche Totalität, ein Boll fich seicher als Individumm constitute halb ben
bei Briphologie ift nicht Sache bes Individumm constitute halb bem
bei Briphologie ift nicht Sache bes Individumm constitut halb ben
bei Briphologie ift nicht auch es Individum eine Gescheiche, bes von Einem
Runftriede ergriffen und besetzt ift. Alfo weist ums die Wöglichkeit
einer Briphologie selbs auf eines habere hinnung, auf das Meters
einwerecht der Runfchsteit, of him Gaugus worer im Eingelane. Ge
lange ist met partielle Rusbelagie insglich, die aus dem Stoff der
Beit, wie bei Daute, Spafcheare, Eersantes, Gerte, aber leine
unverschlet. Gagenden spubolische

Wer ist bassiebe erwa minter ber Sall mit jebre vejonten Mit er Boefie siebit? Anch die beziehe Boefie lebt und exibitet batbabt unr in einem effeutlichen allgemeinen Teben. Be alled öffentliche Ebebain die Einzelbeit und Mattheit bes Privatlebens gerfällt, fintt mehr ober meiliger anch die Boefie heralb in dies gleichgliffige Oppfere. Die spieche Boefie bestaff vorzagswirte er Mutglegele und ih nicht ober biefe. Aber eben Myshologie ift nicht in der Tingelbeit möglich, fann nur and der Zoaltalt einer Ration; die fich als solche gugleich alle Stentiste und Individual vor der Vermantischen Dochfe gründet fich die Tangelbei auf das Offien und ihre den bei Tangelbei auf das Offien gefündet fich die Tangelbei auf das Offien liche Recht.

auf Die Tugent, Die Religion, ben Bervismus, mit Ginem Bort auf bas Beilige ber Ration. Gine Ration, Die nichts Beiliges bat, ober ber ihre Beiligthumer geraubt werben, faun auch feine mabre Tragobie baben. 3ch erinnere an ben Debipus bes Gophofles, an bie Urt, wie fich Die mit bem Menichlichen bestebenbe Beiligfeit bes Rechts in ber Deinung tes athenischen Bolfe in ben Eumeniben bes Mefcholos ausspricht, mo ber burch bas Chidfal und ben Billen eines Gottes jum Berbrechen augetriebene Dreftes nur bann erft ber Strafe eutbunden wirb, nachbem aubor bie Berechtigfeit in ben Berfonen ber Erinmen, ber Gottinnen bee Chidfale, verfobnt ift. Die Ration, in welcher bie Tugent auf folche Beife ale Religion lebenbig mare, ale fie in ben Tragobien bes Aefchplos ericeint, murbe von felbft Tragobien baben. Ebenfo gebeibt bie Romobie nur bei öffentlicher Freiheit. 3ch erinnere an Ariftophanes. Bo, wie in unfern Staaten, tie öffentliche Freiheit in ber Gtlaverei bes Privatlebens untergeht, tann bie Romobie auch nur bagu berabfinten. Die Frage nach ber Moglichleit eines univerfellen Stoffes ber Boefie, ebenfo wie bie Frage nach ber obieftiven Griften ber Biffenichaft und ber Religion, treibt une alfo felbft auf etwas Soberes bin, Rur aus ber geiftigen Ginheit eines Bolle, aus einem toabrhaft öffentlichen Leben, tann bie mabre und allgemeingultige Boefie fich erbeben - wie nur in ber geiftigen und politifden Ginbeit eines Bolte Biffenichaft und Religion ihre Objeftivität finten.

She ich mit biefer Irre schließe, will ich uoch turslich das Berhaltenie.
§ 200. In ber Auft wir bas Princip alledenere barftelen.
§ 200. In ber Auft wir bas Princip aller abfelouten Erfennunis, aber nicht bieß els Krincip bes Erfeunens, sondern zugleich als Princip des Krincip des Erfeunens, sondern zugleich als Princip des Fandelens objettiv. In was den Worfergeharten schou offender. Was alle im Wissen Worfergeharten schou offender. Was alle im Wissen Wanten sich mit den feinen den bereiten zu den der werden des finischt und im gesuberen Flammen brennt, was nur in einem abseluten Wissen und einem abseluten Landela vereinigt ift mit der Kunft ... ist lubeftib und objettiv zugleich.

Diefer Cap ift alfo jugleich die Ibentitat und bie Differeng ber Wiffenfchaft und ber Runft.

§ 321. Die obseinte Ibentität des Unendlichen mit dem Endlichen. obseitib und gegenbildisch angeschant, fit der Besten bes Ammberet. Rum ist aber des Obseitibes des Amberet. Rum ift aber des Obseitibes des Ambrecht. Rum ift aber des Obseitibes des Amphrechts unr eben sen Sentität des Unendlichen und Endlichen unr eben sen Sentität des Unendlichen und Endlichen und Endlichen auf eine Endlichen und Sentität des Besten und eine Amstelle der Bestehreit. Die beiter des Bestehreits des Bestehrei

§. 322. Abfolute Bahrheit und absolute Schoneit ind mir baffelbe. Denn fie find Widerschein berfelben Gittlichtet (ber ewigen Freiheit, bie zugleich absolute Rothrenbigfeit ift, und mugetcher).

g. 223. Die hoch fie Schönheit wird angeichant in der Ider Grottes. — Denn in Gott find alle Dinge anf eine enige Weife, ober in Gett find mur die enigen Begriff aller Einge. Inn ift aker in dem enigen Begriff jeden Dinge das Ernblige des Erngs in der abfolieren Svenitiskt mit dem Unentbliden, d. h. est st in absoluter Schönheit ausgebricht. Die Uteilbre aller Schönheit find dager Gott, mu die abfoluter Gott, mu die abfoluter Gott, mu die abfoluter Gott, mu die absolute Gott, mu die absolute Gotte, mu die absolute Gotte.

§. 324. Die hachfte Seligteit aller Menfchen liegt in ber intelleftnellen Anfchauung ber urfpennglichen Genbeit. — Dem in ber intelletuellen Anfchauung Gottes höchfte Seligfeit. Run ift aber Bott bas entige ober bas Ur-Schone jeffe, alle ze.

Mit biefem Resultat ber Construttion ber Aunst gehen wir nun zum Letten über, worin sich bie gange Philosophie schließt, bas Potenziose. 8. 326. Dasjenige, worin Biffenfcaft, Religion und Runft anf lebenbige Belfe fich burchveingend einst und in ihrer Cinbeit objettio werben, ift ber Staat. — Dich ift mehr zu erfantern, als zu beweifen.

Bu bemerten ift, bag bier

a) lein Bidd bes Staats ans der wirtlichen Erlahrung gemeint ift, die Staat, der stoß sermell ift, der " um eines äugeren Zweck willen errichtet gedach wird, etwa aus zur wechselcheitigen Schersellung der Richte (wie die bieder Construieren Staaten). Dieß sind diese Zwange und Rothstaaten, wie dem alle bieder, dessender die Annt im der Willfenschoft construiere Staatslowmen nichts enthalten als die bieß negativen Bedingungen eines Einats, durch die noch nichts Bestimmen gefehrt, nichts den ledentigen, freien, organischen Staat, dem einigen, wie er in der Bermanstides ift.

e) Wenn mir ben Staat als dos Pelentisse heftimmen, so ereightt schon von jehft, daß er teinen wahren Gegenich bat. Einer solchen kann mur ber Sinat beiben, in bem jehlt fein jeriest, jehonet, allgemeinest Beden ift, der ein blofen Bouagubiftint ift, der das eine Einemat des Gesons unterhalen mitg, im beig anvere zu ereichten. worans icon tar ift, daß bie antere felch nur Empiritzief jest muß. Im freien organischen geben eines Ebale ift bie Biffendoff, bie Reigion, von lebt mithegriffen. Die Rivie fit nicht anfere einem felchen Staat, fie ift in ihm. Außer ihm wöre sie mur in einem Staat von bieß volltlichen Zwoden und Infitinten; ein seicher akter ih auch nicht mere Genat von

d) Die Urt berreffend, mie jene im Staat Squiffen flut, so sind ie es nicht nur inssern, als jedes von den dreien, Wissenschies Religion und Runft, eine deswere Angelegenheit des Etaats sen muß, sondern in seinem Westen selbs find sie Segriffen; sie werden, in ven Staat übergegangen, objektiv in ihm siehe sedenschie Wisselschiebe, siehe dacht burch die Geltzgedung beise selbsie erhadenste Wisselschiebe, in ihr muß sieh, wie Plato zeigt, dan lekandige Gange der Wisselsschaft selbs abprügen), die Religion durch die Fientliche Eintschiebe weist, der über dem Kangen schweben des Kunftmaßig, nicht masselweist, der über dem Gangen schweben wie den flohigberichen Beise, der über dem Gangen schweben des Kunftmaßig, nicht masseltigen Lebens, die Godinkeit schwebignische Bowegung des öffentlichen Lebens, die Schünkeit seiner Erscheinung

g. 326. Bas ber Staat objettiv, ift lubjettiv - nicht bie Biffenfaft ber Philosphie, jonten - bie Philosophie jelbft ale harmenifort Genng und Theilnahme an allem Guten und Schöuen in einem offentlichen geben.

Wie der Ernat objettiv potenzies, so die Philolophie subjettie. Bernungit Weltkan — Philolophie: Enat. Die Philolophie in biefem Sinn ist das Jiel aller Wissen auf aft der Hissenschaft und his der Abstellehbie nur in den Schranken der Bissenschaft und nur ale Wissenschaft und nicht eine Schranken feines, es an dem öffentlichen Leben feit, in dem sie sich anzigenen Gennet es an dem öffentlichen Leben feit, in dem sie sich anzigenen Gennet.

Philosophie — bie nicht mehr Wiffenschaft ift, sonbern jum Leben wird — ift bas, was Plato bas noderevere nennt, bas Leben mit und in einer sittlichen Totalität.



## Drudfebler,

C. 105, 3, 10 v. o. flatt \$. 47 gu lefen : \$. 48. C. 241, 3. 2 v. n. flatt \$. 73 gu lefen : \$. 72.

Rachtrag jum vorbergebenben Banb (V.)

3. XII, 3. 14 v. c. flatt 245 ju lefen: 255, Mupt. S. 359, 3. 5 v. u. flatt Affetter ju lefen: Affette. 395, 3. 11 v. v. flatt Appbeten ju lefen: Tupbocus. 666, 3. 8 v. u. flatt vor ju lefen: von.



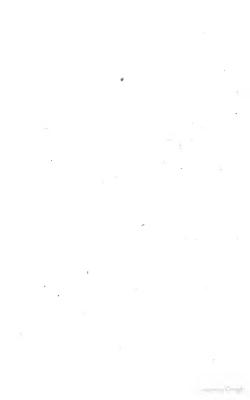



